## ASTRONOMISCHE

# NACHBICHTEN,

begründet

von

H. C. Schumacher.

Fünf und vierzigster Band.

Mit einer Steindrucktafel, einem Inhalts-Verzeichniss und Register.

Herausgegeben

von

Professor Dr. C. .4. F. Peters,

Director der Sternwarte in Altona.

Altona, 1857.

Gedruckt in der Buchdruckerei von Hammerich & Lesser.

## Inhalt.

#### Nr. 1057.

Polhàbe von Lübeck, abgeleitet aus Beolachtungen an einem tragbaren Reptod Victor Passagen. Instrumente im ersten Verticale 1. — Messangen in und bei Lübeck im September 1833, von Capitain Nyegaurd 7. — Beohachtung der Mondfinterniss am 13. Octob. 1850, von Herrn George Rümker 13. Aus einem Schreiben des Herrn Dr. Lehmann an dem Hernaugsber 15. —

#### Nr. 1058.

Bahnbestimmung und Ephemeride der Fides, berechnet von Herrn George Runker 17. — Schreiben des Herrn Professor Resilhaber, Directors der Sternwarte zu Kremsmünster, an den Heraugeber, (Fortsetzung der Planeten-Heobachtungen mittelst des Meridian-Kreises der dortigen Sternwarte im Jahre 1950): 29. —

#### Nr. 1059.

Fortsetzung der Planeten-Beebnehtungen in Kreunstünster n. z.v. 33.

— Beelneckung von kleinen Unneten auf der Hamburger SternBeelneckung von kleinen Unneten auf der Hamburger SternSterne, (II), von Hen J. F. Johins Schmidt 39. — Urtsbestümmangen in Mähren Polhähe von Friedlund von Herrn Frilaten
mangen in Mähren Polhähe von Friedlund von Herrn Frilaten
mitter von Untzerlechtung und Länge von Olmitzt von Herrn
J. F. Johins Schmidt 45. — Ephemeride der Iraus für ihre Erscheinung in Jahre 1957, von Herrn Dr. C. Turduns 35.

#### Nr. 1060.

Ueber die angebliche Identität der Cometen von 155tr, 1264 u. 975, van Herrn Observator Heel 39. — Mesures die Saturne est die anderen Saturneau, per Al-Seedal, Politica der Saturneau, per Al-Seedal, Politica der Saturneau, per Al-Seedal, Politica der Politica der

#### Nr. 1061.

Nations über den auf der Altsauer Stermusrte befindlichen Meridiant kreis, vom Hervausgeber 50. – Plantetes Berbachtungen am Meridiankreise der Altonact Stermusrte, vom Herra Observator C.P. Pape 73. – Observatism of Bellma am Framit, made by Mr. James Brewn (comministed by Professor (Salliz) 77. – Ans water in Santiage de Chile, an dem Hersungeber 79. – Stermusrte von

#### Nr. 1062.

Ueber die eigene Bewegung der Füxterne, von Herrn Prefessor J. Pederenke 81. — Plantere Oppositionen, besbechtet von Herrn Pref. Argelander 85. — Neue Elemente der Meszilia, von Herrn Observatior Pf. Gunther 67. — Ueber veränderliche Sterne, von Herrn Dr. R. Luster in Bilk 93. — Wiedersuffinding der Pilete, von Herrn Dr. R. Luster in Bilk 93. — wentsche Nachrichten, mitgefehlt von Hervangeber 93. — Vermische Nachrichten,

### Nr. 1063.

Neur Taleh, für den Lichtweched von Aquilie, von Herrn Prof. Argelander 97. — Ageleninian in Jahre 1857, ven Herrn Prof. Argelander 103. — Wilnima von SCancri 1857, von Herrn Prof. Argelander 105. — Au einem Schreiben des Herrn Prof. Argelander an den Herausgeber 107. — Schreiben (sur les autéroides Bunonia, Melponalie et Massalia, et sur Proceditation de Jupiter du 2 Janvier 1857), les Henseller 195. — Sonners Bechechtungen in Jahre 1858, von Herrn Hofath Schwader III. —

#### Nr. 1064.

Bahrbestimmung der Peeserpina, von Herrn Prof. Ondennar, Dir.
der Sterwarg in Utrecht III. — Aggebundina, bestucktet von
Hrn. Perf. Ondennar in Utrecht III. — Benerkungen über die
bis jetz in Bann entdreiten telekopischen verinderlichen Sterne,
von Hrn. Dr. E. Schnoffeld St. — Au einem Schreiben des Hrn.
Prof. Gulle au den Hermangeler 121. — Au einem Schreiben des
Herrn Dr. R. Louber in Bilt an den Hermangeler 121. — Aus
einem Schreiben des Herrn Prof. Hoff und Hermangeler 123.
— Berichtigung zu Hrn. Dr. Bremtze's sechstelligen Logarithmentalete von D. Schönfeld 125. — Literatioek Auszeige 123.

#### Nr. 1065.

Ueber veränderliche Sterne, von Herrn J. F. Julius Schmidt 129. — Besbachtungen auf der Sternwarte zu Kremsminster, mitgetheilt von dem Director Herrn Professor Resilhuber 139. — Besbachtung der Fides auf der Bilber Sternwarte, von Herrn Dr. R. Lather 141. — Litterarische Anzeigen 141. —

#### Nr. 1066.

Schreiben des Herrn Prof. Mocata, Dir der Sternwarte zu Sautiage de Chile, an des Herausgeber 144. — Fortestung der Beebb, auf der Sternwarte zu Kreunstünster, migecheilt von dem Dir, Herrn Prof. Resibuber 139. — Ueber veränderliche Sterne, von Herrn J. P. Julius Schmidt 151. — Schreiben des Herrn Krigsrath Hussen au den Hernaugeber 157. — Vermische Nachreiben 159. — Berichtigung von Druckfehlern in den Astronomischen Nachrichten und im Berlinger Jahracher 159.

# Nr. 1067. Construction einer Tafel für die geradlinige Central-Bewegung n

#### Nr. 1068.

Beitrag zur Untersuchung der eigenem Bewegung der Fixteren, von Herrn M. Ganzen 17. – Rechteriche zu les arhitec des deur Comiets de 1764 et de celle de 975, par Mr. Benjamin Falz. 181. – Elemente für Fellvyman und Ephemeriche für die Oppesitien im Marz. 1857, von Herrn Observator Fage. 187. – Ueber die Durchbiegung eines heritoutun aftgespanten Splinnefeders, von Hernangeber 191. – Ephemeride der Payche, berechnet ven Hrn. Dr. Klinkerken 191. –

#### Nr. 1069.

Periedische Veränderungen in der magnetischen Indinatien in Christiania, von Herrn Preissauer Hanstern 1933. — Bemerkungen zu der Euter schen Mathode für die Berechnung der planetarischen Störungen, von Herrn Professer Anger in Damig 1952.— Elemente und Ephemeride der Psyche, von Herrn Dr. Kinterfucz 197.— Ueber veränderliche Sterne, von Hrn. Jr. Julius Schuidt 199.—

#### Nr. 1070.

Auxing an elium Schribben des Herra Pief Kniver, Die, der Steinenstern Leiden, an den Herraugsber 190. — Autenouben Besbiedungen und der Leideuer Stermante, angestellt von Hra. E. von der Fen. Phil. nat. cand. in Leiden 219. — Entdeelung eines Caneten von Herra Perfect der 219. — Entdeelung des cines Caneten von Herra Perfect der der 229. — Besbiedung des Eliements und Experiment von Herra Perfect der der 229. — Besbiedung des Christians eines Caneten von Herra Perfect der der 229. — Besbiedung des Eliements und Episcaeride descelben, beschiedt von Herra Perfect.

#### Nr. 1071.

Bericht über einige verlänfige Versuche zur Bestimmung der Längendifferenz der Sternwarten von Berlin u. Königsberg mit Hülfe des Telegraphen, von Herrn Dr. Wichmann in Königsberg 225.

#### Nr. 1072

Berliner Refractor-Beobachtungen, von Herrn Dr. Eister 241. —
Minimum von Scharri, beschachtet auf der Sternw. an Olmütz,
von Herrn Observator J. F. Julius Schmidt 245. — Notiz über
Nebelflecke, von Herrn Dr. Minnecke 247. — Deppelsterimensungen von Herrn Professor Secchi, mitgelbeilt ven Herrn Dr.
Minnecke 251. — Schreiben des Herrn Dr. Förster an den Hernungeber 251. — Au einem Schariben des Herrn Prof. Galle an
der Leipziger, Berliner, Hanburger und Bonner Sternwarte 253.
— Vermischte Nachrichten 253. — Elemente II. und Ephemeride
des Conneten I. 1857, berechnet von Herrn 1-gar 255. —

#### Nr. 1073 und 1074.

Ucher veräaderliche Sterne. von Herrn J. F. Julius Schmidt 257. – Neue Bestimmung zweler Coneten Balmen, von Herrn George Rümfer 263. – Beobb. der Cometen I. 1857. auf der Altonaer, Hamburger, Wiener und Bomer Sternwarte 283. – Endeckung eines Cometen, von Herrn Dr. Bruhre 283. – Beobestung, Elegen Cometen, von Herrn Dr. Bruhre 283. – Beobestung, Elegen 287. – Urber die mögliche Identität des Cometen II. 1857 auf dem Cometen III. 1857 auf dem Cometen III. 1857 auf dem Cometen III. 1894, von Herrn Dr. g. 75. – Eiphemeride der Psyche für Berl Mitternacht, von Herrn Dr. Altitolerfuse 287. –

#### Nr. 1075.

Censtruction einer Tafel für die geradlinige Central-Bewegang mit abstossender Kraft, welche sich ungekehrt wie d. Quadrat u.s. w. (Fortsetzung von Nr. 1067), von Herrn Dr. Lehmonn 289.

#### Nr. 1076.

Neue Bestimmung der Declinationen der Fundamental-Sterne und der Folikhie von Königeberg am Besset's betaren Beschehungen, von Herrn Professor Dr. Etather 303. — Planeten Beobachtungen, von Herrn Professor Dr. Etather 303. — Planeten Beobachtungen, genetellt am Berl Merdiadnecies von Herrn Dr. Bruhan 313. — Beobachtung und Elemente des von Herrn Dr. Hunder 315. — Benebachtung und Komenn, von Herrn Dr. Windene entdeckten Cometon, von Herrn Dr. Winden entdeckten Cometon, von Herrn Die Vertreter Paris 315. — Berechen Cometon, von Herrn Die Vertreter Paris 315. —

#### Nr. 1077.

Allgemeine Störungen der Victeria nebst einer Ephemeride für die dieighärige Opposition, von Herrn Professor Brannow 371.

Schreiben des Herrn Prof. R. Prof an den Hersungeber 327.

Neue Elemente u. Sphemeride des von Hra. Dr. Britan Marz 18 wieder entdeckten Berzer ichen Goneton, von Herrn Dr. Britan Marz 18 wieder entdeckten Berzer ichen Goneton, von Herrn Dr. Britan 1871.

Aus einem Schreiben den Herrn Drofessors Plantaneur Cometon, bereihert von Herrn Drefessors Plantaneur Cometon, bereihert von Herrn Psps. 333.

Cometon, Dereihert von Herrn G. B. Donati in Florenz 333.

Bescheibung des Cometon II. 1857 auf der Hanburger Sterwarte von Herrn Groze Rumber 335.

Herri Element von Herrn Groze Rumber 335.

Berichtigungen zu den Auf. Nach N. 71 (20), 1072 in 1910.

#### Nr. 1078.

Benerkungen über die Blabbestimmungen des Consten von 1764, von Herre Überechter Hock in Leiden 337. — Schreiben den Herre Professors Galle in den Berkraupsber 341. — Neue Riement der Amphitrie, von Hrn. Observator W. Günther 345. — Meridian-Beebarktungen der Massalia, verglichen mit Herre W. Günther's Oppositions-Echemerde im Berliner Jahrbech für 1859. 34 — Observationi della Consta del Sig. d'Arrivi al Usservatoria Astronamica, il Polici 341. — Am einen Schreiben des Herre Augustunden des Herre Lüsey, mitge-theilt von Herre Dieser von Litteren 349. — Auseige.

#### Nr. 1079.

Censtruction einer Tafel für die gezallnige Central-Bewegung mis abstonsender Kraft, welche sich ungekehrt wis d. Quadrat u.s. w. (Fortsetzung u. Schlous von Nr. 1075), von Herrn Dr. Lehmann 351. — Ouservasioni delle Comete I. el II. del 1857 al Quaertorio di Firenze 353. — Beobb. der Cometen I. und II. 1857 von Herrn Prof. Plantamun, Dri. der Sternwarte in Gern 363. — Schreiben des Herrn Prof. d'Arrest an den Herausgeber 365. — Anzeige. —

### Nr. 1080.

Ueher veränderliche Sterne, von Herrn J. F. Julius Schmidt 369, —
Beobachungen des Cemeten I. 1857; in Renn 375, — in Altona
377. — Beobachung des Bentreien-Gemeinen und der Altonaer
Stermer, von Herungeber 377. — Wießerundschung der Daphae
Gemeine und Herungeber 377. — Wießerundschung der Dapha
Herrn M. Allt, mitgebeilt von Herrn Dir. von Löttene 379. —
Entdeckung einen neuen Planeten (43) und für Altenner Sternkenner von Herungeber 387. — Literariehe Aureige 381. —
Literariehe Aureige 381. — Literariehe Aureige 381. —
Literariehe Aureige 381. — Literariehe Aureige 381. —
Literariehe Aureige 381. — Literariehe Aureige 381. —

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

№ 1057.

## Polhöhe von Lübeck,

abgeleitet aus Beobachtungen an einem tragbaren Repsold'schen Passageninstrumente im ersten Verticale-

Îm Jahre 1833 liens der verstorbene Conferenzath Schumacher sowohl die Breite von Lübeck, als auch den Längennaterschied zwischen Lübeck und Altona mit grosser Schärfe bestimmen. Zu dem Ende wurde in der Nähe der Lübecker Navigations-Schule, auf dem Walle, ein transportables Observotorium errichtet und darin ein Repsoldschen Passageninstrument aufgestellt, welches im ersten Verticale zu den Polhühen-Beobachtungen und im Meridiane zur Ermittlung der Uhrcerrectionen benutzt wurde. Der gegenwärtige Aufsatz enthält die Resultate der Beobachtungen im ersten Verticale. Diese Beobachtungen sind von dem damaligen Observator der Altonaer Sternwarte, A. C. Petersen, ausgeführt und berechnet.

Die Neigung der Achse des lostruments wurde im Laufe eines jeden Beobachtungs-Abends durch wiederholte Nivellitungen bestimmt. Das Azimuth wurde neben der Polishe, aus den Bedingungsgleichungen, welche die Beobachtungen der verschiedenen Sterne ergaben, mittelst der Methode der kleinsten Onadrate, abgeleitet.

## 1833 Aug. 28. Einstellungs-Kreis Nord.

Das Azimuth ist angenommen =  $359^{\circ}59'27''00 + \Delta a$ Die Polhöhe " " =  $535130.00 + \Delta \phi$ 

## Die Bedingungsgleichungen sind:

|                | Vertical |                     |                      |                          |      |      |
|----------------|----------|---------------------|----------------------|--------------------------|------|------|
| Anonyma        | West     | $0 = +1^{\circ}139$ | -0,1279 ∆a           | $-0,9918 \Delta \phi$    | Gew. | 0,50 |
| γ Draconis     | West     | 0 = +0.363          | -0,2456 ∆a           | $-0,9694 \Delta \phi$    | **   | 1,25 |
| 51 Draconis    | West     | 0 = -1,004          | -0,t346 Δa           | $-0,9909 \Delta \varphi$ | 19   | 0,50 |
| P. XXI. 32     | Ost      | 0 = +0.220          | +0,1578 Da           | $-0,9875 \Delta \varphi$ | **   | 1,00 |
| 7 Cygni        | West     | 0 = +0.328          | -0,2192 Δa           | $-0,9757 \Delta \varphi$ | 19   | 0,75 |
| 20 Cygni       | West     | 0 = +1,730          | -0,1816 ∆a           | -0,9834 AØ               | 22   | 1,25 |
| <b>↓</b> Cygni | West     | 0 = +1,702          | -0,2184 \(\Delta a\) | $-0,9759 \Delta \phi$    | 11   | 1,25 |
| P. XXI. 32     | West     | 0 = -t.087          | -0,1575 ∆a           | -0,9875 ΔΦ               | "    | 1,00 |

Die Gewichte der einzelnen Bedingungsgleichungen sind nach der Zahl der beobachteten Fadenantritte angesetzt. Wenn der Stern an f Fäden beobachtet ist, so hat die Gielchung das Gewicht  $\frac{f}{4}$ .

Aus den vorhergehenden Gleichungen folgt:

$$\Delta a = +1^{681}$$
  
 $\Delta \phi = +0.276$ , Gew. 3,04.

3 Nr. 1057.

## 1833 Aug. 29. Einstellungs-Kreis Süd.

Azimuth =  $179^{\circ}59'37''82 + \Delta n$ . Polhähe =  $53^{\circ}51'30''00 + \Delta \phi$ .

| 7 Cygni        | 0 | 0 = -2"509' | -0,2195 Δa           | $+0,9756 \Delta \varphi$ | Gew. 1,0 | 0  |
|----------------|---|-------------|----------------------|--------------------------|----------|----|
| n Cygni        | 0 | 0 = +0.595  | 0,1422 ∆a            | +0,9898 AP               | ,, 0,7   | 5  |
| <b>↓</b> Cygni | 0 | 0 = +0.820  | -0,2185 Δa           | $+0,9758 \Delta \varphi$ | ,, 0,2   | 5  |
| 20 Cygni       | 0 | 0 = +0.806  | -0,1817 Δa           | $+0,9834 \Delta \varphi$ | ,, 0,7   | 5  |
| β Draconis     | W | 0 = +1,908  | +0,1911 Δα           | $+0,9816 \Delta \varphi$ | ,, 0,2   | 5  |
| γ Draconis     | W | 0 = -1.030  | $+0,2457 \Delta a$   | +0,9693 △Ф               | ,, 1,0   | 0  |
| 51 Draconis    | W | 0 = -0.285  | +0,1347 \(\Delta a\) | $+0,9909 \Delta \varphi$ | ,, 0,7   | 5  |
| n Cygni        | W | 0 = -0.337  | +0,1421 \Da          | $+0,9898 \Delta \varphi$ | ,, 0,7   | 5  |
| 20 Cygni       | W | 0 = -2,273  | $+0,1816 \Delta a$   | $+0,9834 \Delta \varphi$ | ,, (1,0  | 0) |
| <b>↓</b> Cygni | W | 0 = -3.352  | $+0,2184 \Delta a$   | $+0,9758 \Delta \varphi$ | ,, (1,0  | 0  |

Die beiden leisten Sterne sind ausgeschlossen, weil sich das Instrument vor ihrer Beobachtung im Azimuth verändert zu baben scheint  $\Delta a = -\phi^{*}63$   $\Delta \phi = +\phi \cdot 437$ , Gew. 5,30.

\_\_\_\_

## 1833 Sept. 6. Einstellungs-Kreis Süd.

Azimuth =  $180^{\circ}0'48''71 + \Delta a$ . Polhöhe =  $53''51'30''00 + \Delta \varphi$ .

| n Cygni        | 0 | $0 = +0^{454}$              | —0,1420 Δα         | $+0,9899 \Delta \varphi$ | Gew. | 0,50 |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|------|------|
| <b>↓</b> Cygui | 0 | 0 = +0.834                  | -0,2183 ∆a         | $+0,9759 \Delta \varphi$ | 11   | 0,75 |
| 20 Cygni       | 0 | 0 = +0.052                  | $-0,1815 \Delta a$ | $+0,9834 \Delta \varphi$ | 29   | 0,75 |
| B Draconis     | W | 0 = +2.398                  | +0,1915 \Da        | $+0,9815 \Delta \varphi$ | **   | 0,75 |
| P. XX. 236     | 0 | 0 = +1,064                  | -0,2576 ∆a         | $+0,9662 \Delta \varphi$ | 11   | 1,25 |
| Anonyma        | W | 0 = -0.868                  | +0,1282 Aa         | $+0,9918 \Delta \varphi$ | 22   | 1,00 |
| y Draconis     | W | 0 = +0.374                  | +0,2460 \Da        | +0,9693 AP               | 29   | 1,25 |
| 51 Draconis    | W | 0 = +0.476                  | $+0,1350 \Delta a$ | $+0,9908 \Delta \varphi$ | 19   | 0,75 |
| P. XXI. 32     | 0 | 0 = +0.481                  | -0,1575 ∆a         | +0,9875 Ap               | 12   | 0,75 |
| n Cygni        | W | 0 = +1.199                  | $+0,1423 \Delta a$ | +0,9898 40               | **   | 0,50 |
|                |   | $\Delta a = \pm 0^{\circ}1$ | 96                 |                          |      |      |

 $\Delta \phi = -0.607$ , Gew. 7,93.

1833 Sept. 27. Einstellungs-Kreis Nord.

Azimuth =  $359^{\circ}58'36''59 + \Delta a$ . Polhöhe =  $53''51'30''00 + \Delta \varphi$ .

|                | Vertical |                            |                    |                          |           |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| n Cygni        | 0        | $0 = +1^{\prime\prime}304$ | $+0,1423 \Delta a$ | $-0,9898 \Delta \varphi$ | Gew. 1,00 |
| <b>↓</b> Cygni | 0        | 0 = +1.379                 | $+0,2186 \Delta a$ | $-0,9758 \Delta \varphi$ | ,, 1,00   |
| B Draconis     | W        | 0 = +0.067                 | -0,1909 ∆a         | $-0,9816 \Delta \varphi$ | ,, 1,00   |
| P. XX. 236     | 0        | 0 = +0.927                 | +0,2579 Aa         | $-0,9662 \Delta \varphi$ | ,, 0,75   |
| y Draconis     | W        | 0 = +1.305                 | -0,2454 ∆a         | $-0,9694 \Delta \varphi$ | ,, 0,25   |
| 51 Draconis    | W        | 0 = +1.820                 | — 0,1343 Δα        | $-0,9910 \Delta \varphi$ | ,, 1,25   |
| P. XXI. 32     | 0        | 0 = -0.406                 | $+0,1576 \Delta a$ | -0,9875 ΔΦ               | ,, 0,75   |
| n Cygni        | W        | 0 = 0,359                  | -0,1416 ∆a         | -0,9899 ΔΦ               | ,, 0,50   |
| 7 Cygni        | W        | 0 = -0.551                 | -0,2189 ∆a         | $-0,9757 \Delta \varphi$ | ,, 1,25   |
| 20 Cygni       | W        | 0 = +0.583                 | $-0,1812 \Delta a$ | -0,9835 ΔΦ               | ,, 1,00   |
| <b>↓</b> Cygni | W        | 0 = +1,586                 | -0,2180 Δa         | $-0,9759 \Delta \varphi$ | . ,, 1,25 |
|                |          | A Off-                     |                    |                          |           |

 $\Delta \phi = +0.801$ , Gew. 8,85.

#### 1833 Oct. 5. Einstellungs-Kreis Nord.

Das Azimeth ist angenommen für die beiden ersten Beobachtungen =  $359^{\circ}59^{\circ}55^{\circ}74 + \Delta a$ , für die folgenden =  $0^{\circ}0'25''41 + \Delta a'$ . Polhöhe =  $53^{\circ}51'30''00 + \Delta \phi$ .

|                | Vertical |                                |                       |                          |      |      |
|----------------|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------|------|
| B Draconis     | W        | $0 = -0^{\circ}696$            | -0,1913 ∆a            | $-0,9815 \Delta \varphi$ | Gew. | 1,25 |
| P. XX. 236     | 0        | 0 = -1,074                     | +0,2577 Δa            | $-0,9662 \Delta \varphi$ | 10   | 1,25 |
| y Draconis     | W        | 0 = -1,639                     | -0,2458 Δa'           | $-0,9693 \Delta \varphi$ | 22   | 1,25 |
| 51 Draconis    | W        | 0 = -1.607                     | -0,1348 Δa*           | $-0,9909 \Delta \varphi$ | **   | 1,00 |
| P. XX1. 32     | .0       | 0 = -1,191                     | +0,1573 \(\Delta a'\) | $-0,9875 \Delta \varphi$ | **   | 1,25 |
| c Lacertae     | 0        | 0 = -0.994                     | +0,2518 \(\Delta a'\) | $-0,9678 \Delta \varphi$ | **   | 1,00 |
| 20 Cygni       | W        | 0 = -0.842                     | -0,1816 Δa*           | -0,9834 Ư                | 29   | 1,00 |
| <b>↓</b> Cygni | W        | 0 = +0.128                     | -0,2185 ∆a'           | $-0,9758 \Delta \varphi$ | 11   | 1,25 |
|                |          | $\Delta a = +0^{\prime\prime}$ | 104                   |                          |      |      |
|                |          | $\Delta a' = +0.7$             | 262                   |                          |      |      |

 $\Delta \phi = -1.018$ , Gew. 7.08.

 $\Delta \varphi = -1.018$ , Gew. 7,08.

## 1833 Oct. 25. Einstellungs-Kreis Süd.

Azimuth =  $180^{\circ}0'37''08 + \Delta a$ . Polhöhe =  $53^{\circ}51'30''00 + \Delta \varphi$ .

|                | Vertical |                            |                    |                          |        |     |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--------|-----|
| γ Draconis     | W        | $0 = -0^{\prime\prime}162$ | +0,2459 ∆a         | $+0,9693 \Delta \varphi$ | Gew. 1 | ,25 |
| 51 Draconis    | W        | 0 = -0.228                 | $+0,1347 \Delta a$ | $+0,9909 \Delta \varphi$ | ,, 1,  | ,00 |
| P. XXI 32      | 0        | 0 = -0.402                 | -0,1572 Δa         | $+0,9876 \Delta \varphi$ | ., 1   | ,25 |
| c Lacertae     | 0        | 0 = -0.042                 | $-0,2516 \Delta a$ | +0,9678 AP               | ,, 1,  | ,25 |
| 20 Cygni       | W        | 0 = -1.897                 | +0,1816 Δa         | +0,9834 AP               | ,, 1,  | ,25 |
| <b>↓</b> Cygni | W        | 0 = -0.673                 | +0,2185 \Da        | +0,9758 AP               | ,, 1,  | ,25 |
|                |          | An - 11                    | 11035              |                          |        |     |

 $\Delta \phi = +0.502$ , Gew. 5,21.

## 1833 Oct. 27. Einstellungs-Kreis Nord.

Azimuth =  $0^{\circ}0'59''10 + \Delta a$ . Polhöhe =  $53''51'30''00 + \Delta \varphi$ .

|                | Vertical |                   |                    |                          |           |
|----------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| β Draconis     | W        | 0 = +0"107        | -0,2460 ∆a         | $-0,9693 \Delta \varphi$ | Gew. 1,00 |
| 51 Draconis    | W        | 0 = -0.629        | $-0,1349 \Delta a$ | $-0,9908 \Delta \varphi$ | ,, 1,00   |
| P. XXI. 32     | 0        | 0 = +0.854        | $+0,1572 \Delta a$ | $-0.9876 \Delta \phi$    | ,, 1,25   |
| c Lacertae     | 0        | 0 = -0.197        | $+0,2516 \Delta a$ | $-0,9678 \Delta \varphi$ | ,, 1,25   |
| 20 Cygnl       | W        | 0 = +0.559        | -0,1818 Δa         | $-0,9833 \Delta \varphi$ | ,, 1,25   |
| <b>↓</b> Cygni | W        | 0 = +2,361        | $-0,2186 \Delta a$ | 0,9758 ΔΦ                | ,, 1,25   |
|                |          | $\Delta a = +1$ " | 270                |                          |           |

 $\Delta \phi = +0.438$ , Gew. 5,21.

## 1833 Oct. 30. Einstellungs-Kreis Süd.

Azimuth =  $179^{\circ}59'22''00 + \Delta \alpha$ . Polhöhe =  $53^{\circ}51'30''00 + \Delta \varphi$ .

|             | Vertical |                     |                    |                          |           |
|-------------|----------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| \$ Draconis | W        | $0 = -2^{\circ}085$ | $+0,1913 \Delta a$ | $+0,9815 \Delta \varphi$ | Gew. 1,25 |
| y Draconis  | W        | 0 = -1.021          | +0,2457 Da         | +0,9693 AP               | ,, 1,25   |
| 51 Draconis | W        | 0 = -0.162          | $+0,1346 \Delta a$ | +0,9909 ∆Ф               | ,, 1,00   |
| P. XXI. 32  | 0        | 0 = -0.339          | -0,1575 ∆a         | +0,9875 ΔΦ               | ,, 1,25   |
| c Lacertae  | 0        | 0 = -0.475          | -0,2519 ∆a         | $+0,9677 \Delta \varphi$ | ,, 1,25   |
| 20 Cygni    | W        | 0 = -0.261          | $+0,1814 \Delta a$ | $+0,9834 \Delta \varphi$ | ,, 1,00   |
|             |          | $\Delta a = +1$ "3  | 73                 |                          |           |

 $\Delta \varphi = +0.656$ , Gew. 5,28.

Zusammenstellung der für AØ gefundenen Werthe.

|      | Lusan | imen | stending der | Iui ay             | Beinnachen |      |      |
|------|-------|------|--------------|--------------------|------------|------|------|
| 1833 | Aug.  | 28   | Kr. N        | $\Delta \varphi =$ | +0"276     | Gew. |      |
|      |       | 29   | " S          |                    | +0,437     | **   | 5,30 |
|      | Sept. | 6    | ,, N         |                    | -0.607     | **   | 7,93 |
|      |       | 27   | " S          |                    | +0,801     | 22   | 8,85 |
|      | Oct.  | 5    | , N          |                    | -1.018     | 22   | 7,08 |
|      |       | 25   | ,, S         |                    | +0.502     | **   | 5,21 |
|      |       | 27   | N            |                    | +0,438     | 22   | 5,21 |
|      |       | 30   | ,, S         |                    | +0,656     | **   | 5,28 |
|      |       |      | Im Mitte     | $\Delta \phi =$    | +0"137     |      |      |

Die Polhöhe der Sternwarte ist also =  $53^{\circ}51'30"00 + \Delta \varphi$ =  $53^{\circ}51'30"14$ .

Nach der von Capitaln Nyegaard ausgeführten Triangulirung (s. den folgenden Aufsatz), ist der nördliche Marienthurm um 571,104 Tolsen nördlicher, die Mitte der Navigationsschule um 27508 Toisen nördlicher als die Sternwarte von 1833. Verwandelt man diese Breitennetreschiede, and den Besser'sschen Dimensionen des Erdsphäroids, in Secunden, so erhält man resp. 36\*01 und 0\*16. Denmach lät Polishe des nördlichen Marienturms in Labeket: 33\*32\*6\*15

der Navigations-Schule ", " = 53 51 30.30.

Die mittleren Oerter der benutzten Sterne, aus Beobachtungen am Altonaer Meridiankreise abgeleitet, sind für 1833.00:

|                |     | Al | R     | Zahl<br>d. Beobb |     | Dec | 1.    | Zahl<br>d.Beobb |
|----------------|-----|----|-------|------------------|-----|-----|-------|-----------------|
| β Draconis     | 171 | 26 | 39*78 | 17               | +52 | 25  | 40"48 | 19              |
| y Draconis     | 17  | 52 | 43,92 |                  | +51 | 30  | 41,99 | 15              |
| Anonyma        | 18  | 20 | 12,00 | 11               | +53 | 12  | 43,71 | 11              |
| 51 Draconis    | 19  | 1  | 9,97  | 17               | +53 | 8   | 34,47 | 17              |
| n Cygni        | 19  | 13 | 14,50 | 18               | +53 | 3   | 47,66 | 18              |
| 7 Cygni        | 19  | 23 | 20,57 | 13               | +51 | 58  | 58,90 | 12              |
| 20 Cygni       | 19  | 46 | 26,25 | 20               | +52 | 34  | 2,11  | 20              |
| <b>↓</b> Cygni | t9  | 51 | 18,63 | 19               | +51 | 59  | 54,70 | 19              |
| P. XX. 236     | 20  | 29 | 58,67 | 7                | +51 | 16  | 49,61 | 7               |
| P. XXI. 32     | 21  | 5  | 5,94  | 5                | +52 | 53  | 1,96  | 4               |
| c Lacertae     | 22  | 17 | 0,42  | 2                | +51 | 23  | 39,70 | 2               |

Für die Declinationen liegt die Altonaer Polhöhe 53°32'45°60 zum Grunde. Die Bestimmung der Sterne geschah im Herbst 1832; nur die beiden Beobachtungen von c Lacertae sind im December 1833 gemacht.

Messungen in und bei Lübeck im September 1833, von Capitain Nyegaard.\*)

#### Basis.

Die Basis ist auf den Feldern hei Marly au der östlichen Seite der Wakenitz mit einem Apparate von Holz gemessen.

Die Länge derselben = 100 Messstangen — 107 Révol.

Mêtre: Rév.

3 150 — 5 170

Mét. Rév. 0.01 = 58:50

Temperatur bei der Vergleichung = 14° Réaum.

Stationen.

Station 1 (südlicher Endpunct der Basis).

|   |                       | Zahl d. Einst.                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                   | Win                                                                                                                                                                                                         | kel                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ | Südlicher Domthurm    | 10                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                  | '26'                                                                                                                                                                                                        | 51"45                                                                                                                                                                                                                               |
| _ | Petri Kirchthurm      | 10                                                                                                                                                | 28                                                                                                                                                                                  | 16                                                                                                                                                                                                          | 12,82                                                                                                                                                                                                                               |
| - | Aegidien Kirchthurm   | 10                                                                                                                                                | 30                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                           | 32,55                                                                                                                                                                                                                               |
| _ | Annen Kirchthurm      | 6                                                                                                                                                 | 25                                                                                                                                                                                  | 44                                                                                                                                                                                                          | 3,08                                                                                                                                                                                                                                |
| _ | Stationen 2, 3, 4     | 10                                                                                                                                                | 96                                                                                                                                                                                  | 58                                                                                                                                                                                                          | 54,95                                                                                                                                                                                                                               |
| _ | Südlicher Marlenthurm | 10                                                                                                                                                | 35                                                                                                                                                                                  | 21                                                                                                                                                                                                          | 31,37                                                                                                                                                                                                                               |
| _ | Station 4             | 10                                                                                                                                                | 60                                                                                                                                                                                  | 50                                                                                                                                                                                                          | 10,65                                                                                                                                                                                                                               |
| - | Jacobi Kirchthurm     | 10                                                                                                                                                | 49                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                           | 27,57                                                                                                                                                                                                                               |
| - | Burgthurm             | 10                                                                                                                                                | 58                                                                                                                                                                                  | 22                                                                                                                                                                                                          | 29,65                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                       | Petri Kirchthurm     Aegidien Kirchthurm     Annen Kirchthurm     Stationen 2, 3, 4     Südlicher Marlenthurm     Station 4     Jacobi Kirchthurm | - Südlicher Donthurm 10 - Petri Kirchthurm 10 - Aegidien Kirchthurm 10 - Annen Kirchthurm 6 - Stationen 2, 3, 4 10 - Südlicher Marlenthurm 10 - Station 4 10 - Jacobi Kirchthurm 10 | - Südlicher Donthurm 10 11' - Petri Kirchthurm 10 28 - Aegidlen Kirchthurm 10 30 - Annen Kirchthurm 6 25 - Statione 2, 3, 4 10 96 - Südlicher Marlenthurn 10 35 - Station 4 10 60 - Jacobi Kirchthurm 10 49 | - Südlicher Dontthurm 10 11°26′ - Petri Kirchthurm 10 28 16 - Aegidlen Kirchthurm 10 30 8 - Annen Kirchthurm 6 25 14 - Stationen 2, 3, 4 10 96 58 - Südlicher Marlenthurm 10 35 21 - Station 4 10 60 50 - Jacobi Kirchthurm 10 49 7 |

<sup>\*)</sup> Aus den nachgelassenen Papieren von Schumacher.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                | Zahl d. Einet. |     | Wie | ikel  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-------|
| Stange der Navigations-Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _    | Catharinen Kirchthurm                          | 6              | 47  | 11  | 57"83 |
| Drange del Marigadono-Don-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Nördlicher Domthurn                            | 10             | 12  | 25  | 32,95 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    | Heil. Geist Kirchthorm                         | 6              | 51  | 56  | 51,99 |
| Westlicher Thorm der Wasserkunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Station 4                                      | 10             | 55  | 34  | 24,7  |
| Oestlicher Thurm der Wasserkunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _    | Station 4                                      | 6              | 54  | 28  | 8,6   |
| Station 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _    | Stationen 2, 3, 4                              | 6              | 85  | 10  | 55,6  |
| Nördlicher Marienthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _    | Ratekau Kirchthurm                             | 4              | 61  | 20  | 31,5  |
| Stange der Navigations-Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _    | Nördlicher Marienthurm                         | 8              | 36  | 8   | 42.6  |
| Westlicher Giebel der Navigations-Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _    | Station 4                                      | 10.            | 97  | 17  | 7,6   |
| Stati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | on 2 | (nördlicher Endpunct der Basis).               |                |     |     |       |
| Stange eines hohen Giebels in der Krähenstras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | se — | Station 4                                      | 6              | 77  | 51  | 16,7  |
| Westlicher Thurm der Wasserkunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _    |                                                | 6              | 72  | 29  | 11,2  |
| Mittlerer Rathhausthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _    |                                                | 6              | 73  | 35  | 50,8  |
| Station 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _    | Station 5                                      | 6              | 51  | 10  | 41,3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Oestlicher Thurm der Wasserkunst               | 6              | 108 | 26  | 59,3  |
| Advancement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _    | Nördlicher Domthurm                            | 6              | 81  | 35  | 55,3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Nördlicher Marlenthurm                         | 6              | 108 | 48  | 44,0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Station 3.                                     |                |     |     |       |
| Station 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _    | Station 5                                      | 8              | 35  | 8   | 34,2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    | Westlicher Thurm der Wasserkunst               | 8              | 93  | 23  | 39.5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    | Westlicher Giebel der Navigations-Schule       | 4              | 57  | 42  | 19,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    | Stange der Navigations-Schule                  | 6              | 57  | 50  | 46,3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Oestlicher Thurm der Wasserkunst               | 4              | 94  | 0   | 9,9   |
| Stange der Navigations-Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    | Stange eines hohen Giebels in der Krähenstrass | e 2            | 31  | 40  | 451   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Station 4.                                     |                |     |     |       |
| Stationen 1, 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _    | Stange der Navigations-Schule                  | 10             | 32  | 49  | 25,3  |
| Heil. Geist Kirchtharm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Burg-Thurm                                     | 6              | 12  | 32  | 15,5  |
| Jacobi Kirchthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _    |                                                | 10             | 14  | 2   | 48,   |
| Catharinen Kirchthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -    |                                                | 6              | 22  | 10  | 18,   |
| Mittlerer Rathhausthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    |                                                | 6              | 27  | 47  | 17,   |
| Station 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _    | Südlicher Domthurm                             | 10             | 42  | 38  | 29,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    | Nördlicher Domthurm                            | 10             | 43  | 11  | 31,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    | Südlicher Marienthurm                          | 10             | 63  | 30  | 9,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Nördlicher Marienthurm                         | 10             | 64  | 21  | 6,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | Burg-Thurm                                     | 10             | 88  | 7   | 32,   |
| produced the last of the last |      |                                                | 10             | 58  | 25  | 12,1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | Aegidien Kirchthurm                            | 10             | 46  | 13  | 24,   |
| distribution of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    | Westlicher Thurm der Wasserkunst               | 10             | 42  | 46  | 37,   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _    |                                                | 6              | 42  | 11  | 48,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    | Annen Kirchthurm                               | 6              | 44  | 2   | 22,1  |
| Stange der Navigations-Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _    |                                                | 10             | 31  | 31  | 40,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Westlicher Thurm der Wasserkunst               | 6              | 9   | 57  | 7 111 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    | Stange eines hohen Giebels in der Krähenstras- | e 6            | 12  |     | 5 13, |

|  |  |  | _ |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |   |  |  |

|                                             |         | Station 5.                       |                |     |     |       |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------|-----|-----|-------|
|                                             |         |                                  | Zahl d. Einet. |     | Wi  | inkel |
| Stange eines hohen Giebels in der Krähenstr | rasse — | Westlicher Thurm der Wasserkunst | 8              | 9   | °33 | 36"81 |
| Westlicher Thurm der Wasserkunst            | _       | Station 3                        | to             | 77  | 3   | 57,45 |
| Station 3                                   | _       | Station 1                        | 10             | 59  | 40  | 22,40 |
| Station 2                                   | _       | Station t                        | 10             | 43  | 38  | 6,07  |
| Westlicher Thurm der Wasserkunst            | _       | Station 2                        | 10             | 93  | 6   | 13,07 |
|                                             |         | Station 6.                       |                |     |     |       |
| S. W. Azimuth des Nördlichen Marienthurs    | ms =    |                                  | 40             | 166 | 35  | 5,51  |
| Stange der Navigations-Schule               | _       | Nördlicher Marienthurm           | 6              | 70  |     | 27,27 |
| Ecke t der Navigations-Schule               | _       | Station 7                        | 2              | 44  | 2   | 40,00 |
| Station 7                                   | _       | Nördlicher Marienthurm           | 6              | 24  | 19  | 36.83 |
| Nördlicher Marienthurm                      | _       | Station 8                        | 6              | 28  | 59  | 22,04 |
| Station 7                                   | _       | Station 8                        | 4              | 53  | 18  | 55.00 |
| Ort des Passageninstruments 1831            | _       | Nördlicher Marienthurm           | 4              | 16  | 21  | 21,25 |
| Moisling Thurm                              | _       | *                                | 6              | 113 | 35  | 36,41 |
| Ecke 4 der Navigations-Schule               | _       |                                  | 6              |     |     | 33,00 |

Station 6 vom Ort des Passageninstruments t833 = 2T464.

## Station 7.

| Station 8                     | _ | Passageniustrument 1833                         | 6  | t 07 | 58 | 57,28 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------|----|------|----|-------|
|                               | _ | Station 6                                       | 6  |      |    | 22,28 |
|                               | _ | Ort des Passageninstruments t831                | 4  |      |    | 1,00  |
| Nördlicher Marienthurm        | _ | Station 8                                       | 6  |      |    | 19.16 |
| Nördlicher Domthurm           | _ | Nördlicher Marienthurm                          | 10 |      | -  | 21,95 |
| Nördlicher Marienthurm        | _ | Stange eines hohen Giebels in der Krähenstrasse | 10 |      |    | 42,12 |
| Nördlicher Domthurm           | _ | Aegidien Kirchthurm                             | 10 |      |    | 50,72 |
| Stange der Navigations-Schule | _ | Nördlicher Domthurm                             | 6  | 129  |    | 17,12 |
| Station 6                     |   | Ecke 1 der Navigations-Schule                   | 2  | 33   |    | 8,00  |
| Ecke 2 der Navigations-Schule | _ | Station 9                                       | 6  |      |    | 3,00  |
| Ecke 3 der Navigations-Schule | _ | Station 9                                       | 6  |      |    | 43,00 |
|                               |   |                                                 |    |      |    |       |

| Leae 3 dei Navigauous-Seunie — Si  | tation 9                                       | -6 | 58 | 39 | 43,00 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|----|-------|
|                                    | Station 8.                                     |    |    |    |       |
|                                    | tation 7                                       | 6  | 24 | 2  | 41,45 |
| Station 6                          |                                                | 6  | 23 | 11 | 55.41 |
| Ort des Passageninstruments 1831 - |                                                | 4  |    | -  | 37,50 |
| Stange der Navigations-Schule -    |                                                | 6  |    |    | 56,66 |
| N                                  | ördlicher Domthurm                             | 6  |    |    | 20:08 |
| Nördlicher Domthurm - N            | ördlicher Marienthurm                          | 10 |    |    | 5t,70 |
|                                    | egidienthurm                                   | 10 |    |    | 58,30 |
| Nördlicher Marienthurm - Si        | tange eines hohen Giebels in der Krähenstrasse | 8  |    |    | 41.37 |
| Station 7 - No                     | ördlicher Domthurm                             | 4  |    |    | 29,31 |
| Station 9 —                        |                                                | 6  |    |    | 6,29  |

Station 9.

|                                                           | 2.4                                      | Zahl d. Einst. | Winkel       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|
| Nördlicher Domthurm                                       | - Oestlicher Thurm der Wasserkunst       | 6              | 59°37′ 57"16 |
| Oestlicher Thurm der Wasserkuns                           | t - Station 8                            | 6              | 33 27 16,74  |
| Aegidien Kirchthurm                                       | - Oestlicher Thurm der Wasserkunst       | 4              | 19 16 56,75  |
| Oestlicher Thurm der Wasserkuns                           | t - Station 7                            | 3              | 61 5 50,00   |
| Station 7                                                 | - Ecke 2 der Navigations-Schule          | 4              | 15 48 15,00  |
|                                                           | — Ecke 3 ,, ,, ,,                        | 4              | 30 36 53,00  |
|                                                           | — Ecke 4 " " "                           | 3              | 32 45 30,00  |
| Station                                                   | 10 (im östlichen Thurme der Wasserkunst) | ).             |              |
| Station 9                                                 | - Nördlicher Domthurm                    | 8              | 23 7 16,75   |
| Reductions-Elemente   Station 9   R = 0 <sup>T</sup> 7055 | - Centrum                                |                | 157 48       |

Anmerkungen: Eingestellt sind sämmtliche eisernen Stangen an den Thurmknöpfen oben.

Die Winkel sind mit einem 8zölligen Theodoliten von Ertel gemessen.

Aus den vorhergehenden Messungen sind die folgenden Coordinaten abgeleitet:

|                                   | 20                 |                    |                                  | x             | y         |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| Nördlicher Marienthurm            | 0 <sup>7</sup> 000 | 0 <sup>*</sup> 000 | Petri Kirchtharm                 | +120,822      | + 51,228  |
| Südlicher Marienthurm             | + 14,791           | + 2,405            | Mittlerer Rathhausthurm          | + 57,123      | - 31,035  |
| Station 1                         | +606,698           | -725,638           | Catharinen Kirchthurm            | - 68,435      | -177,994  |
| Station 2                         | +430,283           | -759,085           | Jacobi Kirchthurm                | -168,071      | -t39,200  |
| Station 3                         | +308,042           | -782,259           | Hell, Geist Kirchthurm           | -190,580      | -18t,784  |
| Station 4                         | -235,798           | -885,360           | Burg-Thurm                       | -338,630      | -225,698  |
| Station 5                         | +552,347           | -530,338           | Stange der Navigations-Schule    | +567,089      | -121,880  |
| Station 6                         | +568,638           | -135,656           | Ecke 1 der NavigSchule           | +567,246      | -126,010  |
| Station 7                         | +555,014           | -125,110           | Ecke 2 , ,                       | +563,580      | -120,931  |
| Station 8                         | +527,668           | -147,073           | Ecke 3 ,,                        | +569,498      | -114,915  |
| Station 9                         | +552,710           | - 90,404           | Ecke 4 " "                       | +574,059      | -119,193  |
| Nördlicher Domthurm               | +399,876           | - 12,771           | Ort des Passageninstruments 1831 | +563,430      | -132,678  |
| Südlicher Domthurm                | +412,956           | - 12,573           | Ort des Passageninstruments 1833 | +571,104      | -135,657  |
| 'Annen Kirchthurm                 | +282,188           | -151,766           |                                  |               |           |
| Aegidien Kirchthurm               | +231,414           | -167,061           | +x bedeutet x To                 | isen südlich, |           |
| Stange eines hohen Giebels in der |                    |                    | -x " "                           | " nördlich,   |           |
| Krähenstrasse                     | +208,873           | -234,411           | +y ,, y                          | " westlich,   |           |
| Westl. Thurm der Wasserkunst      | +189,318           | -310,602           | -y " "                           | " östlich.    |           |
| Oestl. Thurm der Wasserkunst      | +187,700           | -324,756           |                                  |               | Nyegaard. |

Beobachtung der Mondfinsterniss am 13. October 1856 auf der Hamburger Sternwarte, von Ilerto G. Rämker.

Von der neulichen Mondfinsterniss habe ich folgende Beohachtungen am hiesigen Refractor erhalten. — Des schlecht begränzten Kernschattens wegen sind die einzelnen Momente wohl über 10° unsieher,

|                 | Eintritte                      | Austritte |
|-----------------|--------------------------------|-----------|
| Anfang          | 10 <sup>h</sup> 1 <sup>m</sup> |           |
| Grimaldi Mitte  | 10 4 21"                       | 12 13 10  |
| Gassendi Mitte  | 10 10 42                       | 12 25 37  |
| Rainer?         | 10 10 47                       |           |
| Marius?         | 10 15 52                       |           |
| Keppler Mitte   | 10 17 34                       | 12 15 1   |
| Ptolomäus       | 10 20 7                        |           |
| Tycho 1         | 10 19 43                       |           |
| ., Mitte        | 10 20 21                       |           |
| ,, 11           | 10 20 55                       |           |
| Mayer           | 10 21 51                       |           |
| Aristarch Mitte | 10 23 0                        | 12 3 55   |
| Copernicus 1    | t0 26 9                        | 12 19 11  |
| " Mitte         | 10 26 50                       | 12 20 20  |
| ,, 11           | 10 27 44                       | 12 21 0   |
| Pytheas         | 10 32 8                        | 12 14 26  |
| Manilius Mitte  | 10 44 38                       |           |
| Archimedes 1    | 10 44 8                        |           |
| " Mitte         | 10 44 56                       |           |
| ., 11           | 10 45 50                       |           |
| Menelaus Mitte  | 10 48 45                       | 12 34 8   |
| Godenius        | 12 52 20                       |           |
| Plato I         | 10 56 14                       | 11 56 43  |
| " Mitte         | 10 57 14                       | 11 57 52  |
| , 11            | 10 57 59                       | 11 58 44  |

|               |        |       | Ei | ntri | tte |       | A   | astrit | te |
|---------------|--------|-------|----|------|-----|-------|-----|--------|----|
| Eudoxus Mitte |        | 114   | 3' | "21" |     | 12h   | 10" | 5.     |    |
| Proch         | 18     |       | 11 | 3    | 59  |       |     |        |    |
| Mare          | Crisiw | m l   | 11 | 4    | 18  |       |     |        |    |
| **            | ,,     | Mitte | 11 | 6    | 57  |       |     |        |    |
| "             | **     | 11    | 11 | 9    | 59  |       |     |        |    |
| Endy          | nion h | litte | 11 | 21   | 30  | 1. R. | 12  | 5      | 35 |
| Total ?       |        |       | 11 | 33   |     |       |     |        |    |
|               |        |       |    |      |     |       |     |        |    |

Bald nach Mitternacht begann der Himmel, der bis dahin ganz heiter gewesen war, sich zu trüben, so dass wir hier das Ende der Finsterniss nicht sehen konnten.

Meiner Ansieht nach war sie, wenn nicht total, der Toatität so nahe, dass sieh umöglich mit Sicherbeit behaupten lässt, ein bestimmter Theil des Mondes sei im Verlauf derselben vom Erdschatten frei geblieben. Hier war im 5 flussigen Refractor um 11\*33" der game Mond vom Schatten bedeckt, und nur der N.W.-Rand leuchtete ein weniges geblieber als der übrige Theil.

Mit blossem Auge war freilich noch immer ein ziemlicher Theil des Mondes in dunkelgelbem Lichte zu seben; wogegen der übrige Theil, vielleicht des Contrastes halber, eine ungewöhnlich trübe schwärzlich rothe Färbung erhielt.

Sternwarte Hamburg 1856. Nov. 24.

George Rümker.

## Aus einem Schreiben des Herrn Dr. Lehmann an den Herausgeber.

In Folge eines kleinen Rechnungssehlers von meiner Seite haben sich in Æ 1049 und 1050 solgende Versehen eingeschlichen, um deren gelegentliche Anzeige ich bitte.

- M 1049 S. 268 in der sechstletzten Zeile des 37sten § statt ununterbrochen lies fast ununterbrochen. In der folgenden Zeile statt 0,00006 lies 0,00005.
- $\mathcal{M}$  1050 S. 278 in der letzten Tabelle im Intervall x=0,45 bis x=0,60 setze man +2 statt +2,5, im Intervall x=0,60 bis x=0,75 aber +1 statt +1,5.
- S. 279, 280 in der Tabelle gehört zu x = 0,60nicht  $\frac{dy}{dx} = -0,04887$ , sondern -0,04886, und die rechts daneben stehenden Differenzen sind in -147 und -157 zu verwandeln.
- S. 280 in derselben Tabelle in dem von x = 0.45 bis x = 0.60 reichenden Intervall ist  $\log \frac{r}{a} = 9.696171$ . statl 9.696172. zu setzen.

  S. 280 Z. 15 v. u. statl 9.185779. lies 9.185778.

Potsdam, den 18. Nov. 1856. W. Lehmann.

#### Inhalt.

(Zn Nr. 1957.) Polibile von Läbeck, abgeleitet aus Beobachungen an einem tragharen Repoold'schen Passageninstrumente im ersten Verticale 1. Mesangen in und bei Läbeck im September 1933, von Capitain Nyrgeurd's.

Beobachung der Mondfünternia am 13. October 1955, von Herru G. Rümker 13. —
Aus einem Schreiben des Herru Dr. Lehmann an den Hersusgeber 15. —

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

№ 1058.

Bahnbestimmung und Ephemeride der Fides, berechnet von Herrn G. Rümker.

Obgleich Filtes erst nachdem sie die Opposition passirt hatte, entdeekt wurde, und zur Zeit ihrer Entdeckung nieht heller als ider 10<sup>50</sup> Grösse war, erstreckt sieh dennoch das Material ider Beobachtungen über einen Zeitraum von 6 Monten, von October 1855 bis April 1856, mit einer im Vergleich zur geringen Zahl der Beobachtungen, die von den andern, um dieselhe Zeit und hald darauf entdeckten Planeten genancht wurden, verhältnissenfässig zehr reichlichen und nicht überwiegend um den Aufang der Erscheinung grupptired Anzahl von Daten.

Ich hoffe daher auch, aus dieser ersten Erscheinung, besonders Dank den vorzäglichen Beschatungsreihen der Herren Dr. Fürster, Professor Ferguson und Professor Challis, zu Berlin, Washington und Cambridge, die Elemente der Flees bereits sehr genähert gefunden zu haben, und dass die weiter unten folgende Ephemeride für die kommende Opposition nicht zu stark von der Wahrleit alweichen wird.

Zu Anfang bildete ich mir aus 60 der Beobachtungen vermittelst melner Elemente 323 Astr. Nachr. 321000 die 4 Normalärter:

|       | 1. G. Zt.    | Sch, AR             | Sch, Decl.       |  |  |  |  |
|-------|--------------|---------------------|------------------|--|--|--|--|
|       | Oct. 13,5    | 0°43' 38"9          | + 0°23' 31"4     |  |  |  |  |
| 1855  | Dec. 19,0    | 2 18 6,3            | + 2 24 23,5      |  |  |  |  |
| 1856  | Febr. 2,0    | 16 57 4.2           | + 8 58 59,9      |  |  |  |  |
| 1856  | April 0,0    | 43 40 21,2          | +18 39 40,1      |  |  |  |  |
| wobei | der Einfluss | der 4 Störungen als | unbedeutend ver- |  |  |  |  |

wobei der Einfluss der 4 Störungen als unbedeutend vernachlässigt wurde.

|             | Ort     | G. M. Zt. | Beeb. AR   |
|-------------|---------|-----------|------------|
| 1855 Oct. 6 | Bilk    | 8h17m 8*  | 2°12′ 27″3 |
|             | Bilk    | 9 12 13   | 2 11 53,6  |
| 7           | Hamburg | 7 10 33   | 2 0 1.8    |
|             | Altona  | 10 24 8   | 1 58 10.8  |
| 8           | Hamburg | 7 7 1     | 1 47 11,2  |
|             | Leiden  | 8 37 48   | 1 46 23,0  |
|             | Altona  | 10 19 22  | 1 45 28.8  |
|             | Berlin  | 11 40 2   | 1 44 49,7  |
| 9           | Bonn    | 11 27 48  | 1 32 18,9  |
| 10          | Bonn    | 8 7 2     | 1 21 41-1  |
| 12          | Altona  | 10 0 23   | 0 56 33,2  |
|             | Berlin  | 11 37 54  | 0 55 31,3  |
| 13          | Hamburg | 9 30 19   | 0 44 55,8  |
|             | Altona  | 9 55 40   | 0 44 48,2  |

Aus diesen fand ich alsdann die folgenden

Blemente M 4.

Epoche Nov. 16,0 1855

M 356"29' 25"2

π 66 5 35.8

Q 8 10 23.4

i 3 7 19.3

φ 10 4 0.8

for m 0.421915

die die Noraulöter befriedigend darstellen und dieselhen sind, auf welchen die Jahres- und Oppositions-Ephemeride im Berliner Jahrhuche für 1859 beraht. Bei ihnen würde ich es auch gelassen haben, aber ich fand nachher bei Berechnung der Jupiters-Sförungen, dass dieselben keineswegs, wie angenommen, klein bleihen im Verlaufe der Erscheinung, sondern gegen das Ende bereits sehr beträchtlich werden, und ihre Nichtberücksichtigung, den Aufangspanet auf Nov. 16 gelegt, die beiden letzten Normalörter 4 und 6° in AR falsch macht.

Um daher vom Störungs-Eloflass freie Elemente zu erhalten und zugleich das geaammte Material an Beobachtungen vollständig zu beautzen, verglich ieb obige Elemente 3624 mit allen mir bekannt gewordenen Beobachtungen, und erhielt daraus die folgenden Resultate, wobei die Störungen sehon jedesmal angebracht sind.

| acnon jeu | comar angentaem | Situ.   |       | -     |
|-----------|-----------------|---------|-------|-------|
|           |                 |         |       | -B    |
| Parall.   | Beob. Decl.     | Parall. | Aa.   | 79    |
|           |                 |         |       |       |
| -2"3      | +0°49′ 18"6     | +4"9    | + 1"2 | - 0"3 |
| -1.5      | +0 49 13.3      | +4,8    | + 4,3 | - 3,8 |
| -2.8      | +0 45 47,2      | +5.0    | + 6.6 | - 9,1 |
| , M       | +0 45 11,6      | +5,0    | +1111 | - 4.3 |
| -2,8      | +0 41 55,6      | _+5.0   | +10.8 | 4 . 4 |
| -2.0      | +0 41 41.6      | +4.9    | +10,2 | 4 . 4 |
| M         | +0 41 24,3      | +5.0    | + 8,5 | 3,2   |
| +1.5      | +0 41 10,1      | +4.9    | + 3,5 | - 1,0 |
| +1.1      | +0 37 33.0      | +4.8    | + 4,5 | 4,9   |
| -2,2      | +0 34 23,8      | +4.8    | + 3,6 | 3,5   |
| M         | +0 26 56,5      | +5.0    | 3,3   | + 516 |
| +1,8      | +0 26 50,7      | +4.9    | + 8,7 | 214   |
| 0,4       | +0 24 1.3       | +5.0    | + 3,7 | -17:1 |
| M         | +0 23 41.9      | +4.9    | - 114 | - 1,1 |
|           |                 |         |       |       |

|           |     |              |                     |                           |         |             |         |              | R-В   |  |
|-----------|-----|--------------|---------------------|---------------------------|---------|-------------|---------|--------------|-------|--|
|           |     | Ort          | G. M. Zt            | Beob. AR                  | Parall. | Beob. Decl. | Parall. | Δα           | Δđ    |  |
| 1855 Oct. | 13  | Kremsmünster | 10114"54"           | 0°44′36"8                 | +0"6    | +0°23′40″1  | +4"6    | + 0"2        | - 1"7 |  |
| TOOK OCH  |     | Berlin       | 11 3 45             | 0 44 5.6                  | +1,3    | +0 23 35,4  | +4.9    | + 7.0        | 4,0   |  |
|           | 14  | Wien         | 7 26 19             | 0 34 16.8                 | -2.1    | +0 20 49,6  | +416    | +13.3        | - 413 |  |
|           |     | Kremsmünst.  | 9 34 14             | 0 33 25,1                 | M       | +0 20 30,4  | +416    | + 2,3        | - 211 |  |
|           | 15  | Hamburg      | 8 22 44             | 0 21 41,4                 | -1.3    | +0 17 34,9  | +510    | + 6,5        | - 6.9 |  |
|           | 16  | Olmütz       | 7 1 35              | 0 12 2412                 | -2,2    | +0 14 39,8  | +4,7    | + 3,9        | - 3,6 |  |
|           | 10  | Bonn         | 7 41 29             | 0 12 216                  | - 2,1   | +0 14 39,4  | +418    | + 715        | - 8.4 |  |
|           |     | Hamburg      | 7 43 28             | 0 12 5,7                  | -1.8    | +0 14 36,9  | +5,0    | + 3,1        | - 6,3 |  |
|           |     | Bilk         | 8 2 8               | 0 11 59,5                 | -118    | +0 14 31,9  | +418    | + 1,0        | + 3.3 |  |
|           |     | Berlin       | 11 34 42            | 0 10 17,6                 | +2.0    | +0 14 4,2   | +4.9    | + 3,6        | - 211 |  |
|           | 17  | Leiden       | 7 13 38             | 0 1 38,1                  | -215    | +0 11 42.7  | +4.9    | + 4,3        | - 3,9 |  |
|           | • • | Bilk         | 8 0 39              | 0 1 18.9                  | -118    | +0 11 38,2  | +418    | + 2,2        | - 510 |  |
|           |     | Altona       | 9 37 0              | 0 0 37-1                  | M       | +0 11 23.9  | -4.9    | + 0.3        | - 2,3 |  |
|           |     | Berlin       | 9 55 1              | 0 0 20,5                  | +0,5    | +0 11 28.9  | 4.9     | + 8,4        | - 914 |  |
|           | 18  | Kremsmünst.  | 9 15 38             | 359 50 23.6               | M       | +0 8 32.7   | +4.6    | + 2,7        | + 4,2 |  |
|           |     | Altona       | 9 32 24             | 359 50 25.8               | M       | +0 8 40,5   | +4.9    | - 6,2        | - 5.8 |  |
|           | 19  | Wien         | 8 10 36             | 359 40 43.1               | 0,9     | +0 6 13.2   | +416    | +10.3        | - 9,2 |  |
|           | • • | Altona       | 9 27 47             | 359 40 20.0               | M       | +0 5 50.9   | +4.8    | + 0.8        | + 4.7 |  |
|           |     | Hamburg      | 9 39 46             | 359 40 18,9               | +0,2    | +0 5 48,5   | +4.9    | - 3,2        | + 5.8 |  |
|           | 20  | Wien         | 7 3 7               | 359 31 29,0               | -2,0 .  | +0 3 46.5   | +4,6    | +11.0        | - 7.7 |  |
|           |     | Kremsmünst.  | 9 7 28              | 359 30 36.3               | M       | +0 3 22.0   | +4,6    | +12.3        | + 4.0 |  |
|           |     | Bonn         | 12 51 13            | 359 29 14,1               | +2.8    | +0 3 7,3    | +4.7    | + 3.4        | - 4.3 |  |
|           | 22  | Leiden       | 7 32 10             | 359 13 111                | -1.9    | -0 1 3:0    | +4.8    | + 5.9        | - 1.6 |  |
|           | 23  | Berlin       | 10 45 7             | 359 3 912                 | +1,7    | -0 3 26,7   | +4.7    | + 8.9        | 1.8   |  |
|           | 24  | Bono         | 10 28 5             | 358 55 9,4                | +1,2    | -0 5 19,0   | +4.7    | + 2.7        | - 4.6 |  |
|           | 26  | Kremsmünst.  | 8 39 33             | 338 40 29,7               | M       | -0 8 43.1   | +4.5    | + 0.7        | - 0,2 |  |
|           | 28  | Kremsmünst.  | 8 30 45             | 358 26 2218               | M       | -0 11 38,5  | +4,4    | +26,6        | + 5.1 |  |
| Oct.      | 30  | Wien         | 6 46 45             | 358 15 6.3                | -1.4    | -0 13 42,2  | +4,4    | + 3,8        | + 0,7 |  |
|           | 31  | Blik         | 8 10 1              | 358 9 2515                | -0,9    | -0 14 34,4  | 4.6     | 0.2          | - 211 |  |
|           |     | Altona       | 8 34 33             | 358 9 21.5                | M       | -0 14 46.3  | +4.7    | - 214        | + 8,9 |  |
| Nov-      | . 2 | Hamburg      | 6 16 30             | 358 0 16:1                | 1.9     | -0 15 41,4  | +4.7    | - 2.1        | - 6,2 |  |
|           | 3   | Göttingen    | 8 21 50             | 357 55 32 1               | M       | -0 16 0.1   | +4.6    | + 9,9        | -10,8 |  |
|           | 5   | Berlin       | 11 24 50            | 357 48 12.8               | +2,8    | -0 16 15,7  | +415    | + 8,6        | - 5,3 |  |
|           | 8   | Hamburg      | 6 39 15             | 357 41 5811               | -0.9    | -0 15 16.5  | +4.6    | - 513        | - 6,1 |  |
|           |     | Berlin       | 8 19 39             | 357 41 39:3               | +0,5    | -0 15 18,5  | +4.5    | + 510        | 1,4   |  |
|           | 9   | Bilk         | 7 8 14              | 357 40 26.3               | -0.9    | -0 14 38 18 | +4.3    | - 3,5        | 1.6   |  |
|           |     | Berlin       | 8 23 5              | 357 40 10,3               | +0,+    | -0 14 33.7  | +4.5    | + 7,3        | 4,3   |  |
|           | 10  | Hamburg      | 6 36 42             | 357 39 20,9               | -1,1    | -0 13 48,0  | +4.5    | + 212        | 1,9   |  |
|           |     | Berlin       | 10 14 30            | 357 39 4,3                | +2,1    | -0 13 36,4  | +4,4    | + 8,7        | - 4,7 |  |
|           | 11  | Wien         | 6 30 12             | 357 38 50.6               | -0.9    | 0 12 45,8   | +4,2    | - 1,9        | - 2.0 |  |
|           | 12  | Kremsmünst.  | 7 28 36             | 357 38 38,7               | M       | -0 11 38.0  | +4.1    | + 213        | + 6.4 |  |
|           |     | Wien         | 7 43 41             | 357 38 34,7               | +0.3    | -0 11 29,4  | +4,2    | + 6,1        | - 1,5 |  |
|           | 13  | Hamburg      | 6 3 17              | 357 38 59.7               | -1.4    | -0 10 13,4  | +414    | + 1,7        | 0.0   |  |
|           |     | Berlin       | 6 59 9              | 357 38 57,2               | -0.4    | 0 10 13 4   | +4,4    | + 415        | + 315 |  |
|           | 15  | Bilk         | 10 25 47            | 357 41 19,3               | +2,2    | -0 6 3510   | +4,2    | - 6,4        | - 0,3 |  |
| Nov.      |     | Berliu       | 10 17 46            | 357 54 19.6               | +2,5    | +0 4 49.3   | +4.2    | - 2.6        | - 0,5 |  |
|           | 21  | Berlin       | 9 23 32             | 357 58 4.9                | +1.9    | +0 7 32,8   | +4.2    | - 2,0        | - 3,0 |  |
|           | 22  | Washington   | 13 35 7<br>13 35 7  | 358 3 12.0)               | +0.7    | +0 10 58,7  | +3,2    | - 1,3<br>3,0 | + 0.8 |  |
|           | 23  | **           | 13 35 7<br>13 36 49 | 358 3 13.75<br>358 8 3.9) | •       | +0 14 7,91  |         | - 4,4        | + 0,2 |  |
|           | 4.0 | **           | 13 36 49            | 358 8 5,11                | +0,8    | +0 14 8,5   | +3,2    | - 516        | - 014 |  |
|           | 24  | **           | 12 53 7             | 358 13 6.0)               |         | +0 17 21,4) |         | - 211        | - 019 |  |
|           | 64  | **           | 12 53 7             | 358 18 8,4                | +0,1    | +0 17 20.9  | +3,2    | - 415        | 0,4   |  |
|           | 26  | "            | 12 19 19            | 358 24 39,2 }             |         | +0 24 21.2) | 100     | - 415        | - 0.9 |  |
|           |     | .,           | 12 19 19            | 358 24 40.5               | 0 1 4   | +0 24 20,41 | +3,2    | - 518        | - 0.1 |  |

|           |      |              |    |      |      |      |      |       |         |                         |         | R-    | -В      |
|-----------|------|--------------|----|------|------|------|------|-------|---------|-------------------------|---------|-------|---------|
|           |      | Ort          | G  | . M. | Zt.  | Be   | rob. | AR    | Parall. | Beeh, Decl.             | Parall. | Δα    | 79      |
| 1855 Nov. | 27   | Hamburg      | 51 | 46   | "15' | 358" | 29   | 12"9  | -0"9    | +0°27′ 5"3              | +4"0    | + 0"2 | - 1"9   |
|           |      | Washington   | 13 |      | 35   | 358  | 31   | 9,61  | 10.5    | +0 28 12,81             |         | + 2,9 | + 1,9   |
|           |      | n            | 13 |      | 35   | 358  | 31   | 12,2  | +0,5    | +0 28 12.8              | +3.1    | + 0.3 | + 1.9   |
|           | 28   | Cambridge    | 9  | 53   | 51   | 358  | 37   | 10,8  | +1,7    | +0 31 39,7              | +3.9    | - 6,1 | 2,2     |
|           |      | Berlin       |    |      | 43   | 358  | 37   | 13,3  | +2,5    | +0 31 41.1              | +4.0    | - 3,3 | - 0,1   |
|           | 29   | Wien         | 7  |      | 49   | 358  | 43   | 27,9  | +0.7    | +0 35 8,6               | +3,7    | - 2.6 | + 4,9   |
|           |      | Liverpool    | 9  | 42   | 8    | 358  | 44   | 10,4  | +1.6    | +0 35 42.0              | +4.0    | + 112 | - 2,2   |
|           |      | **           | 10 |      |      | 358  | 44   | 18,2  | +1.9    | +0 35 46,6              | +4.0    | + 2,4 | - 1.6   |
|           |      | Washington   | 12 | 2    |      | 358  |      | 0.9   | -0,5    | +0 36 4.3               | +3,1    | - 3,9 | + 0,8   |
|           | 30   | Hamburg      |    |      | 23   |      |      | 26,7  | -0.8    | +0 39 20,8              | +4.0    | + 0,6 | - 12,3  |
|           |      | Washington   |    |      | 52   |      |      | 40,2  | 0,2     | +0 40 21.0              | +8,1    | 4.1   | + 0-3   |
| Decb      | r. 1 | Wien         | 6  |      | 21   |      |      | 46,17 | +0.6    |                         |         | - 0,7 |         |
|           |      | **           | 6  |      | 21   |      |      | 47,46 | •       |                         |         | - 2,0 |         |
|           |      | Berlin       | 7  | 49   |      | 358  |      | 5,0   | +1,1    | +0 43 54.0              | +3,9    | 0,9   | + 0.8   |
|           |      | Washington   |    |      | 36   | 359  |      | 42,9  | +0,2    | +0 44 46,6              | +3,1    | - 1.8 | + 1,6   |
|           | 2    | Liverpool    |    | 45   |      | 359  |      | 24.9  | +2,3    | +0 48 54,2              | +3,9    | - 1.8 | + 5-1   |
|           | 3    | Hamburg      | 5  | 9    |      | 359  |      | 3,9   | 0.8     | +0 52 34.6              | +3,9    | + 1,0 | 1,0     |
|           |      | *1           |    | 27   |      |      |      | 13.8  | 0.7     | +0 52 42,1              | +3.9    | 2,5   | 1.0     |
|           |      | Wien         | 6  | 46   |      |      |      | 40,81 | +0.6    |                         |         | - 1.4 |         |
|           |      | **           | 6  | 46   |      |      |      | 41,65 |         |                         |         | - 2.2 |         |
|           |      | Berlin       | 7  | 44   | 0    |      |      | 58+8  | +1,1    | +0 53 2.1               | +3,8    | + 1.1 | + 2+1   |
|           | 5    | Cambridge    | 8  | 57   |      |      |      | 59+0  | +1,4    | +1 3 4,4                | +3,8    | 2,7   | + 0.6   |
|           |      | Washington   |    |      | 27   |      |      | 25.2  | +0.4    | +1 3 53,1               | +3.0    | - 110 | - 1.8   |
|           | 6    | Kremsmünst.  | 6  | 2    |      |      |      | 37,7  | M       | +1 7 17,1               | +3,4    | - 412 | +17.3   |
|           |      | Liverpool    |    | 30   |      |      |      | 13,4  | +0.3    | +1 7 53,8               | +3,8    | 316   | - 0.9   |
| ·         |      | 93           | 7  |      | 48   |      |      | 17,4  | +0.5    | +1 7 57,2               | +3,8    | 1,2   | 1.0     |
|           |      | **           | 8  | 18   |      |      |      | 42.0  | +0.8    | +1 8 4.3                | +3,8    | + 2,2 | ← 1·0   |
|           |      | 387 1        |    | 47   | 36   |      |      | 23,6  | +1,2    |                         | +3,8    | - 0.8 | + 1,0   |
|           | 7    | Washington   | 7  |      | 34   |      |      | 18.8  | +0.3    |                         | +3,0    | 2,3   | + 0.9   |
|           | - /  | Liverpool    | 8  | 32   |      |      |      | 32,1  | +0.7    | +1 13 5,8<br>+1 13 12,5 | +3,8    | + 0,9 | + 1,9   |
|           |      | Washington   |    | 45   |      |      |      | 34.7  | +0,6    | +1 14 20,4              | +3,8    | + 2,3 | + 3,0   |
|           | 8    | Krenismünst. |    | 56   |      | 0    |      | 59.6  | M       | +1 18 8,3               | +3,3    | + 7,0 | + 0.7   |
| 4         | 0    | Bilk         | 6  | 44   |      | 0    |      | 35,5  | +0.2    | +1 18 18.9              | +3,6    | - 7,7 | + 0.8   |
|           | 9    | Liverpool    | 9  |      | 55   |      |      | 28,2  | +1.6    | +1 24 24.2              | +3,7    | - 0,9 | + 2,5   |
|           | ,    | Liverpoor    | 9  | 43   |      |      |      | 36,6  | +1.8    | +1 24 31,6              | +3,7    | + 2,0 | + 0.9   |
|           | 10   | Liverpool    | 6  | 54   |      |      |      | 30,6  | 0.0     | +1 29 32.0              | +3,7    | + 3,3 | + 0.3   |
|           |      | Diverpoor    |    |      | - 56 |      |      | 43,7  | +0.3    | +1 29 39,4              | +3,7    | + 1,8 | - 1,2   |
|           |      | Berlin       | 7  |      |      |      |      | 49,1  | +1.1    | +1 29 40,2              | +3,6    | - 114 | - 0.4   |
|           | 12   | Kremsmünst.  |    | 43   |      |      |      | 50.7  | M       | +1 41 18,4              | +3,3    | +31,2 | -21.0   |
|           |      | Cambridge    | 6  | 53   |      |      | 50   | 6,8   | +0.2    | +1 41 21:0              | +3,6    | - 9,9 | - 6,3   |
|           | 13   | Hamburg      |    | 28   |      | 1    | 2    | 26,7  | +0.8    | +1 47 31,6              | +3,7    | - 0.7 | - 511   |
| Dec.      | 15   | Cambridge    |    | 10   | 54   |      |      |       |         | +2 0 6,5                | +3,5    |       | + 0,6   |
| Dec.      | 13   | Campringe    | 8  | 13   |      | 4    | 28   | 16.7  | +1,2    | F- 0 010                | T-075   | - 4.1 | T 0,0   |
|           | 17   | Berlin       | 6  | 1    |      |      |      | 39.8  | +014    | +2 12 30,2              | +3,4    | - 1.9 | + 1,2   |
|           | 18   | Berlin       |    |      | 10   | 2    |      | 18,5  | +0,3    | +2 19 7,1               | +3,4    | 0,0   | + 1,8   |
|           | • 0  | Cambridge    | 7  |      |      | 2    |      | 33.9  | +111    | +2 19 45,0              | +3,4    | - 2,7 | - 0,4   |
|           |      | Washington   |    | 54   |      |      |      | 22,4  | +1,3    | +2 21 11:1              | +2,7    | + 0,5 | - 2,6   |
|           | 19   | Berlin       | 6  | 36   |      |      |      | 49.4  | +0.8    | +2 26 11,2              | +3,4    | - 1,6 | 2,7     |
|           |      | Cambridge    | 7  | 27   |      |      |      | 22,8  | +0.8    | +2 26 23,7              | +3,4    | - 4.8 | - 017   |
|           | 20   | Cambridge    | 8  | 3    |      |      | 37   | 5+3   | +1.3    | +2 33 30,1              | +3.4    | - 2,8 | 1,8     |
|           | 22   | Cambridge    | 7  | 33   |      | 3    |      | 29,3  | +0.9    | +2 47 23.8              | +3,3    | - 7,3 | + 511   |
|           | 26   | Washington   | 13 |      |      | 4    | 12   | 48,6  | +1,8    | +3 18 47,4              | +2,5    | - 4.1 | - 5,6   |
|           | 29   | Berlin       | 5  | 24   | 29   | 4    | 57   | 16.3  | +0.3    | +3 39 34,4              | +3.2    | - 6,5 | + 3,9   |
|           | 80   | Washington   | 13 | 19   | 9    | 5    | 19   | 54.0  | +1.9    | +3 50 10,4              | +2,4    | - 0.8 | + 3,4   |
| 1856 Jan. | 2    | Berlin       | 8  | 39   | 50   | 6    | 9    | 15,5  | +2.1    | +4 13 11,3              | +3,0    | - 411 | - 6 - 1 |
|           | -    |              |    |      |      | -    | -    |       |         |                         |         | 9     |         |

22

|        |          |                        |                      |                          |         |                        |         | R-             | -В             |
|--------|----------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------|------------------------|---------|----------------|----------------|
|        |          | Ort                    | G. M. Zt.            | Boob. AR                 | Parall. | Beob. Decl.            | Parull. | Δα             | Δδ             |
| 6 Jan. | 3        | Hamburg                | 6h 12m23'            | 6"25" 25"5               | +0"8    | + 4°20′39"4            | +3"1    | + 8"4          | <b>—</b> 6"5   |
|        |          | Berlin                 | 8 5 0                | 6 27 2,8                 | +1.9    | + 4 21 13,7            | +3,1    | - 4.6          | - 1,6          |
|        | 4        | Hamburg                | 7 0 4                | 6 44 33,9                | +1,3    | + 4 29 10 1            | +3,1    | - 6.5          | + 313          |
|        |          | Washington             | 13 55 2              | 6 49 36,6                | +2,4    | + 4 31 34.8            | +2,4    | + 8,7          | + 515          |
|        | 6        | Washington             | 13 45 53             | 7 27 5,7                 | +2,3    | + 4 48 51.1            | +2,3    | - 2,1          | - 8,0          |
| Jan.   | 10       | Leiden                 | 7 34 37              | 8 39 33,2                | +1.5    | + 5 21 30,3            | +2.9    | - 3,1          | + 3,0          |
|        | 11       | Liverpool              | 5 52 7               | 8 57 58,4                | +0.3    | + 5 29 49,7            | +2.9    | - 0 · t        | + 2,6          |
|        |          | "                      | 6 7 6                | 8 58 11.3                | +0.4    | + 5 29 56,2            | +2.9    | - 0,7          | + 1,8          |
|        |          | Leiden                 | 6 57 42              | 8 58 55,8<br>9 40 10,2   | +1.2    | + 5 30 14.0            | +2,9    | - 3,9          | + 2,9          |
|        | 13       | Liverpool              | 8 0 44 8 10 43       | 9 40 10,2                | +1.6    | + 5 48 44.9            | +2,9    | - 3,9          | + 3,5          |
|        | 15       | Washington             | 12 45 22             | 10 25 31,1               | +1.6    | + 5 48 49,8            | +2,9    | - 6,2<br>- 7,7 | - 2,4          |
|        | 16       |                        | 12 15 52             | 10 46 1,2)               | +1,9    | + 6 9 0,4 + 6 18 11,9) | +2,1    | - 7,7<br>- 8,2 | + 2,4          |
|        | 10       | **                     | 12 15 52             | 10 45 57,5               | +1.6    | + 6 18 12,51           | +2,1    | - 415          | - 2·4<br>- 3·0 |
|        | 17       | **                     | 12 50 53             | 11 7 3519                | +2,0    | + 6 27 45.0            | +2.1    | - 5,9          | 0,0            |
|        | 18       | **                     | 12 39 5              | 11 28 40.8               | +1,9    | + 6 37 8,4             | +2,1    | - 319          | - 2,6          |
|        | 23       | Leiden                 | 6 43 34              | 13 12 28,4               | +1,3    | + 7 22 31.9            | +2,7    | - 515          | + 4,5          |
|        | 24       | Liverpool              | 7 58 5               | 13 36 0,2                | +1,6    | + 7 32 45,1            | +2,8    | - 8,0          | + 4,8          |
|        |          | Diverpoor              | 8 18 4               | 13 36 17,7               | +117    | + 7 32 53,6            | +2,8    | - 6.9          | + 414          |
|        | 25       | Washington             | 13 22 25             | 14 3 36,9                | +2.4    | + 7 44 4211            | +2,0    | 8,7            | + 7,3          |
| Jan.   | 29       | Washington             | 13 11 54             | 15 35 1816               | +2.3    | + 8 24 23.2            | +2,0    | 5,7            | - 5,9          |
|        | 30       | Washington             | 12 49 17             | 15 58 16 8               | +2.1    | + 8 34 8,6             | +2.0    | - 2,8          | - 1,7          |
| Febr   |          | Berlin                 | 5 23 41              | 16 38 913                | +1:1    | + 8 51 0.3             | +2,5    | 010            | + 3,4          |
|        |          | Berlin                 | 5 58 24              | 16 38 40 5               | +1,3    | + 8 51 21.2            | +2,5    | + 3.0          | - 2,9          |
| 9      |          | Washington             | 12 56 3              | 16 45 43,7               | +2,2    | + 8 54 13.7            | +1.9    | - 714          | + 0.3          |
|        | 2        | Hamburg                | 6 16 1               | 17 3 7.8                 | +1.4    | + 9 1 2514             | +2,5    | -17.6          | + 417          |
|        |          | Hamburg                | 8 19 0               | 17 5 13 4                | +2.0    | + 9 2 19.3             | +216    | -21.3          | + 214          |
|        |          | Cambridge              | 8 46 55              | 17 5 32,7                | +2.0    |                        | -       | -12.7          |                |
|        |          | Cambridge              | 8 49 58              |                          |         | + 9 2 28+5             | +2.6    |                | + 6,2          |
|        |          | Washington             | 12 48 25             | 17 9 29,9                | +2.2    | + 9 4 416              | +1,9    | - 9.3          | +11,2          |
|        | 3        | Leiden                 | 7 29 34              | 17 28 9,9                | +1,7    | + 9 12 5,9             | +2,6    | - 7,2          | + 1,4          |
|        |          | Berlin                 | 7 35 44              | 17 28 10,4               | +1,9    | + 9 12 6,2             | +2.6    | - 1.7          | + 317          |
|        |          | Leiden                 | 7 40 58              | 17 28 17,6               | +1.8    | + 9 12 7.3             | +2,6    | - 3.6          | + 4.9          |
|        |          | Washington             | 12 48 28             | 17 33 34.8               | +212    | + 9 14 14,1            | +1.9    | -12,6          | + 8,6          |
|        | 5        | Leiden                 | 6 54 49              | 18 15 59.7               | +1.6    | + 9 32 7,2             | +2,3    | - 5.3          | + 3,7          |
|        | 9        | Washington             | 12 40 20<br>13 17 40 | 20 0 46,4                | +2,2    | +10 15 36.6            | +1.8    | -11.7          | - 3,7          |
|        | 12       | Washington             | 8 40 25              | 21 17 1,5<br>22 3 13,8   | +2,4    | +10 46 41.2            | +1.9    | - 9,5          | + 0,3          |
|        | 14       | Cambridge<br>Cambridge | 8 44 39              | 22 3 1318                | +2.0    | +11 5 2113             | +2.5    | -10.8          | 1 0 -          |
|        |          |                        |                      |                          |         | T11 3 2113             | T413    |                | + 0,7          |
| Febr.  |          | Cambridge              | 7 57 53              | 22 54 0,3                | +1,9    | +11 25 45,8            | +2,4    | - 6,4          | - 3,4          |
|        | 17       | Washington             | 12 30 16             | 23 25 214                | +2.2    | +11 37 55,6            | +1,8    | -12,5          | - 5,5          |
|        | 20       | Washington             | 12 41 15             | 24 44 516                | +2,3    | +12 9 10,7             | +1,7    | -12,1          | - 1,8          |
|        | 21       | Washington             | 12 43 9              | 25 10 39,5               | +2,3    | +12 19 32,5            | +1.7    | -11.5          | 1,8            |
|        | 24       | Washington             | 12 46 5              | 26 31 0.2                | +2.3    | +12 50 33,9            | +117    | 5,7            | - 1,0          |
|        | 25<br>27 | Washington             | 12 43 30<br>6 32 31  | 26 58 0.5                | +2.3    | +13 0 53,2             | +1,7    | - 6.4          | 2,1            |
| M :    | 3        | Berlin                 | 6 32 31              | 27 45 29,5<br>30 10 37,4 | +1.7    | +13 18 46,6            | +2.2    | -10.0          | + 1,6          |
| März   | 4        | Washington<br>Berllu   | 6 35 13              | 30 31 40,4               | +2,3    | +14 12 40,1            | +1,7    | - 8,4          | + 1,4          |
|        | 5        | Washington             | 12 36 20             | 31 6 54,5                | +2,0    | +14 33 214             | +117    | -12,2<br>-16,7 | 1 4 5          |
|        | 7        | Washington             | 12 29 45             | 32 3 25,8                | +213    | +14 53 17.8            | +1.6    | -19.0          | + 1.6          |
| März   | 24       | Berlin                 | 7 36 53              | 40 15 53,9               | +1,9    | +17 37 53,0            | +2,3    | -11.7          | - 2,3          |
|        | 27       | Berlin                 | 7 7 57.              | 41 46 14,6               | +1.9    | +18 5 37.6             | +212    | - 7,4          | - 0,1          |
| April  |          | Berlin                 | 7 30 46              | 44 20 25,3               | +1.8    | +18 51 23.5            | +2,2    | - 8,0          | -12.0          |
|        | 3        | Berlin                 | 7 19 48              | 45 22 24.9               | +1,9    |                        | +2,2    |                |                |

#### Bemerkungen.

25

Die Washington Beobachtungen sind in den Astr. Nachrnur bis December 7 gedruckt, die späteren verdanke ich Dr. Luther's gütiger Mittheilung.

Die AR der Göttinger Beobachtung Nov. 3, A. N. N. 37 997, habe ich um 10 Zeit-Secunden vergrössert, da sie sonst nicht atimmen würde.

Die Declination der Berliner Beobachtung Nov. 5 ist, wie Dr. Bruhns mir schreiht, in den Astr. Nachr. um 2 Scalentheile faisch angegeben, wie sie hier steht ist sie richtig.

Die beiden Sterne zu den Wiener Beobachtungen Dec. 1 und 3, Astr. Nachr. M 1009, deren Oerter dort nur ohngefäbr angegeben sind, habe ich bei nieinen eigenen Beobachtungen benutzt und am hiesigen Meridiankreise bestimmt; ich füge ibre mittleren Oerter für 1855, jeden nach 2 Beobachtungen, bler bei:

woraus die obigen Positionen abgeleitet sind.

Der Stern b kommt übrigens schon zwei Mal in Bessel's Zonen vor.

Die Berliner Beobachtung Dec. 3 verdanke ich Dr. Bruhne freundlicher Mittheilung; in den Astr. Nachr. ist nur der Abstand der Fides von einem unbekannten Stern angegehen, nach Dr. Bruhne Bestimmung am Berliner Meridiankreise ist die Pasition des Sterns für

Die AR der Kremsmünster Beobachtung Dec. 6, Astron. Nachr. 3: 1024, habe ich um to Zeit-Secunden vermindert, sie würde sonst nicht stimmen.

Diese Vergleichungen ann theilte ich in die obigen 8 Gruppen ein und erhielt durch einfaches Mittelnehmen die folgenden Fehler der gestörten Ephemeride:

|      |         | Δα    | 48    |
|------|---------|-------|-------|
| 1855 | Oct. 15 | + 4"6 | -2,6  |
|      | Nov. 8  | + 2,1 | 1 - 6 |
|      | Dec. 2  | - 115 | -0.4  |
|      | 26      | - 2,0 | -0.6  |
| 1856 | Jan 17  | - 511 | +1,8  |
|      | Febr. 4 | - 810 | +2,2  |
|      | 26      | -11.0 | 1+1   |
|      | März 29 | -10,1 | -2,9  |

weiche, mit umgekehrtem Zeichen angebracht, mir diese Normalörter gaben:

|      |       |    |     | Sch. | AR   | Sch. Decl.   |
|------|-------|----|-----|------|------|--------------|
| 1855 | Oct.  | 15 | 0   | 26   | 30"3 | + 0°18′ 39"5 |
|      | Nov.  | 8  | 357 | 42   | 18,1 | - 0 15 25,5  |
|      | Dec.  | 2  | 359 | 4    | 44.6 | + 0 47 3,3   |
|      |       | 26 | 4   | 4    | 5,9  | + 3 14 50,5  |
| 1856 | Jan.  | 17 | 10  | 56   | 33,8 | + 6 22 51,2  |
|      | Febr. | 4  | 17  | 45   | 8,1  | + 9 19 14,4  |
|      |       | 26 | 27  | 11   | 16.8 | +13 5 54,0   |
|      | März  | 29 | 42  | 38   | 53.6 | +18 21 30,4  |

26

Obgleich der letate Normalort nor auf vier Beobachtungen hernht und wegen Fides ausnehmender Lichtschwäche gewiss mehrere Secunden unsicher ist, gab ich ibm doch seiner Wichtigkeit und Entfernung halber ein gleiches Gewicht wie den übrigen, so dass es überall dasselbe weit

Mittelst Variation zweier Abstände von der Erde leitete ich mir alsdann, vermöge der Methode derkleinsten Quadrate, folgendes definitives Elementensystem ab:

welches System übrigens in allen Theilen nur wenig von den Elementen -N 4 abweicht und mit den Normalörtern verglichen die folgenden Fehler ührig lässt:

µ 826,1750

|      |       |    | Δα   | 46   |
|------|-------|----|------|------|
| 1855 | Oct.  | 15 | +0,7 | +0,1 |
|      | Nov.  | 8  | +0.2 | -0,1 |
|      | Dec.  | 2  | -1.6 | +0,2 |
|      |       | 26 | +1,8 | 0,0  |
| 1856 | Jan.  | 17 | +1.1 | +2,9 |
|      | Febr. | 4  | +0,4 | +3,4 |
|      |       | 26 | -0.5 | -0,1 |
|      | März  | 29 | +4.0 | -2,5 |

Sie sind, wenn man die Unsicherheit des letzten Nornalorts bedenkt, alle verhältnissmässig gering, und geben eln sehr befriedigendes Resultat.

Mit diesen Elementen hahe ich die folgende Einhemeride für die nächstjäbrige Opposition berechnet, bei Bildung derselben sind ausser den 2 Störungen auch die 5 Störungen unch Professor Brünnen's bequemen Formeln, berücksichtigt worden. Ihr Unterschied mit der von mir bereits im Jahrbuch publiciten Enhemeride ist übrigens uur geringe:

Febr. 28 -1' in AR und -6" in Decl.

| 1857<br>0 <sup>h</sup> m.G Z. | Sch.    | AR    | 84 | ch. I | leci. | log $\Delta$ | logr       | 1857<br>0 <sup>b</sup> m.G.Z. | s    | ich. | AR    | S   | ich. l | Dect. | $\log \Delta$ | log r    |
|-------------------------------|---------|-------|----|-------|-------|--------------|------------|-------------------------------|------|------|-------|-----|--------|-------|---------------|----------|
| Jan. 14                       | 11h 19' | 6'93  | +7 | "22   | 34"9  | 0.254070     | 0.399491   | Febr.24                       | 10h  | 55   | 23'33 | +9  | 0°31   | 15"6  |               |          |
| 15                            | 19      | 2,19  |    |       | 7,0   |              |            | 25                            |      | 54   | 27,56 |     | 35     | 50,2  | 0,203996      | 0,412928 |
| 16                            |         | 55,75 |    | 23    | 48,9  | 0.249837     | 0,400136   | 26                            |      |      | 31,60 |     | 40     | 23,6  |               |          |
| 17                            |         | 47.59 |    | 24    | 40.6  |              |            | 27                            |      | 52   | 35,53 |     | 44     | 55,4  | 0,204490      | 0+413558 |
| 18                            | 18      | 37,72 |    | 25    | 42,0  | 0.245706     | 0,400781   | € 28                          |      | 51   | 39,41 |     | 49     | 25,2  |               |          |
| 19                            |         | 26,12 |    | 26    | 53,2  |              |            | März 1                        |      | 50   | 43,30 |     | 53     | 52,6  | 0,205293      | 0,414186 |
| 20                            | 18      | 12,81 |    | 28    | 14.1  | 0,241692     | 0.401427   | 2                             |      | 19   | 47,28 | + 9 | 58     | 17.3  |               |          |
| 21                            | 17      | 57,80 |    | 29    | 44.5  |              |            | 3                             |      | 48   | 51,42 | +10 | 2      | 38,9  | 0,206403      | 0,414812 |
| 22                            |         | 41.09 |    | 31    | 24,3  | 0.237808     | 0,402073   | 4                             |      | 47   | 55,82 | •   | 6      | 36,9  |               |          |
| 23                            | 17      | 22,68 |    | 33    | 13,5  |              |            | 5                             |      | +7   | 0,52  |     | 11     | 11.0  | 0.207820      | 0+415437 |
| 24                            | 17      | 2,59  |    | 35    | 11,9  | 0.234067     | 0.402717   | 6                             |      | 46   | 5,59  |     | 15     | 21.0  |               |          |
| 25                            | 16      | 40,84 |    | 37    | 19,3  |              |            | 7                             |      | 45   | 11,09 |     | 19     | 26,5  | 0+209534      | 0,416061 |
| 26                            | 16      | 17,44 |    | 39    | 35,6  | 0,23047×     | 0,403361   | В                             |      | 44   | 17,11 |     | 23     | 27,1  |               |          |
| 27                            | 15      | 52,50 |    | 42    | 0,6   |              |            | 9                             |      | 43   | 23,70 |     | 27     | 22,6  | 0.211537      | 0,416684 |
| 28                            | 15      | 25.74 |    | 44    | 34,2  | 0.227059     | 0,404004   | 10                            |      | 42   | 30,91 |     | 31     | 12,8  |               |          |
| 29                            | 14      | 67,49 |    | 47    | 16,2  |              |            | 11                            |      | 41   | 38,78 |     | 34     | 57,2  | 0.213822      | 0+417306 |
| 30                            | 14      | 27.66 |    | 50    | 6,4   | 0,223826     | 0.404647   | 12                            |      | 40   | 47,38 |     | 38     | 3516  |               |          |
| 31                            | 13      | 56,28 |    | 53    | 4,6   |              |            | 13                            |      | 39   | 56,76 |     |        | 7,9   | 0,216384      | 0.417926 |
| Febr. 1                       | 13      | 23,39 |    |       | 10.5  | 0.220792     | 0 - 405289 | 14                            |      | 39   |       |     |        | 33.8  |               |          |
| 2                             | 12      | 49,03 |    |       | 23.8  |              |            | 15                            |      |      | 18,10 |     |        | 53.0  | 0.219211      | 0,418542 |
| 3                             | 12      | 13,22 | +8 | 2     | 44.3  | 0,217969     | 0.405931   | 16                            |      | 37   | 30,19 |     | 52     | 5.3   |               |          |
| 4                             | 11      | 36,01 |    | 6     | 11,6  |              |            | 17                            |      |      | 43,27 |     |        | 10,5  | 0,222293      | 0,419162 |
| 5                             |         | 57,43 |    | 9     | 45,4  | 0,215372     | 0,406572   | 18                            |      |      | 57,39 |     |        | 8+4   |               |          |
| 6                             | 10      | 17,51 |    | 13    | 25.6  |              |            | 19                            |      |      | 12,60 | +11 | 0      | 58.9  | 0,225619      | 0,419778 |
| 7                             | 9       | 36,29 |    | 17    | 11.8  | 0,213010     | 0,407212   | 20                            |      | 34   | 28,96 |     | 3      | 41,8  |               |          |
| 8                             | 8       | 53,79 |    | 21    | 3,9   |              |            | 21                            |      | 33   | 46,49 |     | 6      | 16.9  | 0,229176      | 0,420391 |
| 9                             | 8       | 10,08 |    | 25    | 1 , 4 | 0,210892     | 0,407851   | 22                            |      | 33   | 5,23  |     | 8      | 44.2  |               |          |
| 10                            |         | 25,20 |    | 29    |       |              |            | 23                            |      |      | 25,23 |     | 11     |       | 0,232952      | 0,421002 |
| 11                            | 6       | 39,20 |    |       | 11+4  | 0,209031     | 0,408489   | 24                            |      |      | 46,53 |     |        | 14.5  |               |          |
| 12                            |         | 52,11 |    |       | 23,3  |              |            | 25                            |      |      | 9,17  |     |        | 17,3  | 0,236938      | 0,421612 |
| 13                            |         | 4,00  |    |       | 39,4  | 0,207439     | 0,409126   | 26                            |      |      | 33,17 |     |        | 11,7  |               |          |
| 14                            |         | 14,93 |    |       | 59,1  |              |            | 27                            |      |      | 58,56 |     |        | 57,6  | 0,241118      | 0,422221 |
| 15                            | 3       | 24,93 |    |       | 22,1  | 0,206124     | 0,409762   | 28                            |      |      | 25,37 |     | 20     | 35.0  |               |          |
| 16                            |         | 34,05 |    |       | 48,1  |              |            | 29                            |      |      | 53,62 |     | 22     |       | 0,245477      | 0,422828 |
| 17                            |         | 42,85 |    |       | 16,6  | 0,205097     | 0,410397   | 80                            |      |      | 23,34 |     |        | 24,0  |               |          |
| 18                            |         | 49,92 | +9 |       | 47,4  |              |            | 31                            |      |      | 54,54 |     |        | 35.6  | 0,250001      | 0,423434 |
| 19                            | 10 59   |       |    |       | 20,0  | 0,204366     | 0,411032   | April 1                       |      |      | 27,22 |     |        | 38,4  |               |          |
| 20                            | 59      | 3,05  |    |       | 54,1  |              |            | 2                             |      |      | 1,42  |     |        | 32,6  | 0,254676      | 0,424037 |
| 21                            | 58      | 8,76  |    |       | 29,1  | 0,203936     | 0,411665   | 3                             |      |      | 37,16 |     |        | 18,1  |               |          |
| 22                            |         | 14,00 |    |       | 4,7   |              |            | 4                             | 10 2 | 26   | 14,47 | +11 | 27     | 54.8  | 0,259486      | 0,424639 |
| 23                            | 10 56   | 18,83 |    | 26    | 40,3  | 0,203811     | 0,412297   |                               |      |      |       |     |        |       |               |          |

& Februar 28. Lichtstärke = 1,11, also nach Herro Dr. Bruhns Tafel ungefähr 10,7 Grösse.

Für die Leucothea babe ich, da die vorige Eracheinung, wie zu erwarten stand, ihrer grossen Schwäche und ihres liesen Standes wegen unbeobachtet vorübergegangen ist, mit Beibehaltung meiner vorigen Elemente eine Jahres-Ephemeride von 10 zu 10 Tagen im Jahrhuche publicht; welche dazu dienen kann, nach ihr in ihrer nächslen Opposition auszuneben, sollte es möglich sein sie zu finden. Die Opposition wird Anfang nächsten Octobers stattfinden; Leucothea wird aber noch achwächer sein, als im vergangenen Mal (Lichtslärke 0,39, log å 0,418, log r 0,558), dafür aber auch höher zu stehen kommen und in unsern Breiten im Meridiane ungefähr 15° hoch sein, überdies auch die eben erschienenen vortrefflichen Elipticalcharten des Herre Chacornus passiren.

## Schreiben des Herrn Professors Reslhuber, Directors der Sternwarte zu Kremsmünster, an den Herausgeber.

Ich habe die Ehre, Ihnen wieder einige Resultate von Planeten-Beobachtungen mittelst des Meridiankreises der hiesigen Sternwarte mit der Bitte zu übersenden, dieselben gefälligst in die Astronomischen Nachrichten aufnehmen zu wollen. Die Reduction der Beobachtungen wurde grösstentheils vom Herrn Adjuncten der Sternwarte. Prof. Gabriel Strassør durchgeführt,

Fortzetzung der Planeten-Beobachtungen mittelst des Meridiankreises der Sternwarte zu Kremsmünster im Jahr 1856.

Verglichen mit der Ephemeride in Encke's Jahrbuche für 1858.

|      |       |    | M. Z | . K | remsm. |        | A  | R       | (Epha)         | G        | oc. l | Decl.    | (Ephd)                                  | Parall. | Boobachter |
|------|-------|----|------|-----|--------|--------|----|---------|----------------|----------|-------|----------|-----------------------------------------|---------|------------|
| 1856 | Juni  | 27 | 115  | 5   | 33'37  | 17     | 30 | 20'63   | +0'12          | - 19     | 029   | 50"45    | -2"30                                   | 5"84    | Strasser   |
|      |       | 29 |      |     | 33,57  | -      | 28 | 12,31   | -0.17          |          | 34    | 9,69     | -3,40                                   | 5+83    | S.         |
|      |       | 30 |      |     | 34,65  |        | 27 |         | 0.00           |          |       | 26,26    | +0.81                                   | 5,82    | S.         |
|      | Juli  | 2  |      |     | 40,21  |        | 25 |         | -0.12          |          |       | 55,10    | +0,94                                   | 5,80    | S.         |
|      |       | 3  | 10 3 | 35  | 44,24  |        | 24 | 5,96    | +0,16          | .19      | 43    | 11,76    | +1,38                                   | 5,79    | S.         |
|      |       | 16 | 9 3  | 33  | 50,27  |        | 13 | 17,10   | -              | 20       | 14    | 54,50    | -                                       | 5,58    | Realhuber  |
|      |       | 23 | 9    | 2   | 30,33  |        | 9  | 27,91   |                | 20       | 33    | 45,70    | -                                       | 5,43    | S.         |
|      |       | 24 | 8 :  | 58  | 9,48   |        |    | 2,91    | *****          | 20       | 36    | 24,26    | *************************************** | 5,40    | S.         |
|      |       | 29 | 8 3  | 36  | 59,26  | 17     | 7  | 31,98   | March 48 10    | -20      | 50    | 34.73    |                                         | 5,29    | S.         |
|      |       |    |      |     |        |        | M  | elis.   | 9. bis 10., zu | letzt 11 | . Gı  |          |                                         |         |            |
|      |       |    |      |     | Vergli | chen 1 | il | der Eph | emeride in En  | cke's J  | ahrb  | uche für | 1858.                                   |         |            |
| 1856 |       | 27 |      |     | "36'55 | 19     | 23 | 42'39   | 0'46           | 27       | °22   | 51"52    | 0"33                                    | 5"11    | R.         |
|      | Juli  | 2  | 12 : | 32  | 49.60  | 19     | 18 | 34,15   | +0,13          | 27       | 42    | 50,37    | +2,42                                   | 5,16    | R.         |
|      |       | 11 |      |     | 46,07  | 19     |    | 52,26   | -0,18          | 28       | 15    | 16,09    | +5.36                                   | 5,20    | R.         |
|      |       | 15 |      |     | 44,96  | 19     |    | 34.10   | -0,36          |          |       | 12.79    | -1.04                                   | 5,19    | R.         |
|      |       | 23 |      |     | 8,06   |        |    | 23,16   | -0,44          | 28       | 46    | 22,83    | +1,97                                   | 5.14    | S.         |
|      |       | 29 |      | 20  |        |        |    | 53,74   |                |          |       | 12,82    |                                         | 5.07    | S.         |
|      |       | 30 |      |     | 18,48  |        |    | 3,92    |                |          |       | 31,42    |                                         | 5,05    | S.         |
|      | Aug.  | 1  |      |     | 50,99  |        |    | 28,00   |                |          |       | 49,82    |                                         | 5.02    | S.         |
|      |       | 2  |      | 1   | 9,86   |        |    | 42,64   |                | 29       |       | 53 , 71  |                                         | 5100    | R.         |
|      |       | 3  |      |     | 29,68  |        |    | 58,26   |                | 29       |       | 45.35    |                                         | 4,98    | R.         |
|      |       | 5  |      |     | 14,11  |        |    | 34,28   |                | 29       |       | 19,66    | -                                       | 4,95    | R.         |
|      |       | 6  |      |     | 38,98  |        |    | 54,94   |                | 29       |       | 52,80    |                                         | 4,93    | R.         |
|      |       | 7  | 9 :  |     |        |        |    | 16,30   |                | 29       |       | 29,05    | 200 man 4                               | 4.91    | R.         |
|      | _     | 31 |      |     | 49,57  |        |    | 22,21   |                |          |       | 37,53    | -                                       | 4,37    | R.         |
|      | Sept. | 1  | 7 :  | 54  | 2,71   | 18     | 38 | 31,27   | _              | -28      | 55    | 37,80    |                                         | 4.34    | R.         |
|      |       |    |      |     |        |        |    |         |                | Gr.      |       |          |                                         |         |            |
|      |       |    |      |     |        | "      |    |         | er Ephemeride  |          |       |          |                                         |         |            |
| 1856 | Juli  | 11 |      |     | 36,55  |        |    | 53°23   | +1°52          |          |       | 55"71    | 4"65                                    | 3"81    | R.         |
|      |       | 23 |      |     | 41,55  |        |    | 7,74    | 1,52           |          |       | 30,48    | +0.93                                   | 3,86    | S.         |
|      |       | 29 |      |     | 43,76  |        |    | 44,54   | 0,84           |          |       | 9,24     | -0,80                                   | 3,85    | R.         |
|      |       | 30 |      |     | 55,06  |        |    | 51,60   | 0,88           |          |       | 13,55    | -0,71                                   | 3,84    | S.         |
|      | Aug.  |    |      |     | 19,10  |        | 56 |         | 0,95           | 18       |       | 20,40    | +1.64                                   | 3,84    | R.         |
|      |       | 2  | 11   |     | 22,00  |        |    | 15,84   | 0,96           | 18       |       | 19,50    | +0,68                                   | 3,83    | R.         |
|      |       | 3  | 11   |     | 45,48  |        |    | 25,11   | 0,95           | 18       |       | 21,35    | +4,22                                   | 3,82    | R.         |
|      |       | 5  |      |     | 14,36  |        |    | 45,53   | 1,11           |          | 17    |          | -2,21                                   | 3+81    | R.         |
|      |       | 6  |      |     | 30,09  | 19     | 51 | 57,03   | 1,02           |          |       | 52,71    | -7,24                                   | 3,80    | R.         |
|      |       | 7  |      |     | 46,38  |        |    | 9,11    | 1,16           |          |       | 53,53    | +3,65                                   | 3,80    | R.         |
|      | 0     | 10 |      |     | 40,42  |        |    | 50,50   |                |          | 36    |          |                                         | 3,77    | R.         |
|      | Sept. | 5  | 8    | 35  | 55,49  | 19     | 36 | 17,15   | ******         | 19       | 52    | 23,74    | and the company                         | 3,43    | S.         |

Juno. 8.—9. Gr.

|      |       |        | M. Zt. Kremem.           | Verglichen mit de    | Ephemeride<br>(Ephα) | in E. J. für 1856.<br>Genc. Decl. | (Eph.—d)       | Parall.    | Beobachter |
|------|-------|--------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|
| 1856 | Juli  | 29     | 12h 18m54'97             | 20h 50" 4'16         | - 13'04              | -3°39' 37"79                      | +18"30         | 4"04       | R.         |
|      |       | 30     | 12 14 9,08               | 49 14,04             | 13,31                | 3 45 52,46                        | 19.01          | 4.07       | 8.         |
|      | Aug.  | 1      | 12 4 35,82               | 47 32,33             | 13,33                | 3 58 50.76                        | 18,88          | 4,10       | R.         |
|      |       | 2      | 11 59 48,94              | 46 41,21             | 13,40                | 4 5 34,20                         | 18,55          | 4 - 11     | R.         |
|      |       | 3      | 11 55 1,55               | 45 49,60             | 13,14                | 4 12 27,52                        | 18,90          | 4,12       | R.         |
|      |       | 5      | 11 45 27,07              | 14 6,66              | 13,08                | 4 26 39,43                        | 18,41          | 4+15       | R.         |
|      |       | 6      | 11 40 39,98              | 43 15,33             | 13,17                | 4 33 59,28                        | 19,41          | 4.16       | R.         |
|      |       | 7      | 11 35 53,00              | 42 24,13             | 13,29                | 4 41 24,55                        | 18,97          | 4,18       | R.         |
|      |       | 10     | 11 31 32,80              | 39 51,24             | 13,22                | 5 4 30,80                         | 20,01          | 4.21       | R.         |
|      |       | 11     | 11 16 46,77              | 39 0,99              | 13,32                | 5 12 24,30                        | 18,74          | 4,22       | R.         |
|      |       | 13     | 11 7 15,62               | 37 21,38             | 13,13                | 5 28 33.01                        | 20,06          | 4,24       | R.         |
|      |       | 14     | 11 2 30,96               | 36 32,49             | 13,20                | 5 36 42,28                        | 17,60          | 4,24       | R.         |
|      |       | 25     | 10 11 7,70               | 28 22,90             |                      | 7 10 52,51<br>8 3 18,17           | -              | 4,30       | R.         |
|      |       | 31     | 9 43 59,57               | 24 49,65             | -                    | 8 3 18:17<br>8 11 58:23           |                | 4,27       | R. $R$ .   |
|      | Sept. |        | 9 39 32,64               | 24 18,53<br>22 29,57 |                      | 8 46 14,54                        |                | 4,28       | S.         |
|      |       | 5<br>6 | 9 22 0,34<br>9 17 40,96  | 22 6.03              |                      | 8 54 42,71                        |                | 4,25       | S.         |
|      |       | 7      | 9 13 23,48               | 20 21 44,40          |                      | 9 3 5.03                          |                | 4.24       | S.         |
|      |       |        |                          |                      | uterpe. 10.          |                                   |                |            |            |
|      |       |        |                          |                      |                      | meride in Ni 1032                 |                |            |            |
| 1856 | Juli  | 29     | 13h 12m 8'90             | 21543"26'83          | +14"70.              | -15°33′ 41"47                     | +1' 17"84      | 4"88       | R.         |
|      |       | 30     | 13 7 21,43               | 42 35,13             | 14,77                | 15 38 39,15                       | 1 10,24        | 4.89       | S.         |
|      | Aug.  | 1      | 12 57 44,11              | 40 49,35             | 14,44                | 15 49 5,79                        | 1 17,37        | 4,92       | R.         |
|      |       | 2      | 12 52 53,92              | 39 54,91             | 14,50                | 15 54 14,37                       | 1 10,43        | 4.94       | R.         |
|      |       | 3      | 12 48 3,02               | 38 59,78             | 14,48                | 15 59 35,32                       | 1 17,98        | 4,96       | R.         |
|      |       | 6      | 12 33 26,21              | 36 10,23             | 14,39                | 16 15 25 01                       | 1 13.96        | 5.00       | R.         |
|      |       | 7      | 12 28 32,54              | 35 12,32             | 14,57                | 16 20 40,84                       | 1 10,77        | 5.01       | R.         |
|      |       | 10     | 12 12 49,30              | 32 16,33             | 14,82                | 16 26 35,38                       | 1 9,99         | 5,04       | R.         |
|      |       | 11     | 12 8 34,43               | 31 17,21             | 14,67                | 16 41 51.25                       | 1 8,92         | 5,05       | R.         |
|      |       | 13     | 11 59 3,84               | 29 18,11             | 14,77                | 16 52 20 49<br>17 32 15 03        | 1 9,78         | 5.07       | R.         |
|      |       | 21     | 11 19 44,65<br>11 5 6,49 | 21 24,91<br>18 34,00 | 14,86<br>14,45       | 17 46 0:34                        | 1 7,95         | 5,09       | R.         |
|      |       | 24     | 11 0 14.41               | 17 37,68             | 14,95                | 17 50 26,23                       | 1 6,68         | 5,08       | R.<br>R.   |
|      |       | 31     | 10 31 23,76              | 12 21,62             | 14,42                | 18 14 40,76                       | 1 4,01         | 5,03       | R.         |
|      | 0     |        | 10 26 38,90              | 11 32,53             | +14,40               | 18 18 18,70                       | +1 3,24        | 5,01       | R.         |
|      | Sept. | 5      | 10 7 51,95               | 21 8 28,72           | <del></del>          | -18 31 33,82                      | 71 3121        | 4,96       | S.         |
|      |       |        |                          |                      | lygica. 10.          |                                   |                |            |            |
|      |       |        |                          |                      |                      | in E. J. für 1858.                |                |            |            |
| 1856 | Juli  | 29     | 13h 17h 7'22             | 2148 25'97           | -0'86                | -10° 8' 57"63                     | +2"85          | 3"39       | R.         |
|      |       | 30     | 13 12 29,25              | 47 43,80             | 0,57                 | 11 24,29                          | +2,52          | 3,40       | S.         |
|      | Aug.  | 1      | 13 3 12,41               | 46 18,55             | 0,76                 | 16 21,47                          | +4,52          | 3,41       | R.         |
|      |       | 2      | 12 58 33,00              | 45 34,92             | 0,70                 | 18 51,14                          | +6,36          | 3,42       | R.         |
|      |       | 3      | 12 53 53,20              | 44 50,92             | 0,79                 | 21 32,26                          | +1,86          | 3,44       | R          |
|      |       | 6      | 12 39 51,12              | 42 36,18             | 0,79                 | 29 44,91                          | +0.53          | 3,44       | R.         |
|      |       | . 7    | 12 35 9,47               | 41 50,33             | 0,56                 | 32 40,50                          | +5,94          | 3,44       | R.         |
|      |       | 10     | 12 21 4,15               | 39 32,37             | 0,88                 | 41 21,49                          | +3,31          | 3+45       | R.         |
|      |       | 11     | 12 16 21,74              | 38 45,75             | 0,68                 | 44 15,52                          | ~0.87          | 3,45       | R.         |
|      |       | 13     | 12 6 56,97               | 37 12,54             | 0,53                 | 10 50 17,39                       | +0,10          | 3,45       | R.         |
|      |       | 21     | 11 29 22,33              | 31 4,17              | 0,74                 | 11 14 48,71<br>11 23 54,08        | +1,86          | 3,44       | R.<br>R.   |
|      |       | 24     | 11 15 21,54              | 28 50,73             | 0,82                 | 11 26 53 62                       | -0,20<br>-1,11 | 3,43       | R.         |
|      |       | 25     | 11 10 41,97              | 21 28 6,96           | -0,63                | 11 20 33102                       | -1111          | (Fortsetzu |            |

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

**№** 1059.

## Fortsetzung der Planeten-Beobachtungen

mittelst des Meridiankreises der Sternwarte zu Kremsmünster im Jahre 1856.

#### Irene. 10.—11. Gr. Verglichen mit der Ephemeride, in E. J. für 1858.

|      |       |     | M. Zt. Kremsm. | AR           | $(Eph \alpha)$ | Geor. Decl.    | (Eph d) | Parall. | Beobachter |
|------|-------|-----|----------------|--------------|----------------|----------------|---------|---------|------------|
| 1856 | Aug.  | 24  | 12h 10"59'07   | 22h 24m37'40 | +0'04          | -23° 14' 38"55 | +4"89   | 4"16    | R.         |
|      |       | 25  | 12 6 9,35      | 23 43,45     | +0,17          | 23 23 19,28    | 4.83    | 4 - 16  | R.         |
|      |       | 31  | 11 37 14,05    | 18 22,73     | -0,32          | 23 51 19,50    | 4,72    | 4+13    | R.         |
|      | Sept. | . 1 | 11 32 25,50    | 17 29,94     | -0,20          | 23 55 51,96    | 1,42    | 4,12    | R.         |
|      | •     | 5   | 11 13 16,09    | 14 3,60      | +0,07          | 24 12 38,66    | 4,93    | 4,09    | S.         |
|      |       | 7   | 11 3 45,61     | 22 12 24,66  | -0,52          | -24 19 57,01   | +5.75   | 4.08    | S.         |

# Calliope. 10. Gr.

|      |       |    |             | reignenen mit der | Sphemeride |             | **     |         |    |
|------|-------|----|-------------|-------------------|------------|-------------|--------|---------|----|
| 1856 | Aug.  | 21 | 12 37 47 94 | 22h 39"41'02      | -9'98      | 31" 2'14"00 | 30"89  | 4"43    | R. |
|      | . •   | 24 | 12 23 24,80 | 37 5,19           | 10,36      | 31 18 13,46 | 27,67  | 4 - 44  | R. |
|      |       | 25 | 12 18 35,93 | 36 12,07          | 10,04      | 31 23 7,18  | 29,82  | 4 , 4 4 | R. |
|      |       | 31 | 11 49 41,45 | 30 52,17          | 10,14      | 31 48 18,42 | 30,41  | 4+43    | R. |
|      | Sept. | 1  | 11 44 52,15 | 29 58,63          | 9,86       | 31 51 44,82 | 29,42  | 4,43    | R. |
|      |       | 5  | 11 25 38,64 | 26 28,18          | 9,74       | 32 3 8,36   | 26,22  | 4 - 41  | S. |
|      |       | 7  | 11 16 A A6  | 99 94 45 53       | -9.76      | -32 7 18.48 | -20-63 | 4.30    | .0 |

Kremsmünster am 10. Nov. 1856.

45. R4

Aug. Resthuber.

Beobachtungen von kleinen Planeten auf der Hamburger Sternwarte, von Herrn G. Rümker.

Von kleinen Planeten habe ich seit meinem letzten Schreiben die folgenden Beobachtungen erhalten, wobei die sämmtlichen bei den Refractor-Beobachtungen benutzten Sterne, mit Ausnahme solcher deren Oerter schon zuvor genau bekannt waren, am Meridiane neu bestimmt wurden.

|              |           | 1101        | a ca.        |                 |          |
|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|----------|
|              | M. H. Zt. | Sch. AR     | Sch. Beel.   | Zahl der Vergi. | Vgl. St. |
| 1856 Juli 26 | 11b 3" 7" | 300°21'19"7 | 17° 36′ 42″8 | 6               | a.b      |
| 29           | 12 48 19  | 299 40 9,2  | 17 49 15,4   | 6               | c        |
| Aug. 2       | 10 40 39  | 298 48 59,4 | -18 5 14.6   | 6               | d        |
| 3            | 10 12 4   | 298 36 24,6 | -18 9 6,0    | 10              | d        |
| 5            | 10 18 37  | 208 11 24.8 | 18 17 0.3    | 9               | d        |

#### Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1856,0:

|   | Mittl. AR   | Mittl. Decl.    |             |      |   |                    |
|---|-------------|-----------------|-------------|------|---|--------------------|
|   | _           | -               |             |      |   |                    |
| a | 201 1"38'81 | ·- 17° 31' 28"7 | 9.94 Grösse | nach | 2 | Meridian-Beobacht. |
| 6 | 20 2 55,69  | -17 23 26,7     | 9 ,,        | _    | 3 |                    |
| c | 19 58 48,90 | - 17 36 19:0    | 9 ,,        | -    | 2 | ### ###            |
| d | 19 54 13.41 | -18 18 2,3      | 94          |      | 3 |                    |

Astraea war wohl nur 11ter Grösse, und ihres tiefen Standes wegen einige Mal schwer zu beobachten.

Bellona.

|      |          | M. H. Zt.  | Sch. AR       | Sch, Decl.  | Zahl der Vergl. | Vgl. St. |
|------|----------|------------|---------------|-------------|-----------------|----------|
| 1856 | Sept. 25 | 8h 30 m35* | 341° 40' 26"3 | -13° 7' 4"1 | 9               | a        |
|      | 26       | 10 26 38   | 341 30 16,4   | -13 13 17,4 | 6               | a        |
|      | 29       | 8 5 3      | 341 4 8:0     | -13 27 4019 | 6               | b.c      |
|      | Octob. 1 | 9 46 8     | 341 46 5418   | -13 37 25,9 | 10              | 6        |

Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1856,0:

|   | Stittl. All | Mitti. Decl. |            |                           |
|---|-------------|--------------|------------|---------------------------|
|   |             |              |            |                           |
| a | 22446"31"58 | -12°57' 8"5  | 75 Aquarii | B. A. C.                  |
| 8 | 22 42 56,99 | -13 27 8,9   | 9 Grösse   | nach 2 Meridian-Beobacht. |
|   | 22 46 40 81 | 13 30 59.2   | 0          | 2                         |

Sept. 25 Beobachtung fortwährend durch Wolken unterbrochen. - Bellona schätzte ich 10,9 Grösse

#### Fartuas

|               | M. H. Zt.  | Sch. AR   | Sch. Decl.  |          |
|---------------|------------|-----------|-------------|----------|
| 1856 Sept. 29 | 1th 55"42" | 7049' 6"2 | + 4°39′48″6 | Meridian |
| Octob. 3      | 11 36 38   | 6 58 59,0 | + 4 13 51,9 | -        |
| 8             | 11 12 54   | 5 57 35,9 | -           | . =      |
| 17            | 10 30 57   | 4 18 58 5 | + 2 47 30,8 | _        |
| 18            | 10 26 22   | 4 9 18,7  | + 2 42 7,0  |          |
| 19            | 10 2t 51   | 4 0 9,0   | + 2 30 42,7 | -        |

Am 296m September und 3m October war beidemal beim Durchgange ein etwas schwächerer Stern in unmittelbarer Nähe der Portuna, der, da keine gute Ephemeride existirte, leicht statt des Planeten beobachtet werden kounte; ich füge die mittleren Oerter der beiden Sterne nach meinen Beobachtungen bei:

|        | Mitt. AR   | Mitti. Dect. |                    |
|--------|------------|--------------|--------------------|
|        |            |              |                    |
| 1856,0 | 0h3tm 9'40 | +4° 39' 20"1 | (9)                |
|        | 0 27 45,30 | +4 13 38,4   | $(9.9\frac{1}{2})$ |

October 8 und October 18 durch Wolken beobachtet. - Fortuna erschien 81.9 Grösse.

#### Eunomia.

|              | M. H. Zt. | Sch. AR      | Sch. Deck     | Zahl der Vergl. | Vgl. St. |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|----------|
| 1856 Sept. 9 | 9h 57m41" | 17" 39' 13"7 | +27° 57′ 11"2 | 8               | a        |
| 10           | 10 35 29  | 17 32 42,8   | 28 3 12,5     | 6               | a        |
| 12           | 9 26 1    | 17 19 6.6    | 28 13 42,7    | 6               | b        |
| 13           | 9 12 4    | 17 11 28 8   | 28 18 39,9    | 6               | 6        |
| 14           | 8 35 13   | 17 3 36,5    | 28 23 16 1    | 6               | c        |
| 19           | 8 43 18   | 16 17 1,7    | 28 42 19,7    | 7               | d        |
| 20           | 13 4 29   | 16 4 41,7    | 28 45 38,4    | Meridian        |          |
| 25           | 12 40 34  | 15 7 19,6    | 28 54 22,4    | _               |          |
| 26           | 12 35 49  | 14 55 3,9    | 28 55 6.0     |                 |          |
| 29           | 12 20 28  | 14 16 36,5   | 28 55 5,3     | materia.        |          |
| Octob. 3     | 12 2 10   | 13 23 1.2    | 28 50 11,3    | _               |          |
| 8            | t1 37 55  | 12 13 56 1   | 28 36 23,8    | _               |          |
| 17           | 10 54 32  | 10 13 30,7   | 27.52 8.4     | _               |          |
| 18           | 10 49 46  | 10 0 54,3    | 27 45 53,6    | _               |          |
| 19           | 10 45 t   | 9 48 41.0    | 27 39 22,6    | _               |          |
| 20           | 10 40 17  | 9 36 37.0    | 27 32 40,7    | _               |          |
| 21           | 10 35 34  | 9 24 48,7    | 27 25 42,4    | _               |          |
| 30           | 9 54 12   | 7 54 58,2    | 26 15 53,6    | _               |          |
| Novh 1       | 9 45 19   | 7 39 37.2    | 25 59 10.6    | _               |          |

## Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1856,0:

| a | 1 13 10'15 | +27°59′5"9  | l Piscium | B. A. C.                  |
|---|------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 6 | 1 11 4,47  | 28 13 40,0  | 9 Grösse  | nach 3 Meridian-Beobacht. |
| c | 1 11 21,44 | 28 27 29,5  | 9 —       | - 2                       |
| d | 1 4 45.53  | +28 45 38,3 | 9         | - 2                       |

Eunomia war zur Zeit ihrer Opposition 8ter Grösse.

#### Themis.

|      |       |    | M. H. Zt. | Sch. AR      | Seh. Decl. | Zahl der Vergl. | Vgl. St. |
|------|-------|----|-----------|--------------|------------|-----------------|----------|
| 1856 | Sept. | 29 | 91 36"35" | 21° 57′ 21"6 | -          | 2               | a        |
|      | Oct.  | 18 | 7 20 18   | 18 28 38,3   | +7°30'39"7 | 7               | b        |
|      |       | 20 | 11 5 40   | 18 4 23,9    | 7 21 30 1  | 7               | c        |
|      |       | 21 | 9 55 9    | 17 53 50 6   | 7 17 22,8  | 6               | 6        |
|      |       | 27 | 7 16 1    | 16 50 48,4   | 6 52 51,4  | 9               | d        |
|      |       | 27 | 7 18 1    | 16 50 39.3   | +6 52 50.9 |                 |          |

Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1856,0;

|   | Mittl. AR       | Mittl. Decl. |                |                           |
|---|-----------------|--------------|----------------|---------------------------|
| a | 1 h 30 m 21 *88 | +9° 1'43"0   | 9 Grösse       | nach 2 Meridian-Beobacht. |
| 6 | 1 14 19,03      | 7 17 35,5    | 9.94 ,,        | - 2                       |
| e | 1 11 56,92      | 7 38 13,5    | 8 ,,           | - 1                       |
| d | 1 6 12,86       | 6 48 46,1    | 6.7 , ¿Piscium | BAC und                   |
| e | 1 6 48.10       | +7 4 19.8    | 91             | - 3                       |

September 29 ungenaue Beobachtung.

October 27 Luft neblig und Themis sehr schwach.

Themis schätzte ich zwischen 104 und 11ter Grösse.

#### Thalia.

|              | M. H. Za. | Sch. AR     | Sch. Decl.   | Zahl der Vergl. | Vgl. St. |
|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| 1856 Oct. 18 | 8h 22"54" | 25° 6'54"0  | -1° 54′ 15″3 | 8               | a        |
| 19           | 11 4 28   | 24 50 26,7  | -1 57 16:0   | 6               | a        |
| 20           | 11 40 1   | 24 35 10,6  | -1 59 50,6   | Meridian        |          |
| 21           | 11 35 6   | 24 20 23,9  | -2 2 22,5    | Meridian        |          |
| 29           | 9 51 49   | 22 24 33,7  | -2 16 33,3   | 4               | 6        |
| 29           | 9 57 31   | 22 24 27,3  | -2 16 29,4   | 6               | c        |
| 29           | 10 55 54  | 22 23 54,1  | -2 16 31.4   | Meridian        |          |
| 30           | 6 54 35   | 22 12 15 3, | -2 17 23,5   | 4               | 6        |
| 30           | 7 4 47    | 22 12 11 1  | -2 17 27,2   | 7               | c        |
| 30           | 10 51 2   | 22 9 49,8   | -2 17 27,4   | Meridian        |          |
| 31           | 7 47 36   | 21 57 36 6  | -2 18 22.3   | 6               | c        |

Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1856,0:

|   | Mill. AK   | Sinti. Dett. |             |      |            |           |
|---|------------|--------------|-------------|------|------------|-----------|
| a | 1140"36'09 | -1° 40' 34"3 | 9.94 Grösse | nach | 3 Meridian | Beobacht. |
| 6 | 1 30 30,37 | -2 2 17.6    | 9.91 ,,     | _    | 1 -        | -         |
| c | 1 31 52,41 | -2 18 47.6   | 94.10 ,     | -    | 2 -        | -         |

Thalin schätzte ich 10,3 Grösse, sie war am Meridian-Kr. noch ohne grosse Schwierigkeit zu beohachten.

## Melpomene.

|      |           | M. H. Zt.  | Sch. AR    | Sch. Decl.  |          |
|------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
|      |           | _          |            |             |          |
| t856 | Octob. 29 | 1th 57"25" | 37°49' 1"5 | -6°12′ 3″1  | Meridian |
| 14   | 30        | 11 52 42   | 37 37 12.0 | -6 18 31,2  |          |
|      | 31        | 11 47 58   | 37 25 21,2 | -6 24 31,5  | _        |
|      | Novmb. 1  | 11 43 15   | 37 13 31,7 | -6 30 9,4   | -        |
|      | 4         | 11 29 9    | 36 38 42,0 | -6 44 34,9: | _        |

Melpomene war hell 9. Grösse.

#### Massilia.

|                | M. H. Zt. | Sh. AR       | Sch. Decl.    |            |
|----------------|-----------|--------------|---------------|------------|
|                |           |              |               |            |
| t856 Octob. 29 | 12h 8m 5* | 40° 29' 28"3 | +15° 25' 59"2 | Meridian   |
| 30             | 12 3 11   | 40 15 1,7    | 15 2t 7.3     | _          |
| 31             | 11 58 17  | 40 0 27,2    | 15 16 t0,3    | _          |
| Novmb. 1       | 11 53 23  | 39 45 47,7   | 15 t1 1t,0    | <b>→</b> , |
| 4              | 11 38 39  | 39 t 32,4    | . 14 56 5,3   | _ `        |
| 18             | 10 30 37  | 35 46 22,9   | 13 47 41,9    |            |
| 21             | 10 t6 26  | 35 10 17,7   | +13 34 44,7   | _          |

November 21 Massilia sehr schwach, durch Wolken beobachtet. Massilia war 8.8.9 Grösse.

Sternw. Hamburg Nov. 24.

39

George Rümker.

#### Ueber veränderliche Sterne.

von Herrn J. F. Julius Schmidt. Astronomen an der Sternwarte des Herrn Prälaten von Unkrechtsberg zu Olmütz.

## 11.

## n Aquilae.

n den Jahren 1845 bis 1855 habe ich den veränderlichen Stern z mit seinen Nachharn B und i im ganzen etwa 1020 mal verglichen. Die Construction der Lichtcurven hat mir indessen gezeigt, dass ein großer Theil solcher Beobachtungen für die Bestimmung der Maxima und Minima des Lichts nutzlos verloren geht, weil durch trübe Witterung zu häufige Unterbrechungen stattfanden, in Foige dessen sich kein einigermassen zuverlässiges Resultat ermitteln liess. Wenn man sich lange mit dem Lichtminimum von Algol beschäftigt, und gesehen hat, dass es sich hier im schlimmsteu Falle nur um Irrungen von ± 15 Min. handelt, so ist man zuerst unangenehm überrascht, bei der Darstellung der 7tägigen Periode von 7 Aquilae durch Curveu sich mit Fehlergränzen von 12 bis 20 Stunden begnügen zu müssen. Ich bin aber der Meinung, dass man in einem bessern Klima die Minima und Maxima von z im Ganzen auf etwa 6 Stunden genau werde beobachten können, wenn man in einer ununterbrochenen Reihe von klaren Nächten iedesmal auch nur eine oder zwei Vergleichungen anstellt. Obgleich nun meine Beobachtungen sehr oft längere Unterbrechungen erlitten haben, finden sich doch viele vereinzelte Vergleichungen, die ich nicht geradehin verwerfen mochte. Indem ich

sie also mit lu Betracht zog, erhielt Ich viele Minima und Maxima des Lichtes, die, wenn auch begreiflicherweise wenig sicher, doch zur Bestimmung von Epochen benutzt werden können, und keineswegs als ganz lilusorisch zu betrachten sind. In Hinsicht auf die unvermeidlichen Fehlergränzen, die viertel und halbe Tage erreichen können, schien es mir ganz unnöthig, auf die Längendifferenz der Orte, wo ich beobachtet habe. Rücksicht zu nehmen. Ich bemerke daher nur Im Allgemeinen, dass die Beobachtungen stattfanden:

1845 in Eutin, Hamburg, Bilk und Bonn,

1846-1853 April meistens in Bonn und in verschiedenen Punkten von Rheinpreussen.

1830 Sept .- Octob. In Hamburg und Holstein,

1851 Juni 5 - Juli 16 im Schwarzwalde, Juli 20 - Aug. 20 in Ostnreussen. 1852 Juli - August im Schwarzwalde u. in der Schweiz.

Mal-Dec. in Olmütz; Anfang Juli in Wlen.

1854 April 20 - Mai 24 In Berlin und Hamburg, sonst

in Olmütz. 1855 März, April und Mai in Rom und Neapel, sonst in Olmütz.

Um einigermaassen den Grad der Sicherheit näher anzugeben, den man den einzelnen Minimis und Maximis zuschreiben darf, werde ich folgende Bezeichnungen einführen: Darch I wird eine gute Bestimmung augedeutet, d. h. ein Minimum oder Maximum, geachlossen aus einer beinabe oder ganz vollatändigen Beobachtungsreihe, in welcher namentlich am Tage des kleinsten und grüssten Lichtes Angaben vorhanden sind.

Durch 2 wird ein mittelmässiges Resultat bezeichnet, hervorgegangen aus mehrfach unterbrochenen Beobachtungen, doch so, dass es in der Näbe eines Maximums oder eines Minimums nicht ganz an Beobachtungen mangelt.

Durch 3 endlich wird eine sehr unsichere Bestimmung kennflich gemacht, in welcher das ermittette Minimum oder Maximmu unr als eine mehr oder weniger gewagte Interpolation aus dem Gange der Curve erscheint.

Die Resultate der 11-jährigen Beobachtungen sind die Folgenden:

1. Maxima von η Aquilae.

A, geschlossen aus Vergleichungen von  $\eta$  mit  $\beta$  Aquila-B, geschlossen aus Vergleichungen von  $\eta$  mit  $\iota$  Aquila-

|      | A        |       | В              |
|------|----------|-------|----------------|
| 1845 | Aug. 24  | 14h 3 |                |
|      | Aug. 27  | 183   |                |
|      | Sept. 4  | 223   |                |
|      | Sept. 11 | 181   | Sept. 24 18h 3 |
|      | Octb. 30 | 182   |                |
|      | Novbr. 8 | 53    |                |
| 1846 | Juni 17  | 121   |                |
|      | Juni 26  | 63    | Juni 25 183    |
|      | Juli 17  | 62    |                |
|      | Juli 23  | 183   |                |
|      | Juli 30  | 18 1  | Juli 30 181    |
|      | Aug. 14  | 53    |                |
| 1847 | Decb. 14 | 183   |                |
| 1848 | Juli 18  | 03    | Juli 18 03     |
|      | Juli 25  | 101   | Juli 25 03     |
|      | Ang. 1   | 91    | Ang. 1 03      |
|      | Sept. 5  | 121   | Aug. 8 03      |
|      | Sept. 12 | 182   | Sept. 5 121    |
|      | Sept. 19 | 151   | Sep1. 12 183   |
|      | Sept. 27 | 63    | Sept. 20 01    |
|      | Octbr. 4 | 123   | Octb. 25 181   |
|      | Ocib. 25 | 182   |                |
| 1849 | Mai 22   | 03    |                |
|      | Mai 29   | 63    | Mai 28 182     |
|      | Juli 4   | 103   | Juli 4 182     |
|      | Juli 11  | 61    | Juli 11 121    |
|      | Aug. 1   | 182   | Aug. 2 122     |
|      | Aug. 9   | 123   | Aug. 10 01     |

|      | A         |             |             | В     |
|------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 1849 | Sept. 6   | 15h 1       | Sept. 6     | 18h 1 |
|      | Sept. 14  | 103         |             |       |
|      | Sept. 22  | 62          | Octb. 19    | 223   |
|      | Novb. 10  | 03          | Novb. 10    | 03    |
| 1850 |           |             | Aug. 2      | 18    |
|      | Ang. 27   | 92          | Septb. 1    | 03    |
|      | Septh. 7  | 123         | Septh. 7    | 183   |
| 1851 | Sept. 8-9 | ein entschi | edenes Maxi | mum.  |
| 1852 | Juli 6    | 182         | Juli 6      | 101   |
|      | Juli 13   | 122         | Juli 13     | 01    |
|      | Juli 20   | 123         | Juli 20     | 61    |
|      | Aug. 9    | 01          | Aug. 18     | 18    |
|      | Septb. 1  | 182         | Septb. 1    | 182   |
|      | Septb. 8  | 151         | Septb. 8    | 201   |
|      | Sept. 15  | 142         | Sept. 26    | 6 2   |
| 1853 | Juli 6    | 02          | Juli 6      | 121   |
|      | Juli 13   | 182         | Juli 13     | 123   |
|      | Juli 23   | 63          |             |       |
|      | Juli 29   | 123         | Juli 29     | 123   |
|      | Aug. 4    | 142         | Aug. 4      | 183   |
|      | Aug. 12   | 122         | Aug, 12     | 121   |
|      | Aug. 19   | 93          | Aug. 19     | 43    |
|      | Ang. 26   | 102         | Aug. 26     | 121   |
|      | Septh. 2  | 63          |             |       |
|      | Sept. 17  | 123         | Sept. 16    | 122   |
|      | Sept. 25  | 03          | Sept. 24    | 08    |
|      | Octb. 24  | 01          | Octh. 23    | 121   |
|      | Octb. 30  | 123         | Octb. 30    | 121   |
|      | Nov. 12   | 103         | Nov. 12     | 102   |
| 1854 | Juli 15   | 62          | Juli 14     | 202   |
|      | Jnli 23   | 03          |             |       |
| 1855 | Mai 20    | 131         | Mei 20      | 61    |
|      | Mai 26    | 112         | Mai 27      | 01    |
|      | Jnni 3    | 62          | Juni 3      | 122   |
|      | Juli 13   | 53          |             |       |
|      | Juli 22   | 63          |             |       |
|      | Juli 30   | 121         | Juli 30     | 61    |
|      | Aug. 7    | 121         | Aug. 6      | 91    |
|      | Aug. 21   | 03          | Aug. 21     | 03    |
|      | Aug. 28   | 61          | Ang. 28     | 01    |
|      | Sept. 12  | 01          | Sept. 12    | 62    |
|      | Sept. 18  | 182         | Sept. 19    | 22    |
|      | Sept. 25  | 122         | Sept 25     | 181   |
|      | Octb. 2   | 53          | Octb. 2     | 183   |
|      | Octb. 24  | 153         | Octb. 24    | 122   |

|     | 2.          | lini  | ma   | V 0 B  | 7 /  | ۱qui | H  | e.  |   |         |
|-----|-------------|-------|------|--------|------|------|----|-----|---|---------|
| Æ,  | geschlossen | 801.0 | Verg | leichu | ngen | von  | Ŋ  | mit | B | Aquilæ. |
| B', | geschlossen | aus   | Verg | leichn | ngen | von  | 27 | mit | ŧ | Aquilæ. |

|     | A'       |       |          | В'  |
|-----|----------|-------|----------|-----|
| 845 | Aug. 31  | 194 3 |          |     |
|     | Septb. 8 | 51    | Septb. 7 | 12h |
|     | Novb. 4  | 02    | Sept. 29 | 6   |
| 846 | Juni 22  | 181   | Juni 22  | 6   |
|     | Juni 29  | 123   | Juni 29  | 6   |
|     | Juli 14  | 22    |          |     |
|     | Juli 20  | 183   |          |     |
|     | Juli 26  | 221   |          |     |
|     | Aug. 26  | 03    |          |     |
|     | Nov. 12  | 93    |          |     |
| 547 | Juli 7   | 102   |          |     |
| 848 | Juli 21  | 202   | Juli 21  | 18  |
|     | Juli 29  | 01    | Juli 29  | 9   |
|     | Aug. 4   | 181   | Aug. 5   | 2   |
|     | Septb. 9 | 02    | Septb. 9 | 6   |
|     | Sept. 16 | 221   | Sept. 17 | 6   |
|     | Sept. 24 | 02    | Sept. 24 | 0   |
|     | Octb. 1  | 6 2   | Octb. 1  | 14  |
|     | Octb. 7  | 183   |          |     |
|     | Octb. 23 | 122   | Octb. 23 | 2   |
| 149 | Mai 26   | 121   | Mai 26   | 0   |
|     | Juli 1   | 101   | Juli 1   | 12  |
|     | Juli 7   | 141   | Juli 8   | 4   |
|     | Juli 16  | 62    | Juli 16  | 0   |
|     |          |       | Juli 29  | 0   |
|     | Aug. 6   | 51    | Aug. 7   | 0   |
|     | Aug. 13  | 101   | Aug. 13  | 6   |
|     | Aug. 19  | 222   |          |     |
|     | Septb. 2 | 123   | Septh. 3 | 6   |
|     | Sept. 10 | 182   | Sept. 11 | 6   |
|     | Sept. 18 | 62    | Sept. 18 | 12  |
|     | Sept. 25 | 152   | Sept. 25 | 10  |
|     |          |       | Octb. 17 | 6   |
|     | Octb. 24 | 03    | Octb. 23 | 18  |
|     | Nov. 14  | 103   | Nov. 25  | 0   |
| 150 | Aug. 29  | 183   | Juli 30  | 18  |

|      |          |                 |          | 44    |
|------|----------|-----------------|----------|-------|
|      | A'       |                 |          | В'    |
| 1851 | eutschie | dene Minima     | Aug. 28  | 10h : |
|      |          | 15ten u. 22sten | Septb. 4 | 18    |
|      | August   | eingetreten.    | Sept. 11 | 12    |
| 1852 | Juli 10  | 104 1           | Juli 10  | 6 :   |
|      | Juli 17  | 183             |          |       |
|      | Juli 23  | 183             |          |       |
|      | Aug. 5   | 133             | Aug. 15  | 18    |
|      | Aug. 12  | 183             | Aug. 22  | 12    |
|      | Septb. 6 | 63              | Septh. 6 | 6     |
|      | Sept. 12 | 181             | Sept. 12 | 22!   |
| 1853 |          | 123             |          |       |
|      | Juli 10  | 10 3            | Juli 10  | 18    |
|      | Juli 16  | 123             | Juli 16  | 18    |
|      | Juli 26  | 21              | Juli 26  | 8     |
|      | Aug. 2   | 123             | Aug. 2   | 02    |
|      | Aug. 9   | 103             | Aug. 8   | 18    |
|      | Aug. 16  | 62              | Aug. 16  | 0     |
|      | Aug. 23  | 6 2             | Aug. 22  | 18    |
|      | Aug. 30  | 43              | Aug. 29  | 12    |
|      | Sept. 12 | 122             | Sept. 12 | 18    |
|      | Sept. 21 | 81              | Sept. 20 | 20:   |
|      | Sept. 28 | 103             |          |       |
|      | Octb. 19 | 182             | Octb. 19 | 188   |
|      | Octh. 26 | 181             | Octc. 26 | 181   |
| 1854 | Juli 11  | 103             | Nov. 3   | 63    |
| 1004 | Juli 19  | 123             |          |       |
|      | Mai 29   | 203             | Mai 24   | 28    |
| 1033 | Juli 18  | 02              | mai 24   | 2     |
|      | Juli 26  | 63              |          |       |
|      | Aug. 3   | 182             | Aug. 3   | 6     |
|      | Aug. 25  | 03              | Aug. 24  | 10    |
|      | Septh. 1 | 01              | Aug. 24  | 152   |
|      | Septb. 7 | 221             | Septh. 8 | 161   |
|      | Sept. 16 | 01              | Sept. 15 | 211   |
|      | Sept. 23 | 61              | Sept. 23 | 6     |
|      | Sept. 29 | 183             | Бері. 20 | 0     |
|      | Dept. 29 | 100             |          |       |

## Ortsbestimmungen in Mähren.

Während seines längeren Aufenthaltes im östlichen Mähren ist es ungeachtet der oft sehr ungünstigen Witterung dem Herrn Prälaten E. Ritter von Unkrechtsberg gelungen, für

2 Ortschaften am nördlichen Abhange der kleinen Carpathen oder Beskiden, die Polböhe zu bestimmen. Es sind dies die Amtsgebäude zu Hochwald und Friedland, jenes nahe

Octb. 7 12 ...3

Octb. 28 12 ... 2

Olmütz 1856 Dec. 3.

Octb. 7 '18 ...3

J. F. Julius Schmidt.

usterhalb der grossen Schlossenien Hochwald gelegen, dieses am nördlichen Fusse der 677 Toisen hohen Lissa-hora, und nahe am Flusse Ostrawitza. Die Beobachtungen zu Hochwald sind gegenwärtig verlegt worden und kommen später einnal zur Mittheitung. Dagegen baben die von Hern von Unkrechtsberg im September 1856 mit dem Pistor'schen Prismenkreise beobachteten Sonnenbüben die folgenden Resultate für Friedland ergeben:

|      | Mittel   | $\varphi =$ | 49°35'2"65   | aus | 28 | ⊙-Höhen. |
|------|----------|-------------|--------------|-----|----|----------|
| _    | Sept. 15 |             | 3,85         |     | 7  | _        |
|      | Sept. 13 |             | 0,62         | -   | 6  | Then     |
|      | Septh. 2 |             | 1,10         | -   | 8  | -        |
| 1856 | Ang. 31  | $\varphi =$ | 49° 35′ 5″04 | aus | 7  | ⊙-Höhen  |
|      |          |             | ,            |     |    |          |

Um die Genauigkeit der Beobachtungen zu heurtheilen, dienen die folgenden, Sept. 15, beobacht. Höhen des obern O-Randes, die auf dieselbe Zeit reducirt, noch nicht von der Refraction und andern Correctionen befreit wurden.

Auch die Seehübe beider Orte ist genau emittelt worden, indem Herr v. Unkrechtzberg seinen Barometer daselbat beobachtete, ich aber zu Olmütz die correspondirenden Ablesungen besorgte. Diese babe ich in aller Schärfe berechnet und folgende Werthe gefunden, wobel ich die aus andern Untersuchungen ernitteile Seehühe des Barometers in der Olmützer Sternwarle zu 103,87 Toisen annahm.

Hochwald: Seehöhe = 174,29 Toisen = 1045,6 Par. Fuss,

aus 48 Beobachtungen an 31 Tagen.
Friedland: Seehühe = 184,01 Toisen = 1104,1 Par. Fuss,
ans 51 Beobachtungen an 14 Tagen.

In den Amtshäusern zu Friedland und Hochwald hieng der Barometer 0,4 Toisen über dem Fussboden im ersten Stocke. Länge von Olmütz.

Schon früher hahe ich über die Läuge unserer Sternwater eine Mittheilung gemacht, indem ich die alten von 
Bayer im Kloster Hradisch bei Olmütz angestellten Beobachtungen ans Licht zog, und sie mit einigen, aus hiesigen 
und anderawo beobachteten Mondculminationen berechneten 
Resultaten verglich. In diesem Herbat hatte Herr Schenk, 
Lehrer am Gymnasium zu Olmütz auf mein Ersuchen die 
Gefälligkeit, die hier erhaltenen Mondculminationen noch mit 
einigen correspondirenden zu Kremsmünster und Hamburg 
nach der Nicolai schen Methode zu verbinden; er erhielt 
folgende Resunstate:

Längenunterschied zwischen Olmütz u. Kremsmünster aus:

| 1853 | Sept. 12 =  | 12"35"23 |
|------|-------------|----------|
|      | Sept. 13    | 27,56    |
|      | Nov. 12     | 32,32    |
|      | Dec. 11     | 30,61    |
| 1854 | Febr. 4     | 37,50    |
|      | Marz 7      | 25,56    |
|      | März 8      | 25,00    |
|      | April 5     | 27,78    |
|      | April 10    | 27,98    |
|      | Mai 8       | 30,32    |
|      | Juli 6      | 26,00    |
|      | Sept. 2     | 26,70    |
|      | Sept. 3     | 27,40    |
|      | Sept. 30    | 33,40    |
|      | Octh. 2     | 31,50    |
|      | Octb. 30    | 42,55    |
|      | Octh. 31    | 29,40    |
|      | Mittei =    | 12"30'40 |
| Kre  | nısmBerl. = | 2 57,10  |
| Olm  | Berlin =    | 15 27,50 |

Da ich die zahlreichen, 1855 u. 1856 in Olmütz beoisachteten Mondculminationen ebenfalls zu berechnen wünsche, so ersuche ich diejenigen Astronomen, welche solche Calminationen beobachtet haben, um gelegentliche gefällige Mittheilung über Resultate.

Olmütz Dec. 3 1856.

J. F. Julius Schmidt.

Ephemeride der Irene für ihre Erscheinung im Jahre 1857, von Herrn Dr. C. Bruhns.

Die Irene war in der diesjährigen Erscheinung so südlich und dabei so schwach, dass ich sie nicht am Meridiankreise beohachten konnte. Das Wetter war ausserdem so ungünstig dass anch während der Opposition bler am Refractor keine Beobachtungen gelangen, erst nahe am Schlusse der in 2693 der Astronomischen Nachrichten gegebenen Epbemeride erhielt Herr Dr. Förster umstehende 2 Beobachtungen: Irene

| 1856    | M. Berl. Zt. | α             | Par. | ð              | Par. |
|---------|--------------|---------------|------|----------------|------|
|         | -            |               | -    |                |      |
| Sept. 9 | 11h31"6      | 332° 41' 41"8 | +0"5 | · 24° 26' 35"1 | +4"1 |
| 10      | 12 18 57     | 332 29 32.0   | +1,1 | -24 29 39,5    | +4,0 |

die, mit der Ephemeride verglichen, folgende Fehler übrig

Sepl. 9 10"3 +0"8
10 -13.3 -0.8

Aus diesen beiden Beobachtungen einen Normalort zu hilden und die Elemente nach der geringen Abweichaug in AR (innerhalt einer Zeitsecunde) zu verheisseren, sehien mir zu gewagt und unmätligt; hoffentlich kommen noch von andern Sternwarten Beobachtuugen, die vereint mit den obigen einen sichern Normalort liefern und mit der nicht allzu stark werdenden Abweichung in der nächaten Erscheinung eine genauere Verhesserung der Elemente zu lassen.

Mit den in der erwähnten 37 993 publicirten Elementen hat ich die Kitomgen des Jupiter, Saturn und Mars fortgesetzt und an folgende Ephemeride für 12<sup>h</sup> mittlere Berliner Zeit angebracht.

Ephemeride der Irene für die Opposition 1857.

| 125 M.B.Z. | а арр.      | d app.      | log Δ    |
|------------|-------------|-------------|----------|
| Octbr. 23  | 3h 36m27°08 | +10 14 45"8 | 0,281609 |
| 24         | 35 40,95    | 12 31,7     | 0,280122 |
| 25         | 34 53,69    | 10 17,7     | 0,278693 |
| 26         | 34 5,33     | 8 4,0       | 0,277321 |
| 27         | 33 15,91    | 5 51,0      | 0,276008 |
| 28         | 32 25,47    | 3 38,8      | 0,274751 |
| 29         | 31 34,07    | +10 1 27,5  | 0,273552 |
| 30         | 30 41,74    | + 9 59 17.3 | 0:272413 |
| 31         | 29 48,54    | 57 8,5      | 0,271336 |
| Novbr. 1   | 28 54,51    | 55 1,1      | 0,270321 |
| 2          | 27 59,69    | 52 55.3     | 0,269370 |

12h M. B. Z. d app. a app. log A Novbr. 3 35 27" 4"15 0,268483 +9°50'51"4 7,94 26 48 49,7 0,267661 46 50.2 5 25 11,12 6 24 13.73 44 53,3 7 23 15,85 42 59 11

0,266904 0,266214 0.265591 22 17.53 41 7,8 0,265035 21 18,83 39 19,5 0,264548 10 19.82 37 34,5 0,264131 20 11 19 20,55 35 53 0 0.263783 12 21.11 34 15,4 0,263504 13 21,54 32 41.7 0,263296 14 16 21,91 31 12,2 0,263160 15 15 22,30 29 47.0 0,263093 16 14 22.77 28 26,5 0,263095 13 23,40 27 10.8 0.263168 18 12 24,24 26 0,0 0,263312 19 0,263524 11 25,36 24 54,4 20 23 54,1 0,263806 t0 26.85 21 28,76 22 59,4 0,264157 22 0,264575 34,14 22 10,4 34,07 21 27,2 23 0.265060 94 37.60 20 50,1 0,265611 25 41,79 20 19.1 0,266228 26 4 46.70 19 54.4 0,266911 3 52,38 19 36 . 1 0.267658 28 0,268466 58,88 19 24,2 29 2 6,26 19 18,9 0,269336 30 1 14.56 19 20 14 0,270267 Dechr. 1 3 0 23,82 19 28 6 0.271256

2 59 34,11 +9 19 43.5 0.272303

Die Opposition ist Novbr. 11 20<sup>h</sup>14<sup>m</sup>9\*,

die Lichtstärke = 0.63

die Helligkeit die eines Sternes 10, t Grösse.

Berlin 1856 Dec. 4.

#### Inhalt.

(Nr. 1058). Bahubestimmung und Ephemeride der Fides, berechnet von Herrn George Rümker 17. -

Schreiben des Herrn Professor Resilhuber, Director der Sternwarte zu Kremsmünster, an den Herausgeber. (Fortsetzung der Planeten-Beobachtungen mittelst des Meridian-Kreises der dortigen Sternwarte im Jahre 1856), 29.

(Nr. 1059). Fortsetzung der Planeten-Beobachtungen in Kremsmünster u. s. w. 33. --

Beobachtung von kleinen Planeten auf der Hamburger Sternwarte, von Herrn George Rümker 33. -

Ueber veränderliche Sterne, (11.), von Herrn J. F. Julius Schmidt 39. -

Ortsbestimmungen in Mibren: Polhöbe von Friedland von Herrn Prälaten Ritter von Unkrechtsberg und Länge von Olmütz von Herrn J. F. Julius Schmidt 45. —

Rohemeride der Irene für ihre Kracheinung im Jahre 1857, von Herrn Dr. C. Bruhns 45. -

C. Bruhns.

## ASTRONOMISCHE NACHBICHTEN.

№ 1060.

Ueber die angebliche Identität der Cometen von 1556, 1264 und 975,

Die Eiemente des Cometen vom Jahre 1556, welche ich aus den von Herrn Prof. von Littrom publicirten Fabricius'schen and Heller'schen Beobachtungen abgeleitet habe (Astronom. Nachr. Ni 1053), sind sehr wenig verschieden von denienigen, welche Hind früher gefunden hat. Diese Untersuchung hat mithin die Wahrscheinlichkeit für die Identität der Cometen von 1556 und 1264 nicht beeinträchtigt, aber die Unsicherheit der Eiemente des Cometen von 1264 schien nichtsdestoweniger eine neue Untersuchung dieser angeblichen Identiat zu fordern. Man hat sich mit der Bahnbeatimmung des Pingré begnügt, selbst nachdem ihre Prüfung von Hind an den später bekannt gemachten Chinesischen Beobachtungen (Conn. des temps pour l'an 1846) sich nicht befriedigend herausgesteilt hatte. Darnm hat Herr Professor Kniser mich zu einer nenen Untersuchung anfgefordert, auf welche sich ein sicheres Urtheil über die Identität der obengenannten Cometen stützen liesse.

Die wichtigeten Angaben über den Lanf des Cometen

von 1264, worauf man diese Bahnbestimmung gründen kann, aind folgende:

aus den Europäischen Chroniken:

am 26,6 Juli M.Z. Paris hatte der Comet eine Lünge von 120° (*Thierri de Vaucouleurs*) und eine nördliche Breite von wenigstens 10°, da er 2 Stunden vor Sonnenaufgang aichtbar war;

er ist gesehen zwischen Canis minor und Orion unter Gemini;

zuletzt hat er Orion durchlanfen mit einer Breite, die ungefähr 40° geringer war als am 26ten Juli.

Die Chinesiachen Angaben, welche ich mit Hülfe des Herrn Prof. Heffmenn zu Leiden, aufs Neue bearbeitet habe, deuten die Mondstationen an, worin der Comet an verschiedenen Tagen gesehen ist. Bekanutlich sind diese Mondattionen? Abtheilungen des Himmels, deren Grenzen durch die Declinationskreise bekannter Sterne bestimmt sind. Man findet in den Chinesiachen Jahrbächern dass:

wo mehr bestimmt angegeben ist, dass der Comet damals in der Mitte der Mondstation Isan war. Diese Beohachtungen verdanken wir den Astronomen der südlichen Dynastie Jang.

Die Astronomen der nördlichen Dynastie Yuan stellten den Cometen am 25,4 Juli zwischen 1177 und 121° AR. Mithin hatte entweder der Contet damala eine AR von ungefähr 120° oder eine dieser Angaben ist fehlerhaft. Pingréhat in seinem Mémoire die Genauigkeit der Astronomischen Angaben von ad Pencouleurse erwiesen, und die Angabe vom 26 Juli musa also entscheiden. Mit ihr ist die Beobachtung in den Annalen der Dynastie Yuan im Widerspruch und diese musa mithin verworfen werden.

Die Beobachtung vom 18,4 Aug. ist von grosser Wichtigkeit. Man wasste dass der Connet Orion durchlaufen hat, und sie giebt die Zeit an. Diese Angabe ist genauer als die anderen, indem sie deu Cometen in 41e Mitte der Mondstation stellt. Diese Mondatation, durch 8 Orionis an der Westseite begränzt, war gewiss silgemein bekannt, und der Comet wur dem Aequator sehr nahe. Auch hat man eine Controlle in der Beobachtung vom 16,4 Aug. Die Beobachtung vom 18,4 Aug. ist also gewiss die Zuverlässigste der Chinesischen Rectascensionen, und dabei glücklicherweise am meisten von der genauen Europäischen Angabe vom 26 Juli entfernt.

Erstena hahe ich untersucht oh die Bahn des Cometen von 1556 den sämmtlichen obigen Angaben entspricht. Die Elemente des Cometen von 1556 auf das mittl. Aequin. von 1264 reducirt aind:

$$\pi = 270^{\circ}7'$$
  
 $\Omega = 170 54$   
 $i = 30 15$   
 $\log q = 9,7050$ .

<sup>\*)</sup> Herr Prof. Ideler nennt sie Mondstationen oder Mondherberge; Herr Prof. Hoffmann Mondhäuser.

Es zeigt sich dass diese Elemente achon den Europäischen Angaben an und für sich nicht entsprechen. Denn mit einer Zeit von Perihel-Durchgang, welche mit der Länge vom 26 Juli in Uebereinstimmung ist, T = t3.5 Juli, geben sie dem Cometen einen scheinbaren Lauf durch Gemini und den nürdlichde Thelf Orions. Eine geringe Variation von T bringt diesen Lauf mit den Europäischen Angaben nicht in Uebereinstimmung. Denn nimmt man T kleiner (z. B. = 11.5 Juli) dann läuft der Comet noch nördlicher. Nimmt man T grösser = 17.0 Juli, dann geht der Comet längs & und & Geminorum und a Orionia, und die Länge vom 26 Juii ist schon um 13° verschieden von der Beobachtung. Die Elemente von 1556 können also mit keiner Perihelzeit den Enropäischen Angaben, der Länge vom 26 Juli und dem Ort zwischen Cania minor und Orion unter Gemini entsprechen. Auch würde ihnen zufoige eine Retrogradation des Cometen in Eridanus statt haben, deren kein Sehriftsteller erwähnt, während wir wohi finden, dass der Comet zuletzt Orion durchlaufen hat. Mit den Chinesischen Angaben aind sie eben so wenig in Uebereinstimmung, denn die Zeit von Perihel - Durchgang, welche der Länge vom 26 Juli entspricht, stimmt nicht überein mit der AR am 18 Ang. und umgekehrt. Es ergiebt sich hieraus, dass die scheinbare Bewegung des Cometen von 1264 sich mit der Bahn des Cometen von 1556 nicht darstellen läust.

Die Rechause hat such gezeigt dass die Bahn des Cometen von 1264, wie sie von Pingré gegeben ist, den Europäischen Angaben sicht genau, und der Chliesischen noch weniger entspricht. Der Unterschied zwischen dem Ort, weichen sie dem Cometen am 18 Aug, geben und der Beoachtung ist 15°. Die Zeltangabe dieser Beobachtung würde um 20 Tage gesindert werden m
ßssen, um mit den Elementen von Pingré in Einklang zu sein.

Darch das Ungenügende dieser Prüfung veraniaset, habe ich andere Elemente berechuet und gestunden:

$$\pi = 299^{\circ}41^{\circ}$$
 M. Aeq. 1264.  
 $\Omega = 140 57$  m. Aeq. 1264.  
 $i = 16 26$  T = 19,44 Juli 1264 m. Z. Paris  
 $\log q = 9,9158$ 

welche folgende scheinbare Oerter geben:

Diese entsprechen also den sämmitlichen Beobachtungen mit Ausnahme der zweiten Chinesischen. Ausserdem giebt es noch andere Europäische Nachrichten, an weiche Pingré seine Elemente geprüft hat. Meine Elemente entsprechen auch allen diesen Angaben; insbesondere muss ich jener erwähnen, dass der Comet zuletzt Orion durchlaufen fact.

Zur Priffung iler Geonnigkeit dieser Elemente habe ich nörch eln anderen System von Elementen berechnet, wobel der Breiten-Unterschied zwischen den Oertern vom 26 Juli nud 18 Aug, heträchtlich grösser ist. Die Breite am 26 Juli ist um 4° grösser, und die südliche Declination am 18 Aug, ist so gross als möglich angenommen. Ich fand:

$$\pi = 309^{\circ}59^{\circ}$$
 M. Aeq. 1264,  
 $\Omega = 139^{\circ}29^{\circ}$  m. Aeq. 1264,  
 $i = 16^{\circ}21$   
 $T = 25^{\circ}20^{\circ}$  Juli 1264 m. Z. Paris  
 $\log q = 9.9486$ 

woraus feigt
am 26.6 Juli Länge & = 120° Breite = +14°
25.4 AR & = 131
30.4 - 109
1.4 Aug. 103
16.4 - 79
18.4 77.5 & = -6°

Diese Elemente stimmen mit dem vorigen Systeme, weichem aber der Vorzug gegeben werden unse, achr nabe überein. Der Unterschied mit der zweiten Chinesischen Beobachtung ist noch beträchtlicher und diese nuss mithin verworfen werden, ila sie in Widerspruch ist mit den übrisen Anuaben.

Die Beobachtungen geben also für den Cometen von 1264 Elemente, welche verschieden sind von denen des Cometen von 1356 until nicht verschieden als die Elemente anderer Cometen, welche nann nie itleutisch genannt hat. Es lat die Frage oh illeser Uderschield hervorgeruffen seit durch Stürungen, welche der Comet von den Planeten, zwischen 1264 und 1356, erlitten hat. Ich finde, dans er, nach den Elementen von 1264, Mars and Saturu wohl nahe gewenen ist, aber doch nicht so nahe, dans daraus dieser Unterschield hervorgehen würde. Auch die gegenseitige Lage der Bahnen der Consten von 1356 und 1264 ist in Widerspruch mit iler Aunahme, dans die eine aus der andern durch planetarische Stütungen hervorgegangen zei. Die Beobachtungen sprechen also die Unwahrscheinlichkeit aus, dans die beiden Consten von 1356 u. 1264 identisch seies.

Die Angahen über den Cometen von 975 in den Chinesischen Annalen sind angeführt zum Belege der Identität. Sie «tellten den Cumeten

Die Elemente des Cometen von 1556, auf das mittlere Aeq. von 975 reducirt, entsprechen diesen Angalten nicht, denn diese Elemente:

53

$$\pi = 266^{\circ} \ 2^{\circ}$$
  
 $\Omega = 166 \ 49$   
 $i = 30 \ 15$   
 $\log a = 9.7050$ 

mit einer Zeit von Perihel-Durchgang, weiche mit der ersten Beobachtung übereinstimmt:

$$T = 16,4$$
 Juli 975 m. Z. Paris  
geben AR & am 2,4 Aug. =  $126^{\circ}$   $\delta = 39^{\circ}$   
und AR & am 24.4 Oct. =  $20^{\circ}$   $\delta = -27^{\circ}$ 

also um 2 Mondstationen von der Benhachtung verschieden.

Die Elemente des Cometen von 1264 entsprechen ihnen

noch weniger. Anf das mittlere Aequin. reducirt,

π = 295° 50' }
Ω = 136 56 m. Aeq 975

$$n = 295^{\circ} 50$$
 $\Omega = 136 56$ 
 $i = 16 26$ 
 $\log q = 9.9158$ 

und mit einer Zeit von Perihel-Durchgang, welche der ersten Angabe entspricht.

geben sie AR ∉ am 2,4 Aug. = t26° δ = 20°
und AR ∉ am 24,4 Oct. = 34° δ = -21°
um δ Mondatationen verschieden von der Beobachtung.

54

Mithin lassen sich die Angaben über den Cometen von 975, weder durch die Bahn des Cometen von 1556, noch durch die Elemente des Cometen von 1264 darstellen. Wir haben über den Cometen von 975 keine andere Quellen. Die zwei rohen Rectascensions-Angaben reichen zur Bahnbestimmung nicht hin, und wir können also die Elemente nicht bestimmen.

Der Comet von 975 trägt also nicht zur Besätäigung der Identität bei; jim Gegentheil scheint seine Bahn verschieden zu sein von den Bahnen der Cometen von 1556 und 1264. Die wahrscheinlichsten Elemente dieser beiden letzten Cometen zeigen einen beträchtlichen Unterschied. Wir finden also keinen Grund für die Annahme der Identität, sondern sehr viel Wahrscheinlichkeit, dassa die derei Cometen nicht identisch alnd. Dies Resultat aber ruhet auf Beobachtungen des 10<sup>th</sup> und 13<sup>th</sup> Jahrbunderts, deren Genauigkeit grossem Zweifet unterliegen dürfte. Wir können die Genauigkeit dieser Angaben nicht verbürgen, aber wir müssen nach ihnen urtheilen.

Leiden 1856 Dec. 7. M. Hoek.

## Mesures de Saturne et de ses Anneaux,

faites à l'Observatoire du Collège Romain avec l'Equatorial de Merz, pendant le premier trimestre de l'au 1856, par M. Secchi, Directeur de l'Observatoire du Collège Romain.\*)

| Objet meenré        | de l' | abac | hears<br>rvation<br>id. Rom. | Mesure double<br>en partice<br>de la vis. | Diamètre<br>réduit à la<br>dist, moyenne |  |
|---------------------|-------|------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Appeau extérieur    | Janv. | 9    | 5120°                        | 6"2867 (a))                               |                                          |  |
| ldem                | **    | 12   | 5 32                         | 6,2495                                    | 40,5989                                  |  |
| idem                | 19    | 16   | 2 57                         | 6,2473                                    | 40,8984                                  |  |
| Planète             | 99    | 19   | 3 5                          | 2,7050                                    | 17,487                                   |  |
| Anneau extérieur    | 19    | **   | 3 13                         | 6,2156                                    | 40,6887                                  |  |
| Planète             | 19    | 12   | 3 2t                         | 2,7117                                    | 17,487 (á                                |  |
| Anneau extérieur    | **    | 13   | 3 27                         | 6,1977                                    | 40,5637                                  |  |
| Planète             | **    | 29   | 3 35                         | 2,7190 (6)                                | 17,571                                   |  |
| Anneau extérieur    | **    | 99   | 5 18                         | 6,2110 (c)                                | 40,6563                                  |  |
| Division principale | **    | 22   | 3 43                         | 5,2478 (d)                                | 34,2874                                  |  |
| Planète             | 22    | 29   | 5 45                         | 2,7220                                    | 17,571                                   |  |
| Ause auivante       | **    | 19   | 5 55                         | 1,1170 (e)                                | 6,9618                                   |  |
| id. précédente      | 10    | **   | 12 12                        | 1,1532                                    | 7,2007                                   |  |
| Anneau extérieur    | 22    | 29   | 6 20                         | 6,2318 (1)                                | 40,8088                                  |  |
| ldem                | **    | 23   | 5 21                         | 6,1798                                    | 40,7892                                  |  |
| idem                | 99    | 99   | 6 12                         | 6,1790 (4)                                | 40,7892                                  |  |

Remarques.

- (a) De toutes ces mesures il fant toujours soustraire le diamètre des fils dont la valenr est = 0°0509. La valeur du pas de la vis est = r' = 15°4729 pour la température moyenne des mesures = 7°R. Log. dist. moyenne de Sat. au ⊙ = 0,9°796480.
- (d) milieu entre les deux mesures de ce solt. (b) L'air est bon, mais tremblant, cependant les me-
- sures sont assez bonnes et d'accord.

  (c) au méridien, image tranquille, on voit l'ombre non seulement à droite, mais encore à ganche comme un petit point.
- (d) La division est de la couleur de l'annoau nébuleux, c'est-à-dire bleue; ici on ne fait pan la soustraction des fils, et la mesure réduite appartient an milieu de la division.
- (e) Même à l'oeil simple l'anse précédente est plus grande que la snivante.
   (f) Les mesures sont un pen difficiles à cause du mou-
- (f) Les mesures sont un pen difficiles à cause du mouvement de l'air; mais en les a répétées plusienrs fois de pius, pour avoir un poids égai sux autres.

<sup>&</sup>quot;) Die diesem Aufsatz beigefügten Abbildungen werden in einer der nachsten Nummern nachgeliefert. -

| Objet mesuré      | de l'obsentement | ervation | Mesure double<br>en parties<br>de la vis. | Diamétre<br>réduit à la<br>dist. moyenne |    |
|-------------------|------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----|
| Anneau extérieur  | Janv. 24         | 2 h 36 m | 6"1364                                    | 40,5453                                  | G  |
| Divis. principale | ,, ,,            | 2 43     | 5,1758                                    | 34,5638                                  |    |
| Auneau intérieur  | 17 17            | 2 48     | 3,8822                                    | 25,492                                   |    |
| Planète           |                  | 3 50     | 2,7187                                    | 17,7282(9)                               |    |
| Anneau extérieur  | 11 11            | 3 5      | 6,1392 (Å)                                | 40,5651                                  | (9 |
| idem              | ,, 27            | 3 15     | 6,1162(1)                                 | 40,5748                                  | 9  |
| Planète           | n n              | 3 25     | 2,6618                                    | 17,412                                   | (1 |
| Anueau extérieur  | ,, 28            | 2 33     | 6,1245 (k)                                | 40,6874                                  |    |
| idem              | 19 19            | 3 1      | 6,1165                                    | 40,6417                                  |    |
| idem              | 27 27            | 4 30     | 6,1473 (1)                                | 40,8436                                  | (i |
| idem              | 4) 1)            | 4 41     | 6,1465 (m)                                | 40,8365                                  | (4 |
| idem              | Févr. 1          | 5 20     | 6,0957 (n)                                |                                          | (1 |
| idem              | 22 22            | 5 35     | 6,1247                                    | 40,8329                                  | (n |
| idem              | ,, 4             | 3 36     | 6,0368(0)                                 | 40,5177                                  | (n |
| idem              | 11 12            | 3 51     | 6.0203                                    | 40,4069                                  |    |
| Divis. principale | ' 12 11          | 3 40     | 5,1263                                    | 34,780                                   | (0 |
| Planète           | 11 11            | 3 56     | 2,6735                                    | 17,6992                                  |    |
| Ause suivaute     | PP+ 19           | 4 2      | 1,1223                                    | 7,1744                                   |    |
| id, précédente    | 27 27            | ""       | 1,1110                                    | 7,0977                                   |    |
| Anneau extérieur  | ,, 6             | 3 12     | 6,0297                                    | 40,5968                                  |    |
| idem              |                  | 5 2      | 6,0559                                    | 40,7802                                  |    |
| Divis. priucipale | 11 11            | 4 57     | 5,1070                                    | 34,7628                                  |    |
| Planète           | ""               | 5 12     | 2,6892                                    | 17,863                                   | () |
| Anueau extérieur  | " 7              | 3 54     | 6,0077                                    | 40,5152                                  | (9 |
| idem              | 11 11            | 4 16     | 6,0233                                    | 40,6217                                  | (r |
| Divis. principale | 12 12            | 3 55     | 5,0683                                    | 34,5536                                  |    |
| Auneau extérieur  | ,, ,,            | 6 54     | 6,0091(p)                                 | 40,5289                                  |    |
| idem              | , 8              | 3 48     | 6,0108                                    | 40,6014                                  |    |
| Divis. principale | n 11             | 3 42     | 5,0799                                    | 34,6879                                  |    |
| Asse précédente   | 11 11            | 11 21    | 1,1270 (4)                                | 7,2542                                   |    |
| id. suivaute      | n n              | ""       | 1,1673                                    | 7,5277                                   |    |
| Planète           | 22 22            | 4 9      | 2,7080                                    | 17,9801                                  |    |
| Augeau extérieur  | ,, 9             | 5 45     | 5,9663(r)                                 | 40,3630                                  | (8 |
| Divis, priucipale | 11 11            | 3 50     | 5,0695                                    | 34,678                                   | (e |
| Plauète           | 11 11            | 3 35     | 2,6997                                    | 18,0209                                  |    |
| Une ause          | 22 12            | 4 45     | 1,1203                                    | 7,2184                                   | (1 |
| l'autre "         | " "              |          | 1,1353                                    | 7,2523                                   | (8 |
| Anueau extérieur  | ,, 10            | 4 32     | 5,9932                                    | 40,6169                                  | (2 |
| Divis. principale | " "              | 4 30     | 5,0783                                    | 34,793                                   | (y |
| Dlamètre intér.   | 19 11            | 4 32     | 3,6993(4)                                 | 24,7858                                  | •  |
| Plauète           | H 11             | 4 35     | 2,6797 (4)                                | 17,9217                                  |    |
| Anneau extérieur  | ""               | 4 56     | 5,9679                                    | 40,4437                                  |    |
| Anse suivante     | 19 29            | 5 2      | 1,1176                                    | 6,7654                                   |    |
| id. précèdente    | ,, ,,            | 5 9      | 1,4479                                    | 7,4203                                   |    |
| Auneau extérieur  | ,, 12            | 5 44     | 6,0089 (u)                                | 41,1229                                  |    |
| idem              | , 18             | 5 5      | 5,9300                                    | 40,7433                                  |    |

Remarques.

- Ou plaça un diaphragme de 58"" avant l'objectif et ou mesura de nouveau une 3º fols, mais le résultat ne varia point; cependant l'espace intérieur des anses parut assez plus large et égal à l'auneau eu largeur.
- ) Parmi cea mesures il y en a une un peu discordaute; en la rejetant on obtient 17"6452.
- ) La deuxlème mesure avec un diaphragme de 58"" est plus difficile à rause de la faiblesse de l'image, mais le résultat est assez d'accord: diff: = 0°06 [seulement. Air assez médiocre.
- Observations très bonnes.
- Observ. bonnes, mais l'air commence à se gâter.
- Air tremblant.
- ) L'air tremble et les images se confondent, il y a des irrégularités.
- On voit Saturne à merveille bien; la planète est plus difficile à mesurer que l'anneau, mais elle n'oscille pas tant; de sorte qu'on pourrait supconner l'oscillation de l'anneau peut-être indépendante de notre atmosphère. L'intérieur des anses est difficil et évanouissant, et sans le bord luisant de Doires, L'ombre manque du bec renversé et para t s'étendre sur A. La division entre B et C est ce soir très marquée.
- Air tremblant et mesures difficiles.
- ) Peut-être y a-t-il erreur de 5414. du micr.?
- ) On voit Saturne très bien; l'anneau nébulenx C est séparé de B. et eeci a le bord plus luisant à l'intérieur en une zone très mince: la lumière de l'anneau nébuleux n'est pas uniforme, mais diminuée vers la planète; la lumière crépusculaire actuellemeut favorise ces observations délicates. La divislon entre B, C paraît plus grande du côté suivant. La gradation de lumière sur l'anneau nébuleux est certaine. A la fin l'air se gâte et en mesurant la planète on voit assez mal. Les fils cette fois sont tous au dedans c'est-à-dire
- à l'Intérieur de l'anneau.
- Soirée excellente: Saturne très tranquille, et les
- mesures méritent une très grande confiance. Air médiocre.
- Air médiocre
- L'air devient plus bon et les mesures sont bonnes.
  - L'auneau extérieur para'i plus large à droite et l'iutérieur plus large à gauche. L'air est assez mauvais et cependaut les mesures sont assez d'accord. blen plus qu'on ne le pourrait attendre. On mesure exprès pour voir la divergence des mesures faites dans des circoustances peu favorables; ces divergences sont bien inferieures à celles qu'on trouve d'un jour à l'autre surtout dans l'anneau. Après les variations des anses on ne pourrait se douter des variations réelles existantes dans l'assemblage

| Objet mesuré      | de l'e | brer            | heure<br>vation<br>d. Rom. | Mesure double<br>en parties<br>do la vis. | Diamètre<br>réduit à la<br>dist. moyen |
|-------------------|--------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Anneau extérieur  | Mars   | $\widetilde{2}$ | 6h 9"                      | 5'8215 (v)                                | 40,9514                                |
| ldem              | 29     | **              | 6 18                       | 5,7900(x)                                 | 40,7300                                |
| Division          | 79     | **              | 6 30                       | 4,8587 (y)                                | 34,5644                                |
| Annean extérient  | **     | 3               | 5 29                       | 5,7250(z)                                 | 40,3457                                |
| ldem              | **     | ,,              | 5 42                       | 5,7334                                    | 40,4044                                |
| idem              | **     | 4               | 5 36                       | 5,7527                                    | 40,6139                                |
| ldem              | **     | 12              | 5 53                       | 5,7275                                    | 40,4340                                |
| Divis. principale | **     | ,,              | 6 2                        | 4,8756                                    | 34,8137                                |
| Anae suivante     | **     | **              | 6 7                        | 1,1183                                    | 7,1833                                 |
| ld. précédente    | 23     | ,,              | 6 13                       | 1,1260                                    | 7,2358                                 |
| Anneau extérieur  | **     | **              | 8 36                       | 5,7626 .                                  | 40,6993                                |
| idem              | 12     | 6               | 6 28                       | 5,7252                                    | 40,5689                                |
| idem              | 29     | **              | 6 38                       | 5,7113                                    | 40,4929                                |
| idem              | 29     | 9               | 8 4                        | 5,7410 (a)                                |                                        |
| ldem              | **     | "               | 8 13                       | 5,6986 (B)                                | 40,6126                                |
| ldem              |        | 23              | 7 27                       | 5,5900                                    | 40,8621                                |
| idem              | **     | **              | 7 49                       | 5,5957                                    | 40,9042                                |
| ldem              | ,,     | 31              | 7 38                       | 5,5055                                    | 40,7654                                |
| Idem              | **     | 19              | 7 49                       | 5,4850 (y)                                | 40,6125                                |
| idem              | Avril  | 2               | 7 36                       | 5,4777 (8)                                | 40,7393                                |
| idem              | **     | 12              | 7 46                       | 5,4750                                    | 40,7184                                |
| idem              | .,     | 3               | 8 4                        | 5,5036                                    | 41,0030                                |
| idem              | 99     | **              | 8 14                       | 5,4860                                    | 40,8458                                |
|                   | Mov    | e n             | nes.                       |                                           |                                        |

Moyennes.

| Annean extérieur  | 40"6606 |
|-------------------|---------|
| Planète           | 17,689  |
| Division princip. | 34,6352 |
| Anse précédente   | 7,242   |
| id. auivante      | 7,123   |

Remarques.

des anneaux. De sorte que je crois que nous embrassons un véritable nuage.

- (z) Au commencement l'air est bon; mais se gâte anr la fin.
- (a) On la rejette car il paraît qu'il y a erreur de 5 !-Air mauvala.
- (B) Air nassable.
- (y) L'ombre ce aoir est expressement renversée et montre la convexité tournée au globe: l'anneau ne parait pas plan.
- (d) Dans le crépuscule àpeine le Soleil est couché; on voit très bien l'anneau nébuleux où il traverse la planète et au dedana des anses. Les zones sur l'anneau aont très bien distinctes; la division est assez large. Les zones sur la planète sont comme il anit:
  - 1º une zone luisante au dessus de l'anneau;
  - 2º après: une de couleur rongeâtre;
  - 3° plusieurs bandes obacures forment le pôle. L'ombre est assez curieuse; elle est renversée et ondulée; la division paraît plus large en arrière qu'en avant de la planète; de ces phénomènes ou conclut que les anneaux ne aout pas
- dans un meme plau. (Voir le dessin). Avril 11. La division de l'annean ne se voit presque pas du côté antérieur de l'anneau, pendant qu'on la volt assez bien et assez large du côté opposé où est l'ombre; de sorte que l'anneau extérieur paraît plus relevé que l'intérient de la part de l'observateur.
- Avril 19. Ombre irrégulière.
- Avril 25. On voit très bien l'annean C nébuleux, qui est bleuâtre du côté précédent et rongeatre du côté suivant. L'ombre présente une discontinuité remarquable à la place de la aéparation des deux anneaux. On peut diatinguer les echelons sur l'anneau assez

#### Remarques Générales.

Les moyennes des diamètres de la planète et de la division, obtenues d'une autre suite de mesures déià publiées, aont respectivement 17,661 et 34,649, de aorte que la différence est assez petite; le diamètre de l'anneau trouvé autrefois était = 40°893, ce gul diffère de 0°232 de la mesure actuelle. Comme la manière de mesurer, de rédnire etc. a été la même, on ne peut croire cette variation accidentelle. Les observations actuelles confirment les irrégularités déjà trouvéea dans la première aulte et les variations périodiques s'accordent assez bien avec l'hypothèse d'une rotation combinée avec une ellipticité de l'anneau. On voit des changements supérieurs aux erreurs d'observation dans les jours où les observations sont séparées d'intervalles assez longues, comme le 16 Janvier, 28 Février, 4 Mars et subaistent les mêmes alternatives déjà remarquées entre les périodes d'un jour, aurtout à la fin de la série des mesures. Une discussion approfondie pourra voir si cela est effet du basard ou al elle dépend des errents d'observation. Ce qu'il v a assez de remarquable c'est que aucune meaure ne donne un diamètre de l'anneau al petit comme l'ont trouvé cenx qui se sont servi du micromètre à image double (Bessel, Main, Kaiser); cela est une conséquence assez intéressante dans l'astronomie pratique, et mérite une très haute considération. Il aerait à désirer que ceux qui ont mesoré au micromètre à image double, fassent eux mêmes des observations à la même lunette avec le micromètre filaire. J'ai observé un fait (assez intéressant pent être dans l'art de l'observation); al l'on ferme exactement une planète entre les deux fils du micromètre et on detourne un peu la luuette de sorte que les fils n'embrasaent plus la planète, l'intervalle des fils paraît assez plua petit que la plauète. Un phénomène semblable résultant de l'irradiation pourrait bien exagéret les mesures micrométriques filaires ou diminuer les mesures à image double. Des observations ultérieures éclairciront ce doute.

Je renferme le desalu de Saturue du 27 Nov. 1855 et de Mars du 2 Avril 1855. Dans ceci on voit que les taches polaires ne sont pas diamétralement opposées, mais j'ai des mesures faites dans des circonstances d'excentricité apparente eucore plus graude. A peine elles seront réduites je vous les euverral. Jupiter cette année jei est tout-h-fait différent de l'anuée dernière; la bande loférienre appareute (Rord vraie) est exactement un amas de uuages: j'en al fait plusieurs dessins que je vous adresserai en partie au moins. J'ai vu plusieurs fois les tâches de 3<sup>88</sup>-mat. de Jupiter et des changements, mais je ne puis pas encore faire une observation satisfaisante pour le temps de la rotation.

Le 31 Oct. passé avec uu air excellent, j'ai trouvé que j'étoile de Struve N 2481 marqué comme double est réellement triple, la B étaut composée de deux autres, B 8 blanche, C 9 blauche; augle de direction de BC = 94°77. distance 0°45: Toutes celles que j'ai essayé à mesurer du Catal ogue de Poulkowa j'ai réussi à séparer; on voit par là la bonté de la lunette; mals des soirées comme celle la sont assez rares. Je vous envoie une petite carte où j'ai dessiúe les environs de la nébuleuse d'Orion: vous verrex à quelle prodijeuse distance a'étende cette nébuleuse qui communément est limitée à 4° de 6° Orion. Pour la voir bien il faut employer un peu d'adresse et tourner la lunette rapicoment d'une place du ciel obseure à l'astre, où ou superçonne la nébulosité. Avec ce moyen on réusait parfaitement.

r de l'Observ de Cell Rem

Observations of Isis and Fides, taken with the Equatoreal of the Liverpool Observatory.

|      |     |                        |             |        | -             |         |               |
|------|-----|------------------------|-------------|--------|---------------|---------|---------------|
|      |     |                        |             | laia.  |               |         |               |
| 18   |     | Greenwich<br>Mean Time | R. A.       | log PP | N. P. D.      | log q P | Star of comp. |
| -    | ~   | -                      | _           |        | -             | -       | -             |
| June | 20  | 10h 5"24'3             | 15 45 38 79 | +6.957 | 106° 36′ 50"6 | -9,9716 | B. A. C. 5190 |
|      | 20  | 10 25 20.7             | 15 45 38,31 | +7.656 | 106 36 52,5   | -9.9710 | -             |
| July | 16  | 10 37 48,1             | 15 38 31,72 | +8,404 | 108 45 39,5   | -9,9595 | B' Scorpii    |
|      | 21  | 10 18 33,4             | 15 39 55,56 | +8,399 | 109 16 5.9    | -9.9608 | , accept      |
|      | 28* | 10 44 28,5             | 15 43 20,98 | +8.504 | 110 1 21.6    | -9.9469 |               |
|      | 30  | 9 55 50,2              | 15 44 36,44 | +8,622 | 110 14 18,1   | -9.9597 |               |
|      | 30  | -10 20 50,5            | 15 44 37,19 | +8,675 | 110 14 32,5   | -9,9525 |               |
|      |     |                        |             | Fidea. |               |         |               |
| Jan. | 29  | 6 25 7'0               | 1 1 1 55 14 | +8,247 | 81° 38' 35"5  | -9,8530 | B. A. C. 222  |
|      | 30  | 6 22 44.0              | 1 3 28,28   | +8,247 | 81 28 49,4    | -9.8518 |               |
|      | 31  | 6 20 21.5              | 1 5 2,15    | +8,247 | 81 18 36.8    | -9.8507 |               |
|      | 81  | 6 52 19,0              | 1 5 4,41    | +8,353 | 81 18 25+3    | -9,8544 |               |
|      |     |                        |             |        |               |         |               |

\* The N.P.D. of Isis is uncertain on the 28th on account of the extreme faintness of the planet.

The observations are corrected for refraction. The corrections to be applied for parallax in time and are are represented by p and q. P in the equatoreal horizontal parallax. The following are the assumed mean places of the stars of comparison for Jan. 0,1865.

|              | R. A.       | N. P. D.      | Authority              |
|--------------|-------------|---------------|------------------------|
|              | -           | -             |                        |
| B. A. C. 222 | 0h41"12'83  | 83° 11' 57"63 | Greenwich Observation  |
| - 5190       | 15 35 58,69 | 105 12 36,80  | _                      |
| B' Scorpii   | 15 57 4,14  | 109 24 26:94  | Nautical Almanac 1856. |

John Hartnup.

### Ueber veränderliche Sterne,

von Herra J. F. Julius Schmidt, Astronomen an der Sternwarto des Herra Prälaten von Unkrechtsberg zu Olmütz.

# III.

a Herculis. Dieser Stern gehört zu den Veränderlichen, doren Perioden grosse Unregelmässigkeiten zoigen. Die Beobachtung seines Lichtwechaels ist mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden. und dass diese erheblich sein müssen, geht schon aus dem Umstando hervor, dass ungeachtet der seitherigen Bemühnngen die Periode nicht als sicher bekannt anzusehen ist. Es wird auch keine constante Periode existizen, sonderu die vorhandene wird den grössten und auffailendaten Schwankungen unterworfen sein. Seit 1843 habe ich die Farbe von a Hereulis achr oft mit Fernröhren verschiedener Sternwarten geprüft, und die des Hanptsterns unveränderlich geib-roth oder orango, die des Begleiters blau-grün gefunden. Am meisten ist er mit dem benaebbarten & Ophinchi, weniger mit δ, β und γ Horeulis verglichen worden, sehr wenig mit e Ophinchi. Indem ich meine ältern Farbenbeobachtungen durchsah, fand ich für die erwähnten Vergieichsterne folgende Angaben:

1844  $\gamma$  atark gelb  $\beta$  gelbroth  $\delta$  gelb k Ophiuchi gelbroth 1846 = weissgelb = orange = weiss

1848 s gelbweiss starkgolh sweissgelb s gelbroth 1849 s gelb s gelb sweissgelb stothgelb

1853 = weissgelb = gelb = weissgelb.

k Ophinchi liegt sehr günstig gegen æ Herculis, and ist achon wegen seiner ehenfalls rothon Farbo zur Vergleichung geeignet. Nur im Herbste, vom Oct. bis Dec. steht er dem Horizonte zu nahe und dazu senkrecht unter æ Herculis, ao dass die Beobachtungen an Werth verlieren. Die andern Sterne sind zwar enflernter, aber immer noch zweckmässig für die Vergleichung, nömentlich y und  $\beta$  wegen ihrer goben Farbe. Wird æ Herculis sehr lichtschwach, ao kann er vortheilbaft mit dom weissgolben Sterne i Ophiuchi verglichon werden.

Will man die Sicherheit der ans den Beobachtungen abgeleiteten Minima nod Maxima des Lichtes benrtheilen, so ist dabei zwar auf Vieloriel Rücksicht zu nehmen, namestlich bei a Herculis; vortugsweis acheint en mir aber wichtig, möglichst viele Vergleichangen eines und desselbe Beobachters zur Construction der Lichtcurven zu verwonden. Ich habe zwischen 1843 und 1855 den Sterra ar Herculis 1387mal mit Nachbarsternen verglichen, nämlich:

mit & Oph. 679 Mal mit 7 Herel. 125 Mal s & Herel. 238 s s Oph. 115 s

Der bei weitem grünste Theil ward zwischen den Breiten 55° und 48° Nord angestellt, und nur wenige hahe ich 1855 April, Mai und Juni im mittleren Italien erhalten.

Die Construction der Lichtcurven hat nun eine erbebliche Zahi von Minimis und Maximis, freilich von sehr ungleichem Grade der Sicherheit, erkennen lassen; diese werde ich jetzt hersetzen, hegleitet mit Bemerkungen über ihre muthmasssliche Sicherheit, wobei ich nicht nur auf die Häußgekti der Beobachtungen, sondern auch auf die stärkere oder geringere Veränderlichkeit der Stufeuschätzungen Rücksicht nahm, von denen die sehärfere oder schwächere Krümmung der Lichtcurve abhängig ist.

#### I. Maxima.

1843 Mai 29) Häufige aber wenig aichere Vergleichung Octob. 6) von α und & in Hamhurg.

1844 Mai 27 August 1 Ebenfalls noch Hamhurger Beob. α n. k. Ende October.

1845 April 22 gut. Vergl. von z n. k in Hamburg u. Bilk.
Juli 21 gut. — in Bilk.
Novb. 4 nualch. — in Bilk, Bonn, Hamb.

1846 April 16 zjemlich. Vergi, von a nnd & in Boan.
Juni 13 zjemlich.
Septb. 3 zjemlich.

1847 Juli 15 vieileicht. Alle Bonner Vergl. von α und & zeigen eine sehr geriuge Veränderlichkoit.

1848 Mai 21 unsicher. Vergi. von a u. k zu Bonn. ziemlich. - a u. B Mai 26 23 ziemlich. a w. Mai Aug. 20 unsleber. αu. Ang. 22 unsicher. a 11. Aug: 29 unsicher. a W. Septb. 1 unsicher. a u. Nov. Ende, vielloicht.

1849 Juni 18 gut. Vergl. von a u, k zu Bonn. Juni 15 a u B gut. Juni 17 a u. gut. Juni 18 sehr gut. a u. Septh. 5 ziemlich. a u. a u. B Septh. 7 güt.

Septh. 6 get. a. u. y
Septh. 4 get. a. u. y
1850 Juni 3 ziemlich. Vergl. von a. u. k. zu Bown,
Mai 30 ziemlich.

|              | -                                                                      |                                                       |                                                                       |           |                                         |                         |                 |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 1850         | Septh<br>Aug.                                                          |                                                       | ziemlich. V                                                           | ergl. von |                                         |                         |                 | zu Boun.         |
| 1851         |                                                                        |                                                       | ganz unsicher                                                         |           |                                         | u.                      |                 |                  |
| 1001         | Juii                                                                   | 18                                                    | gut.                                                                  |           |                                         | u.                      |                 | _                |
| 4050         |                                                                        |                                                       |                                                                       |           |                                         | u.                      |                 |                  |
|              | Aug.                                                                   |                                                       | gut.                                                                  |           |                                         |                         |                 | 01               |
| 1853         | Aug.                                                                   | 2                                                     | sehr gut.                                                             |           |                                         | u.                      |                 | zu Olmütz.       |
|              | Aug.                                                                   |                                                       | gut.                                                                  | -         |                                         | u.                      |                 | _                |
|              | Juli                                                                   |                                                       | unsicher.                                                             |           |                                         | u.<br>u.                |                 | -                |
|              | Juil                                                                   | 18                                                    | gut.<br>unsicher.                                                     |           |                                         | u.                      |                 | _                |
|              |                                                                        |                                                       |                                                                       |           |                                         |                         |                 | - Wien.          |
| 1854         |                                                                        |                                                       | ziemlich.                                                             |           |                                         | u.                      |                 | - Wien.          |
|              | Juii                                                                   | 4                                                     | unsicher.                                                             |           |                                         | u.                      |                 |                  |
|              | Juli                                                                   |                                                       | ziemiich.                                                             |           |                                         | u.                      |                 |                  |
| 1855         |                                                                        | 6                                                     | gut.                                                                  |           |                                         | u.                      |                 |                  |
|              |                                                                        |                                                       | unsicher.                                                             | -         |                                         | u.                      |                 |                  |
|              | Oct. 1                                                                 | inde                                                  | , vielleicht.                                                         |           | æ                                       | u.                      | ĸ               | _                |
|              |                                                                        |                                                       | 11.                                                                   | Miuima.   |                                         |                         |                 |                  |
| 1843         | Augu                                                                   | at i                                                  | gut.                                                                  |           |                                         |                         |                 | zu Hamburg.      |
| 1844         | Juli                                                                   | 1                                                     |                                                                       |           |                                         | u.                      |                 | _                |
|              | Septb                                                                  | . 8                                                   |                                                                       |           | æ                                       | u.                      | k               | _                |
| 1845         | Juni                                                                   | 4                                                     | gut.                                                                  |           |                                         | u.                      |                 | zu Bilk.         |
|              | Aug.                                                                   | 21                                                    | ziemiich.                                                             |           | æ                                       | u.                      | k               | _                |
| 1846         | Juni                                                                   | 1                                                     | wenig sicher                                                          |           | æ                                       | u.                      | k               | zu Bonn.         |
|              | Augu                                                                   |                                                       | zweifelhaft.                                                          |           | ~                                       | u.                      | k               | -                |
| 1847         | April                                                                  |                                                       | vielleicht.                                                           |           | æ                                       | u.                      | k               | _                |
|              | Janua                                                                  |                                                       |                                                                       |           |                                         | u.                      |                 | _                |
| 1595         | Janua                                                                  |                                                       | gut.                                                                  |           |                                         | u.                      |                 | _                |
|              | Juli                                                                   |                                                       | sehr gut.                                                             |           |                                         | u.                      |                 | _                |
|              |                                                                        |                                                       | gut.                                                                  |           |                                         | u.                      |                 | _                |
|              |                                                                        |                                                       | ziemlich.                                                             |           | -                                       | u.                      | ~               |                  |
|              | Juli                                                                   | 19                                                    | gut.                                                                  |           | æ                                       | u.                      | á               | _                |
|              |                                                                        |                                                       | ziemlich.                                                             |           |                                         | u.                      | k               | _                |
|              | Oct.                                                                   |                                                       |                                                                       |           |                                         | u.                      |                 | _                |
|              | Sept.                                                                  |                                                       | unalcher.                                                             |           | α                                       | u.                      | 7               | _                |
|              | Sept.                                                                  |                                                       | ziemlich.                                                             |           |                                         | u.                      |                 | -                |
| 840          | Mai                                                                    | 7                                                     | gut.                                                                  |           |                                         | 11                      | k               | in Halstein.     |
| 1049         | Juli                                                                   | 24                                                    | gut.                                                                  |           |                                         | u.                      |                 | zu Bonn.         |
|              | Juli                                                                   |                                                       | gut.                                                                  |           |                                         | u.                      |                 |                  |
|              | Augu                                                                   | st 1                                                  | gut.                                                                  |           | æ                                       | u.                      | 7               | -                |
|              | Juli                                                                   |                                                       |                                                                       |           | a                                       | u.                      | è               | _                |
|              |                                                                        |                                                       | ziemlich.                                                             |           |                                         | u.                      |                 | _                |
|              | Octb.                                                                  | 14                                                    | ziemlich.                                                             |           | æ                                       | u.                      | 8               | _                |
|              | 4 .11                                                                  | 24                                                    | achr unsicher.                                                        |           | æ                                       | u.                      | k               |                  |
| 1850         |                                                                        |                                                       | active unorthead                                                      |           |                                         | u.                      |                 |                  |
| 1850         | April                                                                  | 30                                                    | sehr unsicher.                                                        | -         | æ                                       |                         |                 |                  |
| 1850         | April                                                                  | 30                                                    | sehr unsicher.<br>ziemlich.                                           |           | a                                       | u.                      | k               | =                |
| 1850         | April<br>Juli<br>Juli                                                  | 30                                                    | ziemlich.                                                             |           | α                                       | u.                      | k               | ς.Ξ              |
| 1850         | April<br>Juli                                                          | 30<br>17<br>21                                        | ziemlich.<br>gut.                                                     |           | a                                       | u.<br>u.                | B               | 3 <u>=</u>       |
| 1850         | April<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Juli                                  | 30<br>17<br>21<br>19<br>17                            | ziemlich.<br>gut.<br>gut.<br>gut.                                     |           | a<br>a<br>a                             | u.<br>u.<br>u.          | k B Yo          |                  |
| 1850         | April<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Novb                          | 30<br>17<br>21<br>19<br>17                            | ziemlich.<br>gut.<br>gut.<br>gut.<br>sehr unsicher.                   |           | a<br>a<br>a                             | u.<br>u.<br>u.          | k B YOB         |                  |
| 1850         | April<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Novb                          | 30<br>17<br>21<br>19<br>17                            | ziemlich.<br>gut.<br>gut.<br>gut.                                     |           | a<br>a<br>a                             | u.<br>u.<br>u.          | k B YOB         |                  |
|              | April<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Novb                          | 30<br>17<br>21<br>19<br>17<br>4<br>20                 | ziemlich.<br>gut.<br>gut.<br>gut.<br>sehr unsicher.                   |           | *************************************** | u.<br>u.<br>u.          | KB YBBB         | =                |
|              | April<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Novb<br>Octb.                 | 30<br>17<br>21<br>19<br>17<br>4<br>20<br>8            | ziemlich.<br>gut.<br>gut.<br>gut.<br>sehr unsicher.<br>aehr unsicher. |           | *********                               | u.<br>u.<br>u.<br>u.    | k B Y & B & k   |                  |
| 1851         | April<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Novb<br>Octb.<br>Juni<br>Aug. | 30<br>17<br>21<br>19<br>17<br>4<br>20<br>8<br>25      | ziemlich. gut. gut. gut. sehr unsicher. ziemlich. ziemlich. unsicher. |           |                                         | u. u. u. u. u. u.       | k B Y B B B k k |                  |
| 1851         | April Juli Juli Juli Juli Juli Novb Octb. Juni Aug. Juli               | 30<br>17<br>21<br>19<br>17<br>4<br>20<br>8<br>25      | ziemlich. gut. gut. gut. sehr unsicher. ziemlich. ziemlich. unsicher. |           |                                         | u. u. u. u. u. u. u.    | k BYBBB kk k    | a. d. Insel Föhr |
| 1851<br>1852 | April<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Juli<br>Novb<br>Octb.<br>Juni<br>Aug. | 30<br>17<br>21<br>19<br>17<br>4<br>20<br>8<br>25<br>3 | ziemlich. gut. gut. gut. sehr unsicher. ziemlich. ziemlich.           |           |                                         | u. u. u. u. u. u. u. u. | k Byo Bo kk kk  | =                |

| 1853 | Mai   | 26 | ziemlich. | Vergl. von | α | u. | а                | zu | Berlin. |
|------|-------|----|-----------|------------|---|----|------------------|----|---------|
|      | Mai   | 17 | unsicher. |            | æ | u. |                  |    | -       |
|      | Sept. | 18 | gut.      |            | α | u. | k                | zu | Olmütz. |
|      | Sept. | 25 |           |            | α | u. | B                |    | -       |
|      | Sept. | 23 | gut.      | -          | α | u. | 8                |    | -       |
| 1855 | Mai   | 24 | gut.      |            | a | u. | k                | zu | Neapel. |
|      | Aug.  | 5  | gut.      | -          | a | u. | k                | zu | Olmütz. |
|      | Sept. | 28 | unsicher. | -          | α | u. | $\boldsymbol{k}$ |    | -       |

Nach den Bemerkungen, die ich den einzeinen Augaben beinestelligt habe, wird Jeder die ungefähren Gewichte nach seinem Gutdünken schätzen können, obgleich wie mir acheiut, von diesen wenig abhängen kann, denn ohue sehr specielle Untersuchung der einzeinen Biegungen der Lichteurren und ohne ein sehr umfassendes Beobachtungsamaterial wird man schwerlich zum Ziele gelangen. Vereinige ich die mitge-theilten Zeitmomente, wie sie aus den Vergleichungen von att seinen Nachbarn hervorgiengen, in Mittel, ohne dabei die gauz unsichern Angaben zu berückslehtigen, ao finde ich die folgenden freilich nur rohen Annäherungen für die Periode, wobei ich indessen die Epoche verschiedener Jahre nicht mit einander verband, und ausserdem noch annahm, dass die Periode länger als 50 Tage, und kürzer als 120 Tage sei.

## Perioden.

| aus  | den | Max | imis  | aus  | den | Minis | nis  |
|------|-----|-----|-------|------|-----|-------|------|
| 1843 | =   | 65  | Tage. | 1843 |     |       | _    |
| 1844 | =   | 66  | _     | 1844 | =   | 68    | Tage |
| 1845 | =   | 90  | -     | 1845 | =   | 78    |      |
| 1845 | =   | 106 | _     | -    |     |       | _    |
| 1846 | =   | 58  | -     | 1846 | =   | 61    | _    |
| 1846 | =   | 82  | -     | _    |     |       | -    |
| 1848 | =   | 95  | -     | 1848 | =   | 66    | -    |
| 1849 | =   | 81  | _     | 1849 | =   | 81    | _    |
| -    |     |     | -     | 1849 | =   | 81    | _    |
| 1850 | =   | 91  |       | 1850 | =   | 83    | _    |
| _    |     |     |       | 1850 | =   | 100   | ***  |
| 1851 | =   | 67  | -     | 1851 | =   | 78    | -    |
| 1852 | =   | _   |       | 1852 | =   | 82    | _    |
| 1853 | =   | 88  | _     | 1853 | -   | 61    | _    |
| 1855 | =   | 60  |       | 1855 | =   | 73    | _    |
| -    |     |     | _     | 1855 | =   |       | -    |
|      |     |     |       |      |     |       |      |

Diese Zahlen geben eine Vorstellung von des grossen Variationen der Periode, oder wenn mau will, wenigstens z. Th. auch von der Schwierigkeit der Beobachtung. Sie aind übrigens nur ganz belläufig, ohne Rücksicht auf die zehr ungleiche Genauigkeit der Epochen abgeleitet, und dürfen durchaus nicht als Resultate einer wirklichen Untersuchung angesehen werden. Wollte man, was vielleicht ganz unzulässig erscheint, Mittelzahlen nehmen, ao würde man finden: Dauer der Periode: aus den Maximis = 79 Tage

- Minimis = 74 Mittel = 761 Tage.

Olmütz 1856 Dec. 11. J. F. Julius Schmidt.

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. № 1061.

Notizen über den auf der Altonaer Sternwarte befindlichen Meridiankreis. Vom Herausgeber.

Der Altonaer Meridiankreis gehört in Bezag auf die Genauigkeit, welche die damit auzustellenden Beobachtungen erlangen können, gegenwärtig ohne Zweifel zu den vorzüglichsten Meridianinstrumenten unserer Zeit. Da er diesen Vorzugjedoch nur durch mannigkache Änderungen erlangt hat, weiche Im Laufe der Zeit daran angehracht sind, so glaube ich,
dasse snicht ohne Interesse sein wird, diese hier eluzelo
auzugehen. Der Deutlichkeit und des Zussammenhangs wegen
lasse ich eine ganz kurze Beschreihung des Instruments,
nach seinem ursprütuflichen Zustande, vorausgehen.

Der Meridiankris, ans der Werkstatt von Reichenbach, und Ertel, ist um das Jahr 1822 angefertigt.<sup>8</sup>) Er ist von derselben Grösse und war anfänglich auch von derselben Coustruction, wie diejenigen, welche fast gleichzeitig für die Sternwarten zu Königsberg und Dorpat geliefert sind.

Das Instrument hewegt sich in messingenen Lagern, die an zwei von Ziegelsteinen mit Cement aufgemauerten Pfeilern hefestigt sind. Das Fernrohr ist in der Mitte der Drehungs-Achse hefestigt. Es hat eine Oeffnung von 46 Pariser Linien und eine Brennweite von 5 Fnss. und ist mit einem Apparat von Heheln und Gegengewichten versehen, welche dazu dienen sollen, die Biegung desselben aufzuhehen. An dem einen Ende der Drehungs-Achse ist ein Kreis von 3 Fuss Durchmesser befestigt, der auf der dem Pfeiler zugewandten Seite mit einem silbernen von 3 zu 3 Minuten getheilten Limbns versehen ist. Dieser wurde mittelst 4 auf Silher getheilter Verniers abgelesen, die unmittelbar 2 Secunden angaben, und in Abständen von 90 Graden in den Alhidadenkreis eingelassen sind, der mit seiner Büchse auf die Achse des Kreises gesteckt ist. Die Verniers herühren beinahe den innern Raud des Limbus und liegen mit ihm sehr nahe in einer Ebene. An der Alhidade ist ein nach unten gerichteter Arm hesestigt der mittelst ciner and bekannte Weise mit Kngeln versehenen Mikrometerschrapbe mit einem in dem Pfeiler befestigten und 21 Zoll von ihm abstehenden eisernen Bolzen in Verhindung steht. Durch Drehung dieser Mikrometerschraube kann der Abstand des Arms der Alhidade von dem Bolzen und dadurch also auch die Stellung der Aihldade verändert werden. Zur Be-

\*) Die ersten damit bler angestellten Beobachtungen sind vom 18tm September 1823. atimmung der Veränderungen welche diese Stellung bei unverändertem Stande der Mikrometerschraube noch erleidet, diente ein an der Alhidade befestigtes Niveau.

Die erste Verhesserung welche Nehumecher an das Instrument anbringen liess, bestand darin, dass er, im März. 1824, das feste Albidaden-Nivean abnehmen und dafür zwei messingene Lager an der Albidade befestigen liess, in denen ein von Repudeld angefertigter stählerner Cylinder von 12 Zoll Länge und 7 Linien Durchmesser ruht, dessen Lage gegen den Horizont durch ein Niveau welches darand umgesetzt werden kann, bestimmt wird. Ich halte diese Verhesserung für sehr wesentlich, weil man gegenwärtig die Veränderungen in der Stellung der Albidade unabhäugig von den Veränderungen erhielt, welche im Niveau selbst vor sich gehen, die bei elnigen Niveaus allerdinge nur geringe, bei andern aber auch ganz beträchflich sind.

Als eine für die Genauigkeit der Beohachtungen gleichfalls nicht unwesenliche Verbesserung ist es ausuchen, dass Schumacher an dem Würfel, welcher die Ferrorbr-Hälften trägt, eine beinahe an das Ocular reichende messingene Stange aubringen liess, welche der Beohachter als Handhabe benutzt wenn das Ferrorbr um die Horizonfalaehse zu drehen ist, so dass also das Ferrorbr selbsi nicht berührt wird.

Um lichtschwache Objecte im dunkeln Felde beobachten zu können, liess Schumacher im September 1824 von Revsold, in der Ehene der Fåden, einen stählernen kreisförmigen Ring anbringen. Der innere Durchmesser dieses Ringes ist = 5'6", der äussere Durchmesser = 7'4", die Mitte des Ringes war 40°97 in Zeit von dem mittlern Verticalfaden und 5'20"9 in Bogen von der Mitte der Horizontalfäden entfernt. Da man bei Benutzung eines solchen Ringes die Declinationen um so sicherer erhält, je kleiner die vom Gestirn im innern Kreis abgeschnittene Chorde ist, alsdann aber die aus solchen Beobachtungen abgeleitete Rectascension unsieber wird, so liess Schumacher später für Rectascensionsbestimmungen noch eine gleichfalls aus Stahl angesertigte Rante in der Ebene der Fäden anbringen. Diese ist so gestellt dass ibre kleinere Diagonale, die inwendig 17'7, auswendig 24'5 hält, nahe mit der Mittellinie zwischen beiden Horlzontalfäden zusammenfällt. Die grössere Diagonale hält luweudig to'7" ln Bogen. Die Mitte der Raute ist uach der dem

Kreismikrometer entgegengenetzten Seite, um 61°5 von dem mittlern Verticalfaden entfernt.

Zur Ermittelnung der Biegung des Meridlankreises im Horizonte wurde im Jahre 1829 das in Af 1033 dieser Blätter heschriebene u. abgebildete, von Schumacher erfundene, Biegungsfernrohr angefertigt.

Die Declinationen der Gestirne wurden auf mancherlei Weise aus den Beobachtungen abgeleitet. Meistens wurde der Ort des Pols auf dem Instrumente aus Beolischtungen des Polarsterns in beiden Culminationen oder aus Beobachtungon von Fundamentalsternen unter Anwendung Besselscher Declinationen bostimmt. In den ersten sechs Jahren ist jedoch gewöhnlich der Zenithpunct des Kreises gesucht und dieser unter Anwendung der bekannten Polhöhe benutzt. Zur Bestimmung des Zenithpuncts wurde entweder ein Katerscher auf Quecksilher schwimmender Collimator, oder ein Repsold'scher Collimator, oder das erwähnte Biegungsfernrohr, oder ein im Nadir des Fernrohrs aufgestellter Quecksilberhorizont benutzt, oder der Zenithpunct wurde aus Beobachtungen der Gestirne in beiden Lagen des Kreises (Ost und West) hergeleitet. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung dass die Collimatoren sowohl südlich als nördlich vom Meridiankreis aufgestellt und beobachtet wurden. Die Construction des Repsold'schen Collimators, der weniger bekaont sein dürste als der Kater'sche, erlaube ich mir bier mit einigen Worton anzudeuten. Ein Objectiv von etwa oinem Zoll Durchmesser und 12 Zoll Brennweite und ein Fadenkreuz im Brenopuncto dieses Objectives sind durch eine dunne Stahlstange, über welcher sie befestigt sind, mit einander verhunden. Senkrecht zu dieser Stange ist, nahezu in der Mitte derselben, eine stählerne horizontale Achse befestigt, die in zwei runden Zapfen endigt. Von der Mitte dieser Achse geht eine Stange herab die unten ein Gewicht trägt. Die Zapfeo der Achse ruhen in zwei Lagern, die in den Seitenwänden eines Kastens besestigt sind, der unten Oel enthält, in welches das genannte Gewicht sich hinein senkt. Dieses Oel dient dazu, dass der Collimator langsamere Schwingungen macht und schneller zur Ruhe kommt. Die Massen sind auf die verschiedenen Theile des Collimators so ausgeglichen, dass wenn er in Ruhe ist, die Linie vom optischen Mittelpuncte seines Objectivs zur Mitte seines Fadenkreuzes nahezu horizoutal ist.

Als Meridianmarke wurde seit dem 15. August 1827 ein Ferorohr von 13 Linieo Oeffoung und 12 Zoll Brennwelke benutzt, welches im Focus den Objectivs mit einem Fadenkreuze verschen ist. Dieses Ferurohr wurde in einer Enternung von 50 Fuss nördlich vom Meridiankreise auf einen Granitpfeller. der 3§ Fuss aus der Erde hervorragte, hefestigt. Um das Ferurohr sowohl als dieses Pfeller gegen die

Einwirkung der Sonneastrablen zu schützen, war das ganze mit einem bülzernen Kasten ungehen, der 3\mathbb{r} Funs laug, ebes so breit und etwa 4 Fuss hoch war. Die Seitenwände des Kastens bestanden aus Jaiousieen, um die Anhäufung von Wärme in lonern zu verhöten. Nach dem Meridiankreise bin hatte der Kasten eine Oeffonng von 6 Zoll im Quadrat, die durch eine Thür versehlossen werden konnte. Eise gleiche Oeffinnig befand sich an der enligegengesetzten Selte um durch dieselbe das Fadenkreuz des Collimators mit einer Lampo beleuchten zu können.

Im Jahre 1834 fand ich den Meridiankreis mit den vorhin erwähnten daran angehrachten Veränderungen und den dazu angefertigten Hälfaspparaten vor. Nur fehlten der Katerache sowie der Repsold'sche Collimator. Damit die mit diesem Instrument auszuführenden Beobachtungen eine dem jetzigen Stande der Autonomie entsprechende Genautigkeit und Sicherhelt erlangen müchten, fand ich es nüthig in den Jahren 1855 und 1856 noch die im Folgenden aufgeführten Aenderungen ausführen zu lassen.

Objectiv und Ocular konnten bisber nicht ungessetzt werden. Weil jedoch aus dieser Urasehe ein vortreffliches Mittel, die Biegung des Instruments für jede Neigung des Ferurohrs gegen den Horizont zu beatlaumen und sie für die Declinatione der Gestiree, welche mehr als einnul beobarhtet werden, zu eliminiren, nicht zur Anwendung kommen konnte, so liess ich das Fernrohr so einrichten, dass solche Umsetzung ausgeführt werden kann. Der Objectiv-Stutzen wurde nittelst eines davor gesteckten Rohrs dergestalt belastet, dass er dasselbe Gewicht bekum, wie der Ocularstutzen, und dass aussernlem die Schwerpuncte beider gleichweit von den Flächen entfernt sind, mit deuen ais die Endlägischen der Röhre des Fernrohrs berühren.

Um den Absland des Mittelfadens von den Meridianmeten und von seinem Bilde im Quecksilberhorizonte, der hier hisher nur nach Schätzung angegeben wurde, durch Messung bestimmen zu können, liess ich von den Herren Repsold das Fadennetz mit einem beweglichen Veritealfuden versehen, dessen Bewegung durch eine Mikrometerschraubo gemossen wird.

Wogen des beträchtlichen Abstandes des vorhin erwähnten Kreisumkronsteres von den Horizontalfäden, konnten die Gestirne für die Bestimmung ihrer Declinationen aur in demjonigen Halbkreise beobachtet werden, welcher den Horisonstalfäden am nächsten liegt. Weil aber dadurch constante Fehler entstehen können, im Falle der Ring nicht genau kreisförmig int, so wurde er soweit versetzt, dassa sein Mittelpunct nabezu auf der durch die Mitte des Gesichtsfelden gehenden Horizontallinle liegt, so dass jetzt sowohl in dem ohern, als in dem unterm Halbkreise beobachtet werden kann. Aus Beobachtungen kleiner Planeten, weiche Herr Pape nach dieser Versetzung ausgeführt hat, und auch aus directen Messungen geht hervor dass der Ring allerdings nicht unerheblich von der Kreisform abweicht (S. A.N. 36 1932).

Eine der wichtigsten Verbesserungen, welche der Meridiankreis erhalten bat, besteht ohne Zweifel darin, dass die Herren Repsold ibn, zu Anfang dieses Jahres, mit vier Mikroskonen auf solche Weise versehen haben, dass die Hansen'sche, in M 388 und 389 dieser Blätter vergetragene Methode der Ablesungen angewandt werden kann. Die Mikroskope sind an einem Rahmen befestigt, der mit einer Büchse auf den Zapfen der Alhidade gesteckt ist und sich um deaselben drehen kann, und sind so eingerichtet, dass zwei Unigunge ihrer Mikrometerschrauben einem Intervalle von drei Minuten, zwischen zwei Theilstrichen des Kreises. eutsprechen. Jeder Theil der Trommel entspricht einer Secunde. Diese Mikroskope sind von ausgezeichneter Güte. sowohl in Hinsleht der Praecision der Bilder, als der Beleuchtung mittelst der daran befindlichen Illuminatoren. Es werden jetzt die Thellungssehler derjenigen 360 Strlehe auf dem Kreise bestimmt welche zu iedem ganzen Grade 0°, 1°, 2° etc. gehören. Als Hülfsbogen die bei der Hansen'schen Methode erforderlich sind, dienen die vler Verniers, in der Länge von etwa einem Grade von ihrem Nullpuncte an gerechnet. Die Theilungssehler der einzelnen Striche dieser Hülfsbogen, so wie die Fehler der Mikrometerschrauben und Mikroskope, werden gleichfalls ietzt bestimmt. Durch diese Anwendung der Hansen'schen Methode wird der grosse Vortheil erlangt, dass durchaus keine andere Striche benutzt werden, als solche, deren Fehler hestimmt sind; so dass man von der Güte der vom Künstler benutzten Theilmaschine und von der auf die Theilung verwandten Sorgfalt ganz unabhängig lst.

Der Mikroskopenträger steht hei jeder Lage des Kreises (Ost oder West) durch eine Schraube von ziemelich stellem Gewinde mit einem in den Pfeiler eingelassenen Bolzen in Verbindung. Mit Hilfe dieser Schraube kann man die Mikroskope um nahezu einen Grad, durch alle Striche der Versiers, welche zur Anwendung kommen, bewegen.

Für die Untersuchning der Theilungsfehler des Kreisens sind vier Klemmen angefertigt, mittelst welcher die Mikrosskope an einem auf der Alhidade befindlichen vorstehenden Russde an jeder beliebigen Stelle hefestigt werden k\u00fcnnen; jedech k\u00fcnnen; zwei Mikroskope nur his auf etwa 3 Grad einander gen\u00e4hert werden. En werden deshalb durch die auf der Alhidade hefestigten Mikroskope die Theilungsfehler von 6 an 6 Gasden bestimmt. Für die zwischen liegenden

Striche werden Theile der Verniers als Hülfsbogen benutzt, deren Abstände von den zu untersuchenden Strichen des Krelses mit den Mikroskopen gemessen werden.

In Folge der Friction der Büchse der Alhidade auf der Achse des Kreises, nimmt die Alhidade eine um 1 bis 3 Secunden verschiedene Stellung au, je nachdem man den Kreis in der Richtung vom Scheitel nach Norden oder nach Süden dreht. Man ersieht dieses an einem auf den Cylinder der Albidade gestellten Niveau. Dieses würde ohne Einfluss auf die Beobachtungen sein, wenn für jede Beobachtung diejenige Lage des Cylinders in Rechnung gebracht würde, die gleich nach der Einstellung des Gestirns beobachtet wird. Da aber solches Nivellement zu einer etwas spätern Zeit gehört, als die Einstellung des Gestirns, so ist es richtiger die Lage des Cylinders für die Zeit der Stern - Beobachtung aus derjenigen welche kurz nach der Beobachtung Statt findet und einer früheren, durch laterpolation abzuleiten, indeus man die Aenderung dieser Lage der Zeit proportional annimmt. Damit jedoch diese Annahme nahezu richtig sei, ist es erforderlich, dass nicht plötzliche Aenderungen in der Stellung der Alhidade durch Drehen des Kreises in verschiedenen Richtungen, eintreten. Der Kreis wird daher, beim Einstellen mittelst der Mikrometerschraube, immer in derselben Richtung gedreht.

Durch die Friction der Büchse des Mikroskopenträgers auf der Albidade, wird die Lage der letztern gleichfalls afficirt, wenn der Mikroskopenträger gedreht wird. Es ist daher nothwendig, dass der letztere mittelst seiner Mikrometerschraube, vor, während und nach der Einstellung eines Gestirns, auch immer in demselben Sinne und zwar so bewegt wird, dass das Niveau auf dem Cylinder nach derselben Seite bin sich verändert, als wenn der Kreis in gehöriger Richtung gedreht wird. Bei der Beobachtung eines Circumpolarsterns, bis auf etwa 20 Grad Polardistanz, wird der Stern sogleich nach seinem Eintritt in das Gesichtsfeld schon auf einige Seeunden genau eingestellt, und darauf wird, vor seiner schärfern Einstellung, der Mikroskopenträger in eine solche Lage gebracht, dass der zu einem ganzen Grade gehörende Theilstrich des Kreises in der Mitte des Gesichtsfeldes des Mikroskops erscheint. Welches der vier Mikroskope so eingestellt wird ist gleiehgültig, indem die Abstände der Mikroskope von einander sehr wenig von 90 Gr. abweichen. Nach der Einstellung des Gestirns wird der Mikroskopenträger alsdann nicht mehr bewegt. Die Ablesung geschicht immer in der Weise, dass mit jedem Mikroskope drei Striche eingestellt werden; nämlich der zu einem ganzen Grade gehörende Theilstrich des Kreises und die belden Striche der Alhidade, welche ihn einschliessen. Der Alistand des erstern Strichs von den letztern wird daan mit Hülfe des bekannten Abstandes der beiden eingestellten Vernierstriche bestimmt.

Der unsymmetrische Bau des Meridiankreises, indem das eine Ende der Achse mit dem Kreise und der Alhidade belastet war, während das andere Ende nur den Arm trug, durch welchen die Klemmschraube geht, führte manche Nachtheile und Unbequemlichkeiten mit sich. Der Pfeiler neben welchem sich der Kreis befand war um mehr als einen Zentner schwerer belastet, als der andere Pfeiler, weil er nicht allein den Kreis und die Aihidade, sondern auch die zur Aequilibrirung dieser letzten dienenden Gegengewichte zu tragen hatte. Diese Ungleichheit wurde durch die Hinzufügung der Mikroskope und ihres Trägers noch vergrössert. Wurde das Instrument umgelegt, so hob sich das Lager, welches on dem nun weniger als vorhin belasteten Pfeiler befestigt war; wohingegen das andere Lager sich senkte. Diese Änderung in der Neigung der Achse gieng hier ziemilch langsam vor sich und danerte nach der Umlegung noch mehrere Tage hindurch. Dieser Ucbelstand kann zwar dedurch, dass auf den weniger belasteten Pfeiler ein entsprechendes Gewicht gestellt wird, wie es in Königsberg seit vielen Jahren geschieht sehr verringert werden, ailein es bieibt doch der Nachtheil, dass beim Umlegen die Gegengewichte vertauscht werden müssen, was zeitranbend und beschwerlich ist. Die Herren Reprold haben daher auf der Achse noch zwei metaliene Scheihen von solchem Gewicht und auf solchen Stellen angebracht, dass die Achse gegenwärtig nach beiden Seiten von ihrer Mitte aus gleichförmig beschwert ist. Eine dieser Scheiben wird durch ein Gegengewicht aequilibrirt, welches dem des Kreises gleich ist, die andere nebst dem Arm der Kleinmschraube durch ein Gegengewieht weiches dem der Albidøde, des Mikroskopensystems und der Handhabe gleich ist.

In Betreff der Handhabe bemerke ich, dass mittelst derjenigen welche Schumarker hatte anbringen lassen, das Fernrohr zwar vom Beoliachter, während er durch das Fernrohr sah, bewegt werden konnte; so dass also die Fehler welche durch das Aufassen des Fernrohrs entstehen, vermieden wurden, dass aber beim Einstellen des Kreises auf eine gegehene Deciinstion die Handhabe selten mit der Hand abgereicht werden konnte und deshalb der Kreis bei den Speichen gefasst und bewegt wurde. Da jedoch hiedurch eine den Beobachtungen nachtheilige Durchbiegung der Speichen entstehen kann, so liens ich die Stange ahnehmen und dafür eine leichte kreisfürmige Handhabe, von etws 3 Fuss im Durchmesser anbringen, die ungefähr 5 Zoll vom Kreise absteht. Mittelst dieser Handhahe lässt sich das Instrument immer beguem bewegen, sowohl weno der Beobachter den Kreis einstellt, als wenn er durch das Fernrohr sieht.

Aus den Journälen der Sternwarte geht hervor, dass die Collinatoren von Kater und Repsold, von denen bereits erwähnt ist, dass sie sich auf der Sternwarte nicht mehr vorfinden, seit dem Jahre 1830 nicht mehr benutzt sind, eben so wenig wie der Quecksilberhorizont zur Bestimmung des Nødirpunets. Die Wiedereinführung des Quecksilberhorizonts erschien mir jedoch von Wichtigkeit. Es ist bereits von Bessel nachgewiesen, dass in Folge der Sicherheit und des geringen Zeitsuswandes, mit denen man durch Anwendung desselben den Nadirpunct erhält, der Meridiankreis denselben Erfolg gewährt, wie ein Vertcialkreis, mit welchem man das Gestirn vor der Culmination in der einen Lage des Kreises (Ost oder West) uod nach der Culmination in der andern Lage (West oder Ost) beobachtet; indem sowohl durch jene Anwendungsert des Meridiankreises, als durch diese des Verticaikreises, der zur Zeit der Beobachtung Statt findende Zustand des Instruments eliminirt wird. Nicht weniger vortheilhaft ist die Benutzung des Ouecksilberhorizonts für die Sicherheit der Rectascensionsbestimmungen, wegen der Leichtigkeit mit welcher man zu jeder Zeit den Collimationsfehler bestimmen kann.

Früher wurde der Quecksilberborizont hier auf den Fussbedicht der Stemwarte gestellt. Um eine mehr ruhige Oberfläche zu bekommen liess ich eine Oeffung im Fussboden anbringen und stellte deo Horizont auf das Fuodament, welches die Pfeiler des Meridionkreises trägt. Herr Krittle brachte ausserdem eine Stange mit einem Getriebe an, mit deren Hüfte man beim Beobachten des Nadirpunctes den Kreis leicht und sicher einstellen kann.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich noch, dass es für die Beubschtungen am hiesigen Meridiankreise vorheilhafter ist, wenn der Nadirpunct auf die horizontale Lage des Cylinders der Alhidade hezogen und die Neigung dieses Cylinders nach jeder einzelnen Beobaehtung durch Nivellirung bestimmt wird, als wenn man den Nadirpunct ohn e Nivellirungen des Cylinders bestimmt. Die Neigung des Cylinders sändert sich nämlich sehr viel stärker, als der auf die horizontale Lage des Cylinders bezogene Nadirpunct. Man müsste also um ohne Nivellirungen des Cylinders diesellte Genauigkeit der Deciniationsbebachtungen zu erhalten, als mit Hinzuziehung derselhen, deo Nadirpunct im Laufe eines Abends viel öfterer bestimmen, wodurch beträchtliche Zeit verloren ginge.

Um die Form und den Unterschied der Dicke der Zapfea untersuchen und bestimmen zu können, haben die Herren Repsold über jedeo Zapfen ein Fühlniveau angebracht.

Die Niveaus welche zur Nivellirung der Achse und des Alhidaden-Cylinders dienen, wurden mit Glashüllen umgeben, um die Einwirkung plötzlicher Temperaturänderungen, welche in der Nähe der Niveaus eintreten können, abzuhalten.

Es ist in den Astron, Nachr. JE 1943 bemerkt worden. dass der Meridiankreis sich his 2 Secunden verstellt, wenn er nach der Einstellung mittelst der Mikrometer-Schraube, eine Erschütterung durch einen durch die benachbarten Strassen fahrenden Wagen erleidet. Ich kann hinzufügen, dass sehon eine unter den Mikroskopen sichtbare Verstellung eintritt, wenn mit starken Schritten in der Sternwarte gegangen wird. Um diese Erschütterungen unschädlich für die Beobachtungen zu machen, ist an einer der Stangen welche die Gegengewichte tragen, ein etwa 8 Loth schwerer Hammer angebracht, der nach der Einstellung durch die Mikrometerschraube, mittelst einer Schnur gehohen wird, und darauf von einer Höhe von etwa 2 Zoll herabfaliend seitwärts gegen die Stange schlägt, Hiedurch geht die Spannung aus dem Instrumente beraus, wie auch bereits a. a. O. bemerkt ist. Nachdem der Hammer gegen die Stange geschlagen, darf das Fernrohr nicht weiter durch die Mikrometerschranbe bewegt werden, weil sonst die Wirkung des Hammers wieder aufgehoben würde. Man kann daher bei dieser Beobachtungsweise die Mitte zweier Horizontalfäden oder einen einzelnen Faden nicht genau auf den Stern stellen. Um aber dennoch eine Einstellung in die Mitte zweier Fäden bewirken zu können, habe ich zwei parallele Fäden einspannen lassen, die mit dem Horizant einen Winkel von 1 Grad 17 Minuten bilden. Diese Fäden werden kurz vor der Culmination durch Bewegung der Mikrometerschraube, in einen solchen Abstand von dem Stern gebracht, dass wenn noch die Fortrückung durch den Schlag des Hammers hinzu kommt, der Stern nahe beim Mittelfaden die Mitte der beiden schrägen Fäden passirt. Aus der Abweichung der Zeit, wenn dieser Durchgang Statt findet, von der Zeit der Culmination und der bekannten Neigung der Fäden, lässt sich die Reduction der Beohaehtung anf den Durchschnitt der Mitte der schrägen Fäden mit dem mittleren Vertikaifaden berechnen. Die Neigung der schrägen Fäden wird entweder durch Beobachtungen des Polarsterns vor und nach der Culmination oder durch Einstellungen des Biegungsfernrobrs mittelst verschiedener Stellen dieser Fäden bestimmt.

Die hier aufgeführten Aenderungen sind die wesentlichsten, welche an dem Meridiankreis und den dazu gehörenden Apparaten bisher ausgeführt sind. Ich erlaube mir hinzuzofügen, dass die Herren Astronomen der Sternwarte zu Stockholm den dortigen Ertel sehen Meridiankreis, der ähne liehe construirt lat, wie der hiesige war, in dieser Zeit den Herren Repsold zugesandt baben, damit sie dieselben Verbeaserungen an denselben anbringen, welche der biesige erhalten hat. Die Veränderungen welche ich in Bezug auf den Meridiankrels zunächst noch aussühren zu lassen gedenke, betreffen die Mire, das Biegungsfernrohr und die Uhr.

Die Richtung des Mirenfernrohrs war, in seiner vorbln erwähnten Aufstellung. Veränderungen unterworfen, welche von der Temperatur abhingen, woraus Aenderungen von täglicher und jährlicher Periode hervorgingen. Vom Sommer zum Winter änderte sich die Richtung nm nahe zu 0°35 in Zeit. Für die Bestimmung der Rectascension eines Circumpolarsterns ist es jedoch ganz wesentlich, dass sich die Richtung der Meridianmarke in dem Zeitraum von einer Colmination zur entgegengesetzten nicht um eine zu bemerkende Größe verändert. Das Mirenfernrohr war daher in seinem bisher'gen Zustande zu den genannten Rectascensions-Bestimmungen nicht branchbar. Da die Veränderungen desselben von der Temperatur abhängen, so werden sie sich wegsehaffen oder zum wenigsten auf eine nicht zu bemerkende Grösse herabbringen lassen, wenn es nach allen Selten bin mit elner gehörigen Schichte von schlechten Wärmeleitern umgeben wird. Zu dem Zweck habe ich den Kasten, der das Mirenfernrohr hisher umschloss, noch mit einem hölzernen Häuschen von 8 Fuss Länge, 8 Fuss Breite und 9 Fuss Höhe, welches früher als transportable Sternwarte diente, umgeben iassen. In der Richtung nach dem Fernrohre des Meridiankreises wird durch die Wäude des innern Kastens und des Häuschens ein hölzernes Rohr geführt, welches an beiden Enden mit Plangläsern verschlossen ist, durch weiehe man mit dem Fernrohr des Meridiankreises das Fadenkreuz des Mirenfernrohrs beobachten kann. Nach der entgegengesetzten Richtung ist gleiehfalls ein durch zwei Gläser verschlossenes Rohr gelegt, um mittelst einer ausscrhalt des Häuschens hefindlichen Lampe das Fadennetz des Mirenferorohrs beleuchten zu können. Im Uebrigen wird der Raum, welcher das Mirenferprohr umgiebt, nach allen Seiten hin, mit einer mehr als 2 Fuss dicken Schicht von schlechten Wärmeleitern umgeben. Im Innern let ein Thermometer angebracht, an welehem man die am Mirenfernrohr dennoch stattfindenden kleinen Temperaturverändernugen beobachten kann. Südlich vom Meridiankreise lasse ich ein zweites Mirenferurohr, auf dieselbe Weise wie das so eben erwähnte, aufstellen,

Das Biegungsfernohr werde ich von des Heren Hepselds so einrichten lassen, dass Objectiv und Ocular an demselben umgesetzt werden können. Dadurch wird es möglich den Unterschied der Dieke seiner Zapfen an den mit ihm ausgeführten Biegungsbebachtungen zu eliminiren.

Herr Krille wird die Beobachtungs-Uhr so einrichten, dass man die Zeitmomente der Antritte der Gestirne an die Fäden oder an die Raute und den Ring durch galvanisches Telegraphiren erhält. Hiedurch wird der Vortheil erlangt, dass die Beobachlungen der hellern Gestirae an den Fäden, und der achwächera an Raute und Ring auf gleiche Weise ausgeführt werden, wodurch ein bei der früghern Beobachkungaweise möglicher constanter Febler in den Rectascensionahestimmungen der letatern Gestirne vermieden wird. Früher wurden nämlich von den hellern Sterene und also auch von den zu zu Zeitbestimmung dienenden Fundamentalsternen die Vorübergänge von den Fäden heobachtet, während fär die sehwächern Gestirne das plützliche Verschwinden und Hervortreten an Baute und Kreis beobachtet wurde. Es ist aber hekannt, dass die persönlichen Gleichungen für diese beiden Beobachtungaarten verschieden sind. Die von Herra Krille auszuführende Vorrichtung gewährt ausserdem noch den Vortheil, dass die Uhr in einem

Raum von uahezu constanter Temperatur aufgestellt werden kann.

Die Arbeit welche nehen den laufenden Beobachtungen von Planeten und Vergleichsternen zunöchst hier an dem Meridiankreise ausgeführt werden wird, ist ein Gataleg von Circumpolansternen. Jeder Stern wird 8 Mai beobachtet, nämlich in der obern und untern Culmination, und in jeder Culmination in beiden Lagen des Kreisea (Ost und West) und in heiden Lagen von Objectiv und Ocular. Ausserdem wird die Sonne für die Rectasseensionabestimmungen dieser Sterne zu den Zeiten der Acquinoctlen und für die Bestimmung der Schiefe der Ekliptik zu den Zeiten der Solstütenbenheitet.

Aitona den 23mm December 1856.

Peters.

Planeten-Beobachtungen am Meridiankreise der Altonaer Sternwarte.

|       |    |    |      |       |     |     |       |     | 0    |      |       |   |
|-------|----|----|------|-------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|---|
|       |    |    |      |       | 3   | lar | s.    |     |      |      |       | _ |
| 185   | 6  | M. | Z. A | Itona |     | αa  | pp.   |     | d as | p.   | Benb. |   |
| März  |    | 12 | 58   | 46'4  | 131 |     | 25 58 |     |      | 5743 | S     |   |
|       | 26 |    | 43   |       |     | 1   |       | 3   | 22   | 49,2 | S     |   |
|       | 27 | 12 | 37   | 45,4  | 13  | 0   |       |     |      | 37,5 |       |   |
|       | 28 |    |      | 26,3  | 12  | 58  | 43,83 |     |      | 19,6 |       |   |
|       | 29 | 12 | 27   | 6,5   |     | 57  |       | 3   |      | 59,2 | S     |   |
|       | 30 |    |      | 45,3  |     | 55  |       | 2   |      | 38,5 |       |   |
|       | 31 | 12 | 16   | 23,3  |     | 54  | 28,21 | 2   | 46   | 11.6 | S     |   |
| April | 1  | 12 | 11   | 1,0   | 12  |     | 1,20  | -2  | 38   | 47,9 | P     |   |
|       |    |    |      |       | La  | eti | tia.  |     |      |      |       |   |
| Febr. | 17 | 13 | 27   | 49'9  | 111 | 16  | 24'43 | +9  | ° 54 | 39"4 | S     |   |
|       | 28 | 12 | 36   | 43.7  |     |     | 41.90 |     |      | 23,4 |       |   |
| März  | 2  |    |      | 39,7  |     |     | 25,33 |     |      |      | S     |   |
|       | 3  | 12 | 17   | 57,6  |     |     | 38.92 | 7   | 49   | 36,8 | P     |   |
|       | 10 |    | 45   |       | 11  | 0   | 16,93 |     |      | 80,8 | 8     |   |
|       | 12 | 11 | 35   | 43,1  |     |     | 46,56 |     | 58   |      | S     |   |
|       | 13 |    | 31   | 2,8   |     | 58  |       | 9   | 5    | 46,3 | S     |   |
|       | 14 | 11 | 26   | 22,7  |     | 57  | 17,69 |     |      | 6,8  | S     |   |
|       | 15 | 11 | 21   | 42,7  |     | 56  | 33,64 |     |      | 3,3  | S     |   |
|       | 16 | 11 |      |       |     | 55  | 50,04 |     |      |      | P     |   |
|       | 17 | 11 | 12   | 25,6  |     | 55  | 8.01  | 9   | 34   | 27,2 | S     |   |
|       | 18 | 11 |      | 47,7  |     | 54  | 25,94 |     |      | 21,3 | S     |   |
|       | 23 | 10 | 44   | 48,5  |     | 51  | 5,65  | 10  | 14   | 14,2 | S     |   |
|       | 26 | 10 | 31   | 10,4  |     | 49  | 15,03 | 10  | 32   | 23,7 | S     |   |
|       | 27 | 10 | 26   | 39,5  |     | 48  | 39,86 | 10  | 35   | 14,4 | S     |   |
|       | 28 | 10 | 22   | 9,7   |     | 48  | 5,83  | 10  | 43   | 51,7 | P     |   |
|       | 29 | 10 | 17   | 41,1  |     | 47  | 33,13 | 10  | 49   | 29,1 | S     |   |
|       | 30 | 10 | 13   | 12,9  |     | 47  |       | 10  | 54   | 40,3 | P     |   |
|       | 31 |    |      | 46,1  |     | 46  | 29,74 | 10  | 59   | 56,5 | 8     |   |
| April | 1  | 10 | 4    | 20,4  |     | 45  | 59,73 | 11  | -5   | 2,2  | P     |   |
|       | 2  | 10 | 59   | 55,9  | 10  | 55  | 31,42 | +11 | 10   | 6,3  | P     |   |
|       |    |    |      |       |     |     |       |     |      |      |       |   |

Die Beobachtungen Marz 15 und 28 eind unsicher, indem vorübergiebende Wolken den Planeten abwechselnd verdeckten.

|                |                             | Victoria.                         |                     |      |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|
| 1856<br>März 2 | M. Zt. Attona<br>11h 4"49'5 | α app.<br>9 <sup>h</sup> 48"21"29 | d app.<br>0°23′10°0 | Beob |
|                |                             | Thetis.                           |                     |      |
| März 26        | 13h 15"55'8                 | 13h 34m27'52                      | 0° 4'44"9           | S    |
| 29             | 13 1 57.2                   | 32 16.20                          | +0 16 24,7          | S    |
| 31             | 12 51 33,4                  | 29 43,69                          | 0 30 23,2           | 8    |
| April 1        | 12 46 50,2                  | 13 28 56,23                       | +0 37 20,4          | P    |
|                |                             | Amphitrite.                       |                     |      |
| N- 1 01        | 44h 20 04 5 10              | 3566011'01                        | 1 200 44 0480       |      |

| 21"0:: | P                    |
|--------|----------------------|
| 21,7   | P                    |
| _      | P                    |
| 53,0   | P                    |
| 43,7   | P                    |
| 6,4    | P                    |
|        | 21,7<br>53,0<br>43,7 |

Die Beobachtungen der Amphitrite sind durch vorüberziehende Wolken hänfig gestört worden, nicht eine Beobachtung ist gemacht, bei der nicht der Planet von Zeit zu Zeit gänzlich verschwand. Die Sicherbeit der Beobachtungen ist durch diesen Umstand wesentlich beeinträchtigt und anmentlich die Beobachtung November 24 muss ich als unsicher bezeichnen, indem der Planet nur mit grosser Mühe wahrzunehmen war.

Die mit einem beigefügten S bezeichneten Beobachtungen sind von Herrn Richard Schumacher, die mit P bezeichneten von mir angestellt. Sämmtliche Beobachtungen sind von mit reducirt.

Altona 1857 Jan. 1.

C. F. Pape.

## Observations of Bellona and Themis,

made by Mr. James Breen with the Northumberland Equatorial at the Cambridge Observatory.

(Communicated by Professor Challis, Director of the Observatory).

|              |      |      |      |              | Beliona    |               |            |                |      |
|--------------|------|------|------|--------------|------------|---------------|------------|----------------|------|
| Greenwich    | м. 1 | rime |      | AR           | Par. Corr. | N. P. D.      | Par. Corr. | N. of<br>Comp. | Star |
| 1856 Sept. 8 | 10   | 22   | 57'6 | 22h 58"50'09 | -0'121     |               |            | 16             | a    |
| 8            | 10   | 21   | 14.5 |              |            | 101° 19' 45"9 | -7"59      | 6              | 4    |
| 10           |      |      | 15,8 | 22 57 20,64  | -0,200     | 101 33 31,5   | -7,49      | 9              | 8    |
| 15           | 10   | 2    | 29,1 | 22 53 33,39  | -0,108     | 102 7 53,3    | -7,65      | 11             | e    |
| 16           | 9    | 51   | 13,7 | 22 52 49,83  | -0,116     | 102 14 13:1   | 7 - 62     | 6              | c    |
| 18           | 11   | 7    | 57.8 | 22 51 20,33  | +0,014     | 102 27 14,7   | -7,72      | 6              | ď    |
| 19           | 8    | 16   | 10.5 | 22 50 43,09  | -0,229     | 102 32 40.9   | -7,47      | 3              | d    |
| 20           | 11   | 48   | 35,8 | 22 49 54,49  | +0,091     | 102 39 45,5   | -7,69      | 8              | d    |
| 22           | 88   | 58   | 42,5 | 22 48 37,78  | -0,155     | 102 50 44,1   | -7.63      | 12             | e    |
| 23           | 10   | 43   | 35,5 | 22 47 54,56  | +0,012     | 102 56 56,3   | -7,75      | 12             | e    |
| 30           | 11   | 10   | 13,2 | 22 43 37,41  | +0,110     | 103 33 12,8   | -7,74      | 9              | 1    |
| Octbr. 1     | 10   | 1    | 40,3 | 22 43 5,97   | +0,004     |               |            | 10             | 1    |
| 1            | 10   | 6    | 55,6 |              |            | 103 37 34,7   | -7,80      | 1              | 1    |
| 22           | 8    | 0    | 14,7 | 22 36 10,97  | -0,047     | 104 35 56,7   | -7.85      | 9              | 9    |
| 25           | 7    | 56   | 15,5 | 22 35 57,77  | -0,034     | 104 38 32.0   | -7.85      | 11             | 9    |
| 27           | 7    | 58   | 9,2  | 22 35 55,87  | -0,019     | 104 39 28,0   | -7,86      | 12             | g    |
| 28           | 7    | 58   | 17,6 | 22 35 56,94  | -0,013     | 104 39 38,9   | -7.86      | 6              | g    |
| 30           | 8    | 21   | 52,9 | 22 36 3,29   | +0,037     | 104 39 38,5   | -7,85      | 6              | 9    |

Menn places 1856,0 of the stars of comparison:

|   | AR          | N. P. D.    | Catalogue         |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| a | 22558"22'17 | 101 12 49"6 | Bessel XXII, 1232 |
| 6 | 22 58 17.68 | 101 39 59.3 | 1231              |
| e | 22 54 50,53 | 102 5 515   | 1149              |
| d | 22 45 53,56 | 102 22 51,2 | 956               |
|   | 22 46 31,39 | 102 57 12,1 | 966               |
| 1 | 22 42 56,98 | 103 26 8,2  | 899               |
|   | 22 37 10 23 | 104 23 25.2 | H C AAA70         |

The mean places of the stars are deduced from the Catalogues. On Sept. 25 the Planet was compared with an unknown star, whose approximate mean place 1856,0 is AR = 22<sup>3</sup>46"36", N.P.D. = 103"9"55". The following is the result of the observations corrected for refraction:

|                             | AR         | Par. Corr.      | N.P.D.     | Per. Corr. | N. of |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------|------------|-------|
| Greenwich M. Time           | Planet - a | $\times \Delta$ | Planet - * | $\times$   | Comp. |
|                             | _          |                 | _          | -          |       |
| 1856 Sent. 25 124 40" 53" 5 | -2"4'21    | + 0" 200        | -1'27"4    | -7°57      | 6     |

Themis

| Greenwich    | M. Time     | AR         | Par Corr. | N. P. D.    | Par. Corr. | N. of<br>Comp. | Star |
|--------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|----------------|------|
| 1856 Oct. 21 | 12h 19"19'4 | 11112999   | +0°107    | 82° 43′ 9"8 | -6"06      | 2              | a    |
| 22           | 9 58 12,9   | 1 10 50,68 | -0,101    | 82 46 57,3  | -6,06      | 8              | α    |
| 25           | 10 14 56,2  | 1 8 40,43  | -0.054    | 82 59 3514  | -6.07      | 6              | 6    |
| 28           | 9 15 9,0    | 1 6 37,09  | -0,123    | 83 11 23,2  | 6,11       | 10             |      |
| Nov. 5       | 9 58 48.0   | 1 1 33.26  | -0.002    |             |            | . 9            | d    |
| 5            | 10 16 10.3  |            | .,        | 83 40 39,1  | -6,13      | 6              | d    |
| 6            | 7 34 7.8    | 1 1 2.74   | -0.205    | 83 43 36.7  | - 6.24     | 13             | d    |

Mean places t856,0 of the stars of comparison:

|   | AR          | N. P. D.   | Catalague     |
|---|-------------|------------|---------------|
|   | -           | _          | _             |
| a | th 11"57'36 | 82021'51"7 | Bessel I. 175 |
| 6 | 1 6 48,39   | 82 55 41.9 | 90            |
| c | 1 6 14,14   | 83 11 0.6  | B. A. C. 369  |
| d | 1 1 22 02   | 83 14 44.6 | Reveal O 1084 |

The places of the stars are deduced from the Catalogues. The precession of Bessel 1. 90 in Weisse's Catalogue should be 3'114 instead of 3'044. Previous to Oct. 21 there was much cloudy weather, which prevented earlier observations of the Planet.

J. Breen.

Aus einem Schreiben des Herrn Volckmann, Observators der Sternwarte zu Santiago de Chile, an den Herausgeber.

Wie Sie schon erfabren haben werden, bin ich nach einer glücklichen Reise von 111 Tagon am 13 Aug. in Valparaiso wobibebalten angekommen. Abgerechnet die Zeit vom 9 bis 30 Juli, lu welcher wir uns am Cap Horn herumtriehen, muss ich die Reise in jeder Hinsicht eine gute nennen. Ein ganz eigenthümliches Gefühl erregte in uns der Anblick des Landes, als wir die Staaten-Islands pmschifften, die mit glänzendem Schnee bedeckt, Eisbergen gleich, aus der schänmenden See bervorstarrten. Der widrige Wind (oder eigentlich Sturm, da in der Nähe des Cap täglich das Schiff vom Sturm bin und her geschleudert wurde) trieh uns bis zu 58°6' südlicher Breite und am 22mm Juli peilten wir unter 59°15' s.B. einen glänzenden Eisberg, an dessen wechselnden Formen man die schnelle kreisende Bewegung desselben ersehen konnte. Die Kälte in diesen boben Breiten war nicht so gross (Max. -34°R) aber der Nässe weren sehr empfindlich, so dass wir manchen Tag in der Cajūte zugebracht haben. Ein merkwürdiges Phänomen batten wir in der Nacht vom 6ten zum 7ten Aug. unter 44°47' s. B. und 31°13' westlicher Länge von Greenwich; das Schiff erlitt nämlich während 4-5 Secunden etwa 6-8 schnell auf einander folgende Erschütterungen: liber irdeud einen Gegenstand konnte es nicht hinübergeglitten sein, Capitain und Steuermann waren der Ansicht, dass diese Impulse vom Erdhehen vielleicht herrübrten, eine andere Erklärungsweise war unmöglich. Die später eingezogenen Erkundigungen liessen auch nichts Genaueres auffinden.

Mit nächstem Monat werde ich Zonenheobachtungen anfangen, damit so viele Sterne wie möglich an der südlichen Hemlsphaere bekannt werden. Am 13 Oct. beobachteten wir die Mondflüsterniss. Der Mond ging (in der abnehmenden Verfinsterung) schon verfinstert auf, der Erdschatten war möglichst undeutlich am Rande, so dass der Austritt des Mondes aus dem Erdschatten höchst unsicher war (bis anf 3-4 Zeitminuten. Jedoch konnte die Verschiedenartigkeit der Färbung der verfinsterten Theile des Mondes gut verfolgt werden. Die Grenze des Erdschattens am erleuchteten Theil (als der Mond etwa noch ? verfinstert war) erschieu im schönsten Blan, sehr wenig ins Graue hinüberspielend, der Rand des Mondes selbst im Erdschatten aber deutlich orange gefärht. Je mehr der Mond nun aus dem Schatten beraustrat, desto mehr verlor letzterer die intensive blaue Färbung. das Graue trat mehr hervor, jedoch blieb der orangefarbene Rand des noch verfinsterten Theils des Mondes. Noch später verlor sich auch diese Färbung, während bei etwa 1 der Verfinsterung die blaube Farbe des Erdschattens grünlich ia bis meer- zu schmutzigem Lauchgrün worde und so mit immer mehr zunehmender grauer Färbung bis zu Ende blieb. Dieses Farbenspiel des Erdschattens wird von dem Contraste der verschiedenen gefärbten Strahlen des Mondlichts und dem dunkelerauen Grunde des Himmels abhängen. In dem Nordamerik. Nautical Almanac für 1855 sowohl wie für 1856 ist die Polhöhe der hiesigen Sternwarte auf 32° statt 33° angegeben, übrigeus ist die genaue Polhöhe nach 211 Culminationen von Dr. Mösta bestimmt = 33°26'25"38.

Die so sehr gefürchteten Erdbeben habte ich schon 5-6 mal kennen gelernt uud mein Gefühl dafür hat sich schon merklich geschörft. Eines von diesen Erdbeben war sebr stark d. h. es dauerte etwa 2 Minuten lang.

Santiago de Chile 1856 Oct. 29.

H. Volckmann.

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. .№ 1062.

## Ueber die eigene Bewegung der Fixsterne, von Herrn Professor J. Fedorenko.

Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen die Hauptresultate meiner Untersuebungen üher die mittleren scheinbaren (eigenen) Bewegungen der Sterne zu übersenden, mit der Bitte ihnen einen Platz in den Astronomischen Nachrichten einzuräumen. Ich habe diese Resultate schon vor zwei Jahren erhalten und eninge rassische Astronomen über diesellen in Kemtaliss gesetzt. Ich werde es nicht unterlassen eine vollständige Auseinandersetzung meiner Arheit über diesen Gegenstand so hald wie möglich zu veröffentlichen.

Meine Untersuchungen über die mittleren Bewegungen der telescopischen Sterne bernhen auf der Vergleichung von Oeltzen's Catalog, abgeleitet aus den Beobachtungen der nördlichen Zonen von Argelander mit dem von mir aus Lalande's Beobachtungen berechneten Catalog der Circumpolarsterne (Positions movennes des étoiles circampolaires etc. 1854). Um die mittleren Bewegungen der helleren Sterne zu erhalten, henntzte ich die Vergleichnugen von W. Struve's Positiones mediae mit den Bradley'schen Beobachtungen, wie sie von Struce in seinem Catalog angeführt sind. Die sehr befriedigende Genauiskeit der Sternpositionen in den zwei ersten Catalogen und der bedeutende Zeitraum von 52 Jahren zwischen den Epochen beider, veranlassten mich die Bestimmung der mittleren Sternbewegungen auf der Vergleichung dieser Cataloge zu begründen. Einige der Sternörter meines Catalogs sind kleinen Versehen unterworfen, die meist nicht leicht entdeckt sein können. Die Eigenthümlichkeit dieser Versehen, über die ich in der Einleitung meines Catalogs gesprochen habe, ist bekannt, und der unhedeutende Einfluss der unhestätigten Versehen auf die Bestimmung sowohl des arithmetisch mittleren Fehlers, als auch der mittleren Vergleichung der Sternpositionen meines Catalogs mit den Argelander'schen wurde, in so weit es möglich war, nach der Wahrscheinlichkeitstheorie aufgehoben. Die Zahl der in meinem Catalog u. den Argelander schen Zonen identischen Sterne ist ungefähr 2500. Für die Bestimmung der mittleren scheinharen als auch eigenthümlichen Sternbewegungen, vertheilte Ich diese 2500 Sterne ihrem Glanze nach in 4 Gruppen, und benutzte dahei die Grössenschätzung von Argelander. Die 1ste Gruppe enthält die Sterne von 4,5 bis 6,25 Grösse; die 2te Gr. die Sterne von 6,5 bis 7,25; die 3te Gr. die Sterne von 7,5 bis 8,25 and die 4te Gr. die Sterne von 8,5 bis 9,25.

wo 6,25, 7,25, 8,25, 9,25 das Mittel von den zwei Grössenschätzungen desselben Sterns 6 und 6,5, 7 und 7,5, 8 und 8,5, 9 und 9,5 darstellen, welche bei Argelander oft vorkommen. Die helleren Sterne bis 4,25 Grösse, die sich bei der Vergleichung beider Cataloge erwiesen haben, siml ihrer kleinen Zahl wegen ansgeschlossen. Jede von diesen Gruppen enthält nicht weniger als 300 Sterne, und in der dritten steigt ihre Zahl über 800. Ich habe die mittleren Bewogungen anfangs nach Coordinaten gerechnet, d. h. nach dem Declinations - und nach dem zu ihm perpendienlären Kreise, und dann durch Division der Halbsumme der Bewegungen nach Coordinaten mit dem mittleren Sinus aller Winkel von 0" bis 90°, die mittleren Bewegungen in dem grössten Kreise erhalten. Aus der Betrachtung der mittleren scheinbaren und der mittleren eigenthümlichen Bewegungen, habe ich folgende mittlere scheinbare Sternbewegungen in 52 Jahren berechnet:

| Sterne nach Argelander |      |   |      |
|------------------------|------|---|------|
| 5,78                   | 4"30 | Ŧ | 0"17 |
| 6,88                   | 3,50 | Ŧ | 0,12 |
| 7,78                   | 3,16 | Ŧ | 0,12 |

Minter Color de

8.64

Diese Bewegungen gelten nicht nur für die nördlichen, soindern allgemein für alle Sterne. Die hier angeführten wahrscheinlichen Fehler sind genau, da sie auf der Voraussetzung berahen, dass die mittlere Vergleichung der Sternpositionen aus vielen speciellen Vergleichungen als eine aus den Beobachtungen hestimmte mittlere Grösse anzusehen ist; die einzelnen Vergleichungen aher — als durch die Fehler der Beobachtungen behaftete Bestimmungen dieser Grösse.

2,89 = 0,16

Um die mittleren Bewegungen der helleren Sterne zu erhalten, heutzte ich die mittleren Vergleichungen des Cataloga von W. Struve (Posit. med.) mit den Bradley'schen Positionen, welche er in der Einleitung zu diesem Catalog anglith. Bei dieser Angelegnheit beureke ich: Erstens, Zwei Sterne 61 Cygni und 40 Eridani, deren eigene Bewegungen die der anderen Sterne weit übertreffen, und sowohl die Vertheilung der Sterne in ille Gruppen als auch die Bestimmung der mittleren Bewegungen selbst träglich machen, als ausserordentliche Fälle bei meiner Untersachung

24,74 = 0,47

ausgeschlossen sind. - Zweitens: Der wahrscheinliche Fehler einer Declination in dem Lalande schen Catalog von 50,000 Sternen, welchen Struce in der Einleitung seines Werks (Pos. med.) gegeben hat, und bei der Ableitung desselben den wahrscheinlichen Febler eines Theilstrichs des Lalande'schen Quadranten gleich 1" willkürlich angennumen hat, ist nicht genan genug, um auf demselben eine mittlere Bewegung der telescopischen Sterne durch die Vergleichung der Positionen Struve mit den Positionen Lalande, welche 30 Jahre abstehen, gründen zu können. Nach meinen Untersuchungen wird dieser Fehler kaum merklich von 2"t5 verschieden sein. - Drittens: In der ersten Gruppe von Struce findet man nur t78 Sterne, 6t Cygni und 40 Eridani ausgenommen; sie ist aber zu viel ausgedehnt, indem sie Sterne von 1 bis 4.5 Grösse enthält, was für die Ableitung der mittleren Bewegung der Sterne, welche ich nach dem Glanze in Gruppen vercinige, nieht vortheilhaft genug ist, Ich habe diese Gruppe in zwei getheilt: in die erste gehören 17 Sterne von der isten uml tsten bis 2ten Grosse, die sich auf p. CXXXXIX der Einleitung des Werks von Struve befinden; in die zweite aber alle übrigen 161 Sterne.

brauchte. Für 52 Jahre sind diese Bewegungen nach meinen Rechnungen folgende:

Mittlere Grosse der

| Sterne nach Argelander |      |   |      |  |
|------------------------|------|---|------|--|
| 1                      | 25"5 | Ŧ | 4"0  |  |
| 3,33                   | 8,02 | Ŧ | 0,69 |  |
| 5,66                   | 4,50 | Ŧ | 0,32 |  |
| 7,71                   | 3,17 | Ŧ | 0,46 |  |

Setzen wir jetzt alle 8 mittleren Sternhewegungen zusammen und multiplielren sie mit den nittleren Sterngrössen, so werden wir folgende Resultate haben:

Der wahrscheinliche Fehler o'47 des Mittels lat aus der Uebereinstimmung der einzeluen Grössen gefunden. Die aus ilseen Resultaten abgeleitete Folgerung ist einleuchtend: die mittleren Sternbewegungen sind den mittleren Sterngrössen nach der Schätzung der Astronemen umgekehrt proportional. Sie ist unmittelhar aus den Beobachtungen ganz frei von Voraussetzungen hergeleitet, und berüht auf der Vergleichung von mehr als 4000 Sternen. Wenn man annimunt, dass die mittleren Bewegangen der Sterne ihren Euffernungen von uns ungekehrt proportional sind, so folgt daraus, dass die Entferungen der Sterne ihren Grössen grade proportinnal sind. Dieser Schluss aher führt zu dem andern: der Verdichtung der Sterne nach der Richtung von uns weit im iht Tiefe des Wetalls.

Schlüsslich erlaube ich mir Sie auf drei Sterne aufmerksam zu marhen, die ihrer kleinen Grüsse ungeachtet bedeutende eigene Bewegungen andeuten. Einer von diesen Sternen ist doppelt 8 Grösse, und ist die N.N. 1457, 1468 meinen Catalogs (Pos. may.), in W. Nernere Pos. med. die N. 1091 und in dem Catalogs von Deltzen die N.N. 1457, 19702, 9704. Indem ich den Sternpositionen von diesen drei Catalogen die Gewirhte t, 9, 3 beilegte, bekam ich folgende Resultate für das Mittel der beiden Sterne:

Die übrighteitenden Fehler in den drei obenerwähnten Positionen nach der Wahrscheinlichkeitstheorie sind in AB -0'09, +0'03, -0'06, in Decl. +0''2, 0,0. +0"1. Ausserdem die Entfernungen zwischen den Sternen und die Positionswinkel sind folgende:

Epochen 1790.1 22"42 36"35 aus den mittleren Oertern in meinem Catalog 1836.4 ans Struve's Mensurae micr. p. 285. 48.75 1842.3 18.49 55.24 aus den mittleren Oertern des Geltzen'schen Catalogs.

Der zweite Stern von 6.7 Grösse ist JE 1643 und 1644 meines Catalogs, M 1618 von Groombridge und Mi 10603 von Oeltzen. In dem letztern Catalog ist seine Position AR = 10h 1"39' 47 und Decl. = +50"15' 3"2 für 1842,0; die aus diesem und meinem Catalog abgeleitete Bewegung in AR = -0'1433, in Decl. = -0"473, im grössten Kreise = 1"450.

Der dritte Stern 8,9 Grösse ist doppelt von 11 Cl. und in meinem, Struve's u Oeltzen's Catalogen unter den N.N. 1384, 1050, 9342 angegeben; die zwei letztern Positionen sind für den Stern praecedens. In den Mem. de Paris für 1789 und 1790, welche ich zur Ansertigung meines Catalogs benutzte, geschieht keine Erinnerung von Lalande über die Duplicität dieses Sterns, und es ist schwer zu entscheiden, welcher Stem beobachtet wurde, Sterne im J. 1790 nach Strugg's Mensurae micr. nahe in demselben Declinationskreise liegen müssen, so habe ich nur die Reclascensionen meines Catalogs berücksichtigt. Ausserdem muss in Strime's l'os. med. die Rectascension fehlerhaft sein, da die aus den Beobachtungen von 1841 abgeleitete AR für 1830 mit zwei AR ans den Beobachtungen von 1825 übereinstimmt p. 179, was nicht anzunehmen ist: daher habe ich nur diese zwei letztern beiltehalten, eben so die Declinationen. Aus drei AR also für drei Epochen 1790,0, 1830,0, 1842,0 und aus zwei Declinationen von Str und Argel, habe ich folgende Position des Sterns praece dens, und auch die elgene Bewegung abgeleitet;

von Herrn Prof. Argelander.

Kiew. den 8/20 December 1856.

J. Fedorenko

## Planeten - Oppositionen, beobachtet am Meridiankreise der Bonner Sternwarte.

|      |      |    |     | 1s      | is.   |      |      |       |
|------|------|----|-----|---------|-------|------|------|-------|
| 1856 | Jani | 10 | 9°3 | 15h 54  | 5'04  | -16° | 2' 4 | 7"5   |
|      | _    | 11 | -   | 53      | 8,50  | -16  | 5 5  | 5.0:  |
|      | -    | 11 | 9,2 | 52      | 12,74 | -16  | 8 5  | 3,4   |
|      | -    | 13 | 9,3 | 51      | 18,59 | -16  | 12   | 4.0   |
|      | _    | 16 | 9,2 | 48      | 44,05 | -16  | 22   | 5,0   |
|      | -    | 27 | 9+2 | 41      | 25,88 | -17  | 5 3  | 4.8   |
| Juni |      |    |     | net hei |       |      |      | schwa |

ch.

|             |       | Flora.       |              |
|-------------|-------|--------------|--------------|
| 1856 Juni 1 | 0 9"0 | 17h 49"22'04 | -18" 57' 0"6 |
| - 1         | 2 8,8 | 47 9,88      | -19 0 28,3   |
| 10          | 6 8,9 | 42 40,18     | 19 7 42,7    |
| - 2         | 7 8,5 | 30 19,58     | -19 30 2.8   |
|             |       | Neptun.      |              |
| 1856 Aug. 3 | 8°1   | 23 22 39 41  | -5" 16' 55"4 |
| Sept. 5     |       | 3,64         | 20 49,7      |
| - 9         | 7,9   | 21 39,33     | 23 28,2      |
| - 10        | 7,9   | 33,32        | 24 6.8       |
| - 11        | 8,0   | 27,16        | 24 47,5      |
| 13          | 8,0   | 21,17        | 25 25,9      |
|             |       |              |              |

|              |         | Ne     | ptun.   |      |      |           |
|--------------|---------|--------|---------|------|------|-----------|
| 1856 Sept.   | 13 -    | 23h 21 | 14'72:  | 5    | ° 26 | 5"8       |
| <u>-</u>     | 14 8°0  |        | 9,07    |      | 26   | 45.3      |
| - 1          | 20 —    | 20     | 32,57   |      | 29   | 36,4      |
| - 1          | 29 7,9  | 19     | 39,63   |      | 36   | 13,0      |
| - :          | 30 7.9  |        | 34,13   |      | 36   | 49,5      |
|              |         | Jup    | iter.   |      |      |           |
|              |         |        |         |      | - 1  | Daner des |
| 1856 Sept.14 | 0h 23"4 | 2'59   | +0° 47' | 11"6 | SR   | 3         |
| - 20         | 20 5    | 1 07   | 20      | 4 4  | NR . | 7 3       |

| 1856 | Sept.14 | 0h 23° | 42'59 | +0 | 47 | 11"6 | SR   | 3'44 |
|------|---------|--------|-------|----|----|------|------|------|
|      | - 20    | 20     | 51,97 |    |    |      | NR ¬ | 3,39 |
|      | 26      | 17     | 56,29 |    | 9  | 5,8  | SR   | 3,42 |
|      | - 29    | 16     | 27,90 |    | 0  | 22,7 | NR   | 3,33 |
|      | - 30    | 15     | 58,56 | -0 | 3  | 36,3 | SR   | 3,43 |
|      | Octb. 4 | 13     | 2,08  |    |    |      | NR g | 3,44 |
|      | - 5     | 13     | 33,37 |    | 19 | 5,2  | SR   | 3,30 |

|     |       |    |     | 1.01  | iuna.  |    |     |        |
|-----|-------|----|-----|-------|--------|----|-----|--------|
| 856 | Sept. | 26 | 8"0 | 0h 33 | "38"70 | +4 | 158 | 49"4   |
|     | -     | 30 | 8,5 | 30    | 25,97  |    | 33  | 19,2   |
|     | Octh. | 4  | 8,5 | 27    | 5,48   |    | 7   | 18,5   |
|     | -     | 5  | 8,8 | 26    | 16,03  |    | 0   | 50 + 4 |
|     | _     | 8  |     | 23    | 50,12  | +3 | 41  | 31+1   |
|     | _     | 11 | 8,8 | 21    | 30,08  |    | 22  | 44.1   |
|     |       |    |     |       |        |    |     |        |

|               | Е      | unomia.  |          |        |            |       |     | Melpe | mene   |       |           |
|---------------|--------|----------|----------|--------|------------|-------|-----|-------|--------|-------|-----------|
|               |        | 52"36'66 | 1.000.40 |        | 1856 Octb. | 20    | 8"2 |       | 28*27  |       | 8′ 30″5   |
| 1856 Octbr. 4 |        |          | +28" 48  |        |            |       |     |       |        |       |           |
| - 5           | 8.0    | 51 41,64 |          | 43+1   |            |       | 8,2 |       | 41,21  |       | 33,6      |
| - 8           | 8:0    | 48 55,64 | 36       | 25.0   | Novb.      | . 5   | 8,5 | 25    | 49,30  | 4     | 38,3      |
| - 14          | -      | 43 29.28 | 9        | 28,2   |            |       |     |       |        |       |           |
| 17            | 7,5    | 40 53,47 | +27 52   | 9.1    |            |       |     | Mas   | salia. |       |           |
| - 19          | 7.8    | 39 14.15 |          | 23.9   | 1856 Octb. | 25    | 8"8 | 25 45 | 42'97  | +15°4 | 4' 53"2   |
| - 20          | 7.8    | 38 25,92 | 32       | 40.7   | _          | 27    | 8.8 | 43    | 51,72  | 3     | 32.5      |
| - 21          | 8.0    | 37 39,02 | 25       | 44.9   | _          | 28    | 8.9 | 42    | 54,89  | 3     | 46.8      |
| - 22          |        | 36 53,08 | 18       | 36.9   |            | 29    | 9,1 | 41    | 57,53  | 2     | 5 58 t    |
| - 24          | 7.9    | 35 25,71 | 3        | 48.6   | 41.0       | 30    | 8,7 | 40    | 59,53  | 2     | t 4 · t   |
| - 27          | 7.8    | 33 25,29 | +26 40   | 22,4   | -          | 31    | 8.8 | 40    | 1,38   | 1     | 6 8,9     |
|               |        |          |          |        | Novb.      | 5     | 8.8 | 35    | 6.79   | +14 5 | 1 0.3     |
|               | Мe     | lpomene  |          |        | _          | t6    | 9,0 | 24    | 47,24  | +13 5 | 5 49,2    |
| 1856 Octb. 20 | 8"0 24 | 38 6'80  | - 4" 58  | ' t1"3 |            |       |     |       |        |       |           |
| - 2t          | 8,1    | 37 23,71 | - 5 7    | 35.8   |            |       |     | Ura   | nus.   |       |           |
| - 25          | 8,2    | 34 23,44 | 42       | 43,2   | 1856 Nm    | vh. 5 | 3   | 124"1 | 3'31   | +18°2 | 1' 28"7   |
| - 27          | 8.0    | 32 50,20 | 58       | 10.1   |            | - 16  |     | 22 2  | 1,84   | 1     | 42.0      |
| - 28          | 7,9    | 32 3.04  | - 6 5    | 20.6   |            |       |     |       |        |       |           |
| 29            | 8,2    | 31 15,62 | 12       | 6,8    |            |       |     |       |        | Fr. A | rgelander |

## Neue Elemente der Massalia, von Herrn Observator Günther.

Die in N. 1059 der Astronomischen Nachrichten mitgetheilten Meridian-Beobachtungen der Massalia von Herrn G. Rümker babe ich mit meiner im Berliner Astronomischen Jahrbuche für 1859 befindlichen Oppositinns-Ephemeride dieses Planeten unter Rücksichtnahme auf Parallaxe und Alterration verglichen u. dabei nebenstehende Unterschiede gefunden:

|   |                 |        | _      |
|---|-----------------|--------|--------|
|   |                 | Δα R-  | -В Д∂  |
| - | t856 October 29 | +143"7 | +33"9  |
|   | 30              | 142.5  | 32,9   |
|   | 31              | 142.7  | 34 1 t |
|   | November 1      | 142.9  | 35.2   |
|   | 4               | 145.8  | 36,3   |
|   | 18              | 140.7  | 38+5   |
|   | 21              | +149.5 | +39.6  |

Hieraus bildete ieh für 1856 November 4,5 mittlere Berliner Zeit diesen Normalort:

AB = 39° 1′ 23″8 Decl. = +14° 56′ 7″ 0

uud die 2 Bedingungs-Gleiehungen:

$$0 = +143.6 + 2.17153 \, dM + 3.04712 \, d (1000 \, \mu) - 3.16988 \, d\phi + 1.80739 \, d\pi - 0.66283 \, d \left(\frac{\Omega}{100}\right) + 0.15006 \, di$$

$$= +35.4 + 0.65490 \, dM + 0.91819 \, d (1000 \, \mu) - 0.96015 \, d\phi + 0.54558 \, d\pi + 2.01143 \, d \left(\frac{\Omega}{100}\right) - 0.46398 \, di$$

Letzlere 2 Gleichungen, combinit mit den 10 Gleichungen meiner früheren 5 Normalörter (S. A. N. 36'88) gaben nach der Auflösung eine Summe der Quadrate der übrigbleibenden Fehler von 360", welche zum grössten Theile der Rectaccensions- Gleichung ales 21" Normal-Ortes 1853 März 21,5 zufielen, wenn ich die Substitutinns- Prüfung vornabun. Da dieser Normalort sich nur auf die 4 letzten Washingtouer Beobachtungen des Planetten bei seiner ersten Erscheinung stützt, überdies noch mehrere Tage hinter die letzte gelegt wurde, weil ich äquidistante Zeitintervalle eingeführt hatte, war es leicht möglich, dass sich, selbst wennn die Position

des Vergleichsterns richtig war, ein Fehler einsebleichen konnte. Und in der That befriedigte die Aufüsung der Gleichungen nach Aussehlnsse dieses Orles weit mehr als vorher. Die mit den neuen Werthen der Unbekannten durchgeführte Substitutions-Rechnung ergab abermals in der 2½m Gleichung einen nahezu gleichgrossen Fehler für die Rectascension, dessen Grösse auch durch die directe Rechnung des Ortes vollkommen bestätigt wurde. Ich habe daher, den 2½m bisherigen Normalort ganz ansschliessend, die Resultate der zweiten Rechnung beibehalten, und folgende Correctionen der Elemente gefunden:

$$dM = -71^{\circ}0$$
,  $d\pi = +79^{\circ}8$ ,  $d\Omega = +165^{\circ}7$ ,  $d\Phi = +7^{\circ}1$ ;  $di = -2^{\circ}0$ ,  $d\mu = -0^{\circ}03524$ 

89

M

Hiernach werden die neuen Etemente der Massalia

1853 Januar 0.0 Berlin 305° 18' 18"6 98 19 53,41 8 23 5,1 0 41 0,2 949"31606

Die zu Grunde gelegten Normalörter wurden durch dieses System in nachfolgender Weise wiedergegeben:

|      |       |       |        |        | ΔαR   | -B 08 |
|------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 1852 | Sept. | 21,5  | m. Zt, | Berlin | -2"5  | -2"7  |
| 1854 | Janr. | 24,4  | _      |        | -0.1  | -4.7  |
|      | Mai   | 4,5   | _      | -      | -2,2  | +0.2  |
| 1855 | Jani  | 21,5  | -      | -      | +1,2  | -5.5  |
| 1946 | Nonh  | . 4 6 |        |        | 1.2.4 | -0.3  |

welche Grössen nahezu auch aus der Substitution der Unbekannten in die Bedingungs-Gleichungen hervorgingen. Mit diesen Elementen gedenke ich demnächst die Enhemeride für das Jahr 1858 zu rechnen.

W Cunther Breslau 1857 Januar 3.

## Ueber veränderliche Sterne,

von Herrn J. F. Julius Schmidt, Astronom an der Sternwarte des Herrn Prälaten von Unkrechtsberg zu Olmütz,

B und s Pegasi.

Die Veränderlichkeit von BPegasi habe ich zuerst im Jahre 1850 aus früheren und damaligen Beobachtungen nachgewiesen; die nähere Kenntniss der Periode indess verdanken wir den Untersuchungen Argelander's. Indem ich jetzt meine Beobachtungen zwischen 1844 und 1856 einer speciellen Bearbeitung vermittelst der Construction von Lichtcurven unterwarf, fand ich die, wenngleich unregelmässigen und znweilen kaum angedeuteten Perioden von BPegasi bestätigt, zugleich aber noch, dass auch s Pegasi mit zu der Klasse der unregelmässig veränderlichen Sterne zu rechnen sei. Am häu-figsten habe ich  $\beta$  mit seinem Nachhar  $\eta$ , ausserdem mit  $\gamma$ , a und a Pegasi verglichen, welche letztere im Allgemeinen ungünstig gelegen sind. Die Farben habe ich folgendermaassen beobachtet:

|                  | P         | 7                                      | 7          | ac.        | 8         |
|------------------|-----------|----------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1843             | -         | ***********                            |            | -          | rothgelb  |
| 1844             | gelbroth  | stark gelb                             | gelh       | gelb       | gelbroth  |
| 1851             | rothgelb  | gelbroth                               | weissgelb  | gelb       | gelbroth  |
| 1855             | orange    | weissgelb                              |            | -          |           |
| 1856             | gelbroth  | stark gelb                             | weissgelb  | weissgelb  | gelbroth. |
| inima<br>erzelch | und Maxir | viele Beob<br>na zu Geho<br>dem auch o | te standen | , diene da | s folgend |

|       |         | By   | Ba  | βγ  | βs  | 8 ac | εγ |
|-------|---------|------|-----|-----|-----|------|----|
| 1     | 843     | 0    | 0   | 0   | 0   | 20   | 9  |
| 1     | 844     | 94   | 30  | 25  | 0   | 50   | 2  |
| 1     | 845     | 9 t  | 47  | 3.1 | 0   | 55   | 0  |
| 1     | 846     | 35   | 17  | 9   | 0   | 34   | 0  |
| 1     | 847     | 43   | 25  | 4   | 16  | 36   | 0  |
| 1     | 848     | 127  | 75  | 59  | 58  | 40   | 0  |
| 1     | 849     | 95   | 59  | 12  | 64  | 6    | 0  |
| 1     | 850     | 73   | 53  | 0   | 51  | 1    | 0  |
| 1     | 851     | 41   | 10  | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 1     | 852     | 71   | 4   | 0   | 0   | 2    | 0  |
|       | 853     | 104  | 19  | 0   | 0   | 42   | 0  |
| 1     | 854     | 17   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 1     | 855     | 85   | 0   | 0   | 2   | 1    | 0  |
| Summe | 3.Inhre | -876 | 330 | 140 | 235 | 243  | 11 |

Diese 1844 Beobb, habe ich nun durch etwa 100 Curven darzustellen versucht, bin aber dabei zur Ueberzeugung gelangt, dass man wenigstens aus diesen Vergleichungen keine constante Periode für B Pegasi wird ermitteln konnen. Dass mit Ausnahme von s Pegasi die andern Vergleichsterne keine merkliche Veränderlichkeit zeigen, geht aus meinen Beobachtungsregistern schon ohne alle specielle Untersuchung hervor.

Für & Pegasi habe ich nun mit Hülfe der Curven folgende Minima und Maxima abgeleitet.

|      |          | 1.        | Maxima     |      |                                                     |
|------|----------|-----------|------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1844 |          | unsicher. | Vergl. von |      | η { sech sehr appelikommy-<br>nor Book, in Hambarg. |
|      | Sept. 6  | unsicher. |            | βu.  | 7                                                   |
|      | Oct. 3t  | unsicher. |            | βu.  | 7                                                   |
|      | Nov. 10  | unsicher. |            | βu.  | α                                                   |
| 1845 | Juli 20  | ziemlich. |            | βu.  | y In Bilk.                                          |
|      | Juli 16  | unsicher. | -          | βu.  | a                                                   |
|      | Sept.13  | gut.      | -          | B u. | 29                                                  |
|      | Sept.17  | unsicher. |            | B u. | a -                                                 |
|      | Nov. 2   | gut.      |            | B u. | y in Hamburg.                                       |
|      | Oct. 30  | unsicher. |            | 8 u. |                                                     |
|      | Oct. 28  | gut.      |            | B u. | 7 -                                                 |
|      | Dec. 12  | gut.      |            | B u. | n In Eutin.                                         |
|      | Dec. 12  | gut.      |            | β u. | a -                                                 |
|      | Dec. 16  | gut.      |            | βu.  | γ —                                                 |
| 1846 | Juli 25  | gut.      |            | βu.  | y iu Bonn.                                          |
|      | Sept. 18 | gut.      |            | βu.  | 7                                                   |
| 1847 | Nov. 18  | gut.      |            | βu.  | α                                                   |
|      | Dec. 25  | gut.      |            | β u. | a -                                                 |
|      | Dec. 17  | gut.      |            | βu.  | η —                                                 |
| 1848 | Febr.14  | unsicher. |            | βu.  | 7 -                                                 |
|      | Juli 14  | gut.      |            | βu.  | 7 -                                                 |
|      | Ang. 23  | gut.      |            | β υ. | 7 -                                                 |
|      | Aug. 23  | unsieher. |            | βu.  | α —                                                 |
|      | Octh. 3  | gut.      |            | βu.  | 7 -                                                 |
|      | Octb. 4  | gut.      |            | βu.  | α —                                                 |
|      | Oct. 12  | unsicher. |            | β u. | 7 -                                                 |
|      | Nov. 13  | gnt.      |            | Bu.  | 7 -                                                 |
|      | Nov. t2  | gut.      |            | B u. | α -                                                 |

Nov. 11 gut.

|       | 91                 |                        |              |            |                   |       |              |      |                   |                  |     |              |      |                        |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|--------------|------|-------------------|------------------|-----|--------------|------|------------------------|
| 1848  | Dec. 23            | gut.                   | Vergl. von   | β u. :     | in Bonn.          | 1846  |              | 4    |                   | Vergl. vou       |     |              | in   | Eutin.                 |
|       | Dec. 22            | gut.                   |              |            |                   |       | Jan.<br>Juni | 28   | unsicher.         | -                | B   | ** **        | in   | Bonn.                  |
|       | Dec. 26            | gut.                   |              |            |                   | :     | Ang.         |      | gut.              |                  | B   | u. 7         | *11  | _                      |
| 1849  | Juli 6             | gut.<br>unsicher.      |              |            |                   |       | Aug.         | 2    | unsicher.         |                  | β   | u. a         |      | _                      |
|       | Aug. 19            | gut.                   |              |            |                   |       | Octb         |      | gut.              |                  |     | ս. դ         |      |                        |
|       | Aug. 28            | unsicher.              |              |            |                   |       | Octh.        |      | unsicher.         |                  |     | u. x         |      | _                      |
|       | Sept.30            | gnt.                   |              | 3 u.       |                   | 1847  |              |      | unsicher.         | -                |     | 11. 27       |      |                        |
|       | Octb. 3            | unsicher.              |              | B n.       |                   |       | Octh         |      | unsicher.         | 4.0000.0.000.00  |     | ε. α         |      |                        |
|       |                    | ziemlich.              |              | β u.       |                   |       | Nev.         |      | gut.              |                  |     | u. 7         |      |                        |
| Die V | eränderli          | chkeit war             | t849 uur un  | bedcut     | end, so dass man  |       | Dec.         | 6    | gut.              |                  |     |              |      |                        |
| auch  | eine Jah           | rescurve zie           | eben kann,   | die Fol    | gendes angieht:   | 1848  | Jan.<br>Jan. |      | nusicher.<br>gut. | -                |     | u. η<br>u. α |      | _                      |
|       |                    | Max. Juli              | 14 Min.      | Oct.       | t 7               |       | Aug.         |      |                   |                  |     | 11. 17       |      |                        |
|       |                    | Nov.                   | 26           | Dec.       | 31                | 1     | Ang.         |      |                   | -                |     | u. x         |      | min t                  |
| doch  | ist es             | mehr zuläsi            | ig, die kle  | ineren     | Kriimmungen zu    |       | Sept.        |      |                   |                  |     | u. 17        |      |                        |
|       | ksichtige          |                        |              |            |                   |       | Sept         |      | gut.              |                  |     | u. a         |      | _                      |
|       | Feb. to            |                        | Veral. con   | 3 u.       | Beob, in Bonn.    |       | Sept.        |      |                   | -                |     | υ. γ         |      |                        |
|       | Juli 24            | gnt.                   |              |            |                   | i     | Octb         |      |                   | -                |     | u. η         |      | -,                     |
|       | Juli 19            | gut.                   |              | B u.       | a                 |       | Octb         |      |                   | Appropriate to   |     | u. α         |      |                        |
|       | Aug. 25            | gut.                   |              | βu.        | η                 |       | Octb<br>Nov. |      |                   | Address of the   |     | u. γ<br>u. η |      |                        |
|       | Aug. 27            | gut.                   |              |            |                   |       | Nov.         |      |                   |                  |     | u. 3         |      | _                      |
|       | Sept.18            | gut.                   | -            |            |                   |       | Nov.         |      |                   |                  |     | u. y         |      | _                      |
|       | Oet. 12            | gut.                   |              |            | η in Hamburg.     | 1940  | Jan.         |      |                   | -                |     | u. 7         |      |                        |
|       | Octb. 6<br>Nov. 16 | unsicher.<br>unsieher. |              | β u.       | n In Bonn.        | 1043  | Juni         |      | gut.              | -                |     | u. 7         |      |                        |
|       | Dec. 22            | unsicher.              | -            |            |                   |       | Aug.         |      |                   | -                |     | u. 7         |      |                        |
| 4014  | Febr. 2            |                        |              | βu.        |                   |       | Aug.         |      |                   |                  | B   | u. a         |      |                        |
| 1631  | Sept.11            | gut.<br>unsicher.      |              |            |                   |       | Sept         |      | gut.              |                  |     | 18. 39       |      |                        |
| 1010  | Juli 17            | gut.                   |              | βu.        |                   |       | Sept         |      |                   |                  |     | u. a         |      | _                      |
| 1652  | Sept.25            | gut.                   | and the last |            | a. d. Insel Föhr. |       | Oetb         |      |                   |                  |     | B. 7         |      | -                      |
|       | Nov. 29            | gui.                   |              |            | in Bonn.          |       | Octb<br>Dec. |      |                   |                  |     | u. α<br>u. η |      |                        |
| 1853  | Jan. 17            | ziemlich.              | -            |            |                   |       |              |      | gut.              |                  |     | u. 1         |      | _                      |
| 1000  | Aug. 24            | gut,                   |              | βu.        |                   | 1850  | Mai          |      | unsleher.<br>gut. | -                |     | u. 7         |      |                        |
|       | Oct. 22            | gut.                   |              | βu.        |                   |       | Aug.         |      | gut.              |                  |     |              |      | _                      |
|       | Decb. 6            | gut.                   |              | βu.        | 71                |       | Sept         |      | gut.              | -                |     | u. 7         |      |                        |
| 1854  | Aug. 18            | unsicher.              |              | βu.        | 27                |       | Sep1         |      | gui.              |                  | B   | u. a         |      | _                      |
|       | Juni 18            | unsicher.              |              | βu.        | n in Rom.         |       | Sept         | . 30 | gut.              | -                |     | u. 7         |      | Hamburg.               |
|       | Aug. 24            | unsicher.              |              |            | n Olmütz.         |       | Nov.         |      |                   |                  |     |              |      | Bonn                   |
|       | Novb. 2            | unsicher.              |              | βu.        | 7 -               |       | Nov.         |      | unsicher.         |                  |     | u. a         |      | _                      |
|       |                    |                        |              |            |                   | 1851  | Jan.         |      | gut.              | -                |     | u. 19        |      |                        |
|       |                    | 11                     | . Minima     |            |                   |       | Febr         |      | unsicher.         |                  |     | υ. η         |      | Ve tok                 |
| 1844  | Janr. 23           | unsicher.              | Vergl, von   | β u.       | n Hamburg.        |       | Aug.         | 10   | unsicher.         |                  | ß   | u. 29        | ın   | Königsberg,<br>Berlin. |
|       | Febr. 17           |                        |              | βu.        | 7 -               | 1     | Octb         | . 20 | unsicher.         |                  | β   | ti. 7        | in   |                        |
|       | Juli 20            | -                      | -            | B 11.      | 7                 | 1859  | Aug.         |      | gut.              |                  |     | u. 7         |      | Hamburg.               |
|       | Sept. 27           |                        |              |            |                   |       | Nov.         |      | ziemlich.         |                  | β   | u. 20        | in   |                        |
|       | Octb. 2            |                        |              | β u.       |                   |       | Dec.         |      | ziemlich.         | -                | β   | u. 27        |      | _                      |
|       | Nov. 22            |                        |              | β u.       |                   | 1853  | Juli         |      | gut.              | A COMPANY OF THE |     |              |      | Wien.                  |
| 1845  | Jan. 27            |                        |              |            | in Hamburg.       | 1     | Sept.        |      | gut.              | -                |     |              |      | Olmütz.                |
|       | Juni 23            |                        |              |            | n Bilk.           |       | Nov.         |      | gut.              | -                |     |              |      |                        |
|       | Aug. 17            |                        |              | βu.<br>βu. |                   | 1834  | Jan.         | 7    | sehr unsich       | er. ———          | β   | 11. 17       |      | -                      |
|       | Octh. 3            |                        |              | 8 n        | 2 -               |       | Juli         |      | unsicher.         | -                |     |              |      | . —                    |
|       | Octb. 10           |                        |              | β u.       |                   | 1855  | Juli         | 27   | gut.              |                  | B   | ti. 20       |      | 4900                   |
|       | Octb. 3            |                        |              | βu.        |                   |       | Sept.        |      | unsicher.         | -                | B   | u. 7         |      | -                      |
|       | Nov. 21            |                        |              | β u. :     | in Eutin.         |       | 12           | -14  | No. 10            |                  |     |              |      | Ingan We-              |
|       | Nov. 21            |                        |              | β u.       | x                 |       |              |      |                   |                  |     |              |      | iesen Wer-             |
|       | Nov. 27            | gut.                   |              | β u.       | γ . —             | then, | 80 11        | ird  | man sie im        | mittel etw       | n 4 | 3 la         | ge o | der 45 Tage            |

ünden, mit Schwankungen von 30 bls 60 Tagen, wobei aber alle Angaben, selbst die mangelhaften, mitgestimmt baben. Gebe ich jetzt den Vergleichungen β u., y das Gewicht = 2, den andern = 1, und setze dazu noch Zahlen, welch das Gewicht der Nebenumstände hei den Beübachtungen ausstrücken, so entscheide ich mich für die Annahme der folzenden Mittel werthe der Minima und Manjima.

|      |                    | I. Mas     | ima.  |                     |            |
|------|--------------------|------------|-------|---------------------|------------|
| 1844 | Aug. 24            | Gew. = 2   |       | Febr. 10            | Gew. = 1   |
|      | Nov. 7             | = 2        |       | Juli 22             | = 5        |
| 1845 | Juli 19            | = 4        |       | Aug. 26             | = 5        |
|      | Sept. 14           | = 4        |       | Sept. 18            | = 2        |
|      | Octb. 31           | = 5        |       | Octh. 11            | = 3        |
|      | Dec. 13            | = 5        |       | Nov. 16             | = 1        |
| 1846 | Juli 25            | == 2       |       | Dech. 22            | = 1        |
|      | Sept. 18           | = 2        | 185t  | Febr. 4             | = 3        |
| 1847 | Nov. 18            | = 2        |       | Sept. 11            | ± 1        |
|      | Dec. 19            | = 5        | 1852  |                     | = 2        |
| 1848 | Febr. 14           | = 1        |       | Sept. 25            | = 2        |
|      | Juli 14            | = 2        |       | Nov. 29             | = 3        |
|      | Aug. 23            | = 2        | 1853  |                     | = 2        |
|      | Octb. 4            | = 4        |       | Aug. 24             | = 3<br>= 3 |
|      | Nov. 12            | = 6        |       | Octb. 22<br>Decb. 6 | = 3        |
|      | Dec. 23            | = 6        |       |                     |            |
| 1849 | Juli 10            | = 3        | 1856  | 0                   | = 2        |
|      | Aug. 21            | = 4        | 1855  | Juni 18             | = 2        |
|      | Sept. 30           | = 4        |       | Aug. 24             | = 2        |
|      | Nnv. 15            | = 2        |       | Nov. 2              | = 2        |
|      |                    | H. Mi      | nima. |                     |            |
| 1844 | Jan. 23            | Gew. = 1   | 1849  | Aug. 4              | Gew. == 3  |
|      | Febr. 17           | = 1        |       | Sept. 15            | = 3        |
|      | Juli 20            | = 2        |       | Octh. 24            | = 4        |
|      | Sept. 29.          |            |       | Dec. 29             | = 2        |
| 1845 | Jan. 27            | == 2       | 1850  | Mai 30              | = 2        |
|      | Juni 23<br>Aug. 19 | = 2<br>= 4 |       | Aug. 10<br>Sept. 9  | = 4        |
|      | Aug. 19<br>Octb. 5 | = 4        |       | Sept. 9<br>Sept. 30 | = 2        |
|      | Nov. 22            | = 5        |       | Novb. 5             | = 3        |
| 1846 | Jan. 4             | = 3        | 1851  |                     | = 3        |
| 1040 | Juni 28            | = 3        | 1631  | Febr. 23            | = 2        |
|      | Aug. 13            | = 2        |       | Aug. 10             | = 2        |
|      | Octb. 16           | = 4        |       | Octb. 20            | = 2        |
| 1847 | Jan. 23            | = 2        | 1852  | Aug. 20             | = 8        |
|      | Novb. 4            | = 3        |       | Novb. 3             | = 2        |
|      | Decb. 6            | = 1        |       | Decb. 26            | = 2        |
| 1848 | Jan. 12            | = 2        | 1853  | Juli 16             | = 3        |
|      | Aug. 3             | = 3        |       | Seut. 24            | = 3        |
|      | Sept. 10           | = 4        |       | Nov. 15             | = 3        |
|      | Octh. 25           | = 5        | 1854  | Janr. 7             | = 1        |
|      | Novb. 30           | == 5       |       | Juli 15             | = 2        |
| 1849 | Jan. 13            | = 2        | 1855  | Juli 27             | == 3       |
|      | Juni 4             | = 2        |       | Sept. 22            | = 2        |

Hält man sich an diese Zahlen, und ermittelt man versuchsweis aus einigen der bessern Angaben die Periode, so findet man sie = 43 oder 44 Tagen, wobei aber Schwankungen zwischen 30 u. 57 Tagen vorkommen. Eine definitive Untersuchung scheint nuch lauge nicht an der Zelt zu sein.

Werden endlich die Vergleichungen zwischen  $\beta$  u. a Pegasi mit in Betracht gezogen, so findet mån zwar Weltencurven, deren Minina und Maxima mehrfach mit den sehon früher ermittelten Werthen ungefähr ühereinstimmen, andere aber, die gänzlich davon abweichen. Da ann die Vergl. von  $\beta z$  u.  $\beta \gamma$  dergleichen Anomalien nicht gezeigt halten, so sah ich mich genüthigt, die Vergleichungen mit a besonders zu prüfen. Indem ich wieder  $\beta$  als den Veränderlichen, s aber als den Vergleichstere ansab, fand ich für Ersteren die folgenden Werthe:

| genden We          | rthe: |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maxima.            | 1847. | Minima.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aug. 31            |       | Sept. 4                       | Keine dieser Angaben coinci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nov. 1             |       | •                             | dirt mit den früheren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | 1848. |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juli 14            |       | Aug. 3                        | Sebr gnte Uebereinstimmung<br>mit den früheren Werthen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aug. 22            |       | Sent. 9                       | Sebr gate Uebereinstimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oct. 1             |       | Oct. 22                       | mit den früheren Werthen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nov. 11            |       | Nov. 28                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dec. 29            |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | 1849. |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juli 3             |       | Aug. 3                        | I 7: -U.L U.L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aug. 10            |       | Sent. 7                       | Ziemlich gute Uebereinstim-<br>mung mit den früheren Wer-<br>then.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oct. 1             |       | Oct. 27                       | mung mit den truneren wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nov. 13            |       | Dec. 1                        | ) then.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | 1850. |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juli 14            |       | Aug. 3                        | Theilweis übereinstimmend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aug. 28            |       | Sept. 17                      | The Hands of the set o |
| Octh. 19           |       | Nov. 21                       | I beliwels upereinstimmend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dec. 26            |       |                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | 1851. |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aug. 2             |       | Juli 9                        | Vote and at 11th and and and answer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sept. 14           |       | Aug. 28<br>Sept. 27           | mit den früheren Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aug. 2<br>Sept. 14 | 1851. | Juli 9<br>Aug. 28<br>Sept. 27 | Keinerlei Uebereinstimmung<br>mit den früheren Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Die obigen Zahlen als Maxima und Minima für  $\beta$  angenommen, werden Minima und Maxima für  $\epsilon$  sein. Construire ich schliesslich noch die Vergleichungen zwischen  $\alpha$  u.  $\epsilon$  Pegasl, erstere als unveränderlich erachtet, so resultirt für  $\epsilon$  Pegasl,

| 1044  | ein Minimum       | etwa Jan. | 21.       |          |               |
|-------|-------------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 1845  |                   | Nov.      | 27 Maximu | m Aug. 8 | beide gut.    |
| 1846  |                   | Juli 3    | 30        | Aug.19   | unsicher.     |
| 1847  |                   | Juli 3    | 30        | Sept. 8  | meistens un-  |
| admin |                   | Nov. 1    | 9         | Nov. 5   | entschieden   |
|       |                   | Dec. 2    | 20        | Dec. 7)  | od. unsicher. |
| 1848  | B1000 101 101 101 | Juli 1    | 6         | Aug. 5)  | regel-        |
|       |                   | Aug.2     | 9         | Sept 18  | mässige       |
| _     |                   | Oct. 1    | 3         | Nov. 4   | Wellen-       |
| -     | -                 | Nov. 7    | 29        | Dec. 25  | curve.        |

Namentlich die Beobachtungen von 1848 deuten üßt a Pegasi auf eine Periode von ebenfalls ungefähr 45 Tagen hin. Die Gründe für und gegen die Annahme dieser, und der Veränderlichkeit von a überhaupt sind für mich nahezu von gleichem Gewichte, jedenfalls aber geeignet, den Beobachtern die fernere Untersuchung von a Pegasi anzuempfehlen.

ζ

Von den Gründen zu Gunsten der Veränderlichkeit von s Pegasi will ich nur 2 anführen; ich meine den Unsstand, dass a mil a verglichen, nahe ebensu grosse Stufenvariationen xeigt, als β im Vergleich mit η; dann ein seltsames, vor längern Jahren an & beobachtetes Phänomen, welches ich hier nach den Original-Angaben meines Bonner Tagebuchs mittheilen will:

, 1847 Nnv. 5. Hochet auffallend war mir heute (bei schr , heitern Himmel) a Pegasi. Kurz nach 7h sah ich sliesen Stern, , der sich immer nur wenig von g Pegasi an ffefligkeit unter-"scheidel, gaox gleich p u. 3 Pegasi, oline cass es mir mog-"entdecken, sie müsste denn sehr klein und von seltener Lang. "samkeit der Bewegung gewesen sein, denn ich erkannte dicht neben & die kleinsten Sterne und sah a nach einer halben "Stunde fast noch eben so schwach, selbst später noch, ohne "eine Wolke dort zu bemerken. Der Stern ward nachher zwar .. helter, blich aber doch sehr liebtschwach.

Der Verlauf des Lichtwechsels war damals folgender: 18

| 47 | Sept. 6 | Abends | x+0,76 | e+1,5 B |       |
|----|---------|--------|--------|---------|-------|
|    | - 18    |        | +0,7   |         |       |
|    | Oct. 11 |        | +1,5   | 0,0     |       |
|    | 14      | -      | +1,5   | 0,0     |       |
|    | 29      |        | +1.0   |         |       |
|    | Nov. 2  | -      | +1,0   |         |       |
|    | 5       | 7h 5"  |        |         | s 0,0 |
|    | - 5     | 7 22   | +5,0   | -3,0    | +3,0  |
|    | 5       | 7 45   | +2,5   | -1,5    |       |
|    | - 5     | 8 0    | +2,5   | 1,0     | +7,0  |
|    | - 5     | 8 27   | +2,0   | 1,0     |       |
|    | - 5     | 10 4   | +2,0   | -1.0    |       |
|    | - 5     | 11 0   | +2,5   | 1,0     |       |
|    | 6       |        | +2,0   | 1,0     |       |
|    | - 10    |        | +1,2   | -0,5    |       |
|    | 18      |        | -0,5   | 0,0     |       |
|    | - 20    |        | 0,0    | 0,0     |       |

Irgendwo hat schon vor vielen Jahren Bode seine Vermuthung ausgesprocheu, dass & Pegasi vielleicht veränderlich sei. Ich finde diese Notiz ohne nähern Nachweis in meinem Tagebuche von 1843. Olmütz 1856 Dec. 12.

J F Julius Schmidt

Wiederauffindung der Fides, von Herrn Dr. R. Luther in Bilk.

| 1857     | mittl. Zt. Bilk | AR            | Decl.      |          |
|----------|-----------------|---------------|------------|----------|
|          |                 | _             |            |          |
| Januar 3 | 13"48"31"1      | 169" 34' 39"4 | +7°26'31"3 | 8 Vergl. |
| 3        | 15 21 50,5      | 169 34 50,1   | +7 26 27 1 | 6 —      |

Der Vergleichstern (7.8) wurde nach Bessel's Zone 236 und 237 sn angenommen: Mittl. Ort 1857.0 Scheinb Ort 1857 Jan 3

168° 31' 40"9 + 7" 25' 7" 4 168°31'48"4 + 7°25'5"5

Fides erschien 11.12ter Grösse und wird mit der am 14ten Januar beginnenden Ephemeride des Herrn George Rümker sehr gut übereiostimmen. R. Luther. Bilk bei Düsseldorf 1857 Jan. 5.

#### Vermischte Nachrichten.

Der Director der Sternwarte in Palermo, Herr Prof. Ragona. schreibt mir, dass der Meridiankreis von Pistor & Martins bereits bei ihm angelangt sei und dass er in Kurzem auch einen Refractor von 9 Zoll, von Merz in München, erhalten werde. Die durch Piazzi einst so berühmt gewordene Sternwarte, deren Instrumente aber jetzt veraltet waren, wird demnach, durch die Munificenz der Neapolitanischen Regierung, aufs Neue mit den vortrefflichsten fustrumenten ausgerüstet.

Von Herrn Professor Airy erhalte ich die allen Astronomen gewiss höchst erfreuliche Nachricht, dass de: Druck des ersten Theils der Mondtafeln von Herrn Prof. Hansen bereits begannen hat. Letzterer war kürzlich in Greenwich. um den Druck anzuordnen.

Der Herausgeber des "Astronomical Journal", Herr Dr. Gould, theilt mir mit, dass 12 Männer in Albany die Existenz seines Journals für fünf Jahre garantirt haben, unter der Beilingung, dass es nach Albany verlegt werde. Jeder der zwölf Herreu glebt jährlich 50 Dollars.

Die Frau Dudleu, welche sich, durch hedeuteude Suhventionen, um die Sternwarte zu Albany bereits so verdient gemacht hatte, dass dieses Institut den Namen "Dudley-Observatory" crhielt, hat zu dem Capital, welches zur Unterhaltung der Sternwarte und zur Besoldung der Beobachter und Rechner erforderlich ist, noch 50,000 Dollars gegeben; 20,000 Dollars sind ausserdem von Bürgern Albanys belgetragen.

## ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

*№* 1063.

Neue Tafeln für den Lichtwechsel von η Aquilæ, von Herrn Professor Argelander.

Die Tafeln für den Gang des Lichtverbaels von Adquilac, die ich in den Astronomischen Nachrichten Bd. XIX, 399 und 400 gegehen habe, sind hereits über 14 Jahre alt und bedürfen in mancher Hinsicht der Verbesserung. Sie beruben auf folgenden Elementen:

Epoche des Minimums 1841 Juni 3 t9h2"4 m.Z. Boun Periode 7\*4h13"53'.

Die erstere ist aus den von Heis und mir bis Anfang Juni 1842 beobachteten Maximis u. Minimis bestimmt, die Periode beruht auf der Vergleichung dieser Epoche mit den aus Pigott and Goodricke's so wie Wurm's Beobachtungen abgeleiteten Epochen, wie ich dieses in den Astronom. Nachr. Bd. XVIII p. 117 ff. näher angegeben babe. Die Lichtveränderung selbst aber ist aus nur 174 Beobachtungen von Heis und mir bis zum Ende des Jahres 1841 abgeleitet worden. Diese Zahl ist an sich sehr gering, und es haben noch andere Umstände eingewirkt, das Resultat unaicher zu machen. Binmal war die Zahl der Vergleichungen zu gering, um den constanten Unterschied in der Schätzung zwischen Heis und mir mit Sicherheit zu bestimmen, dann auch war bei diesen Beobachtungen nur selten ein schwächerer Stern angewandt als s. wodurch namentlich die Grösse im Minimum unaicher wurde. Ich babe daher, als die Zahl meiner eignen Beohachtungen mehr angewachsen war, auf diese allein eine neue Tafel für die Lichtveränderung gegründet; sie beruht auf 411 Beobachtungen bis 1846 Juli 23, und stellt auch die apätern, soviel man obne scharfe Rechnung sehen kann, genügend dar; ich gebe sie daber am Ende dieses Aufsatzes.

Ebenso wenig können aber die neuern Beobachtungen mit der Epoche und Periode der alten Tafeln in Uebereinatimmung gebracht werden, ohne dass ihnen offenbarer Zwang angethan würde; sehon vor längerer Zeit hatte ich aus den Beobachtungen bis Juli 1846 die Epochen der Maxima und Minima und die Periode neu abgeleitet und erhalten, aus den

im Mittel Periode 7" 4h14"16'6 ± 10'6

45r B4

Die Epochen stimmten noch sehr schön mit deu Tafeln, was aber nicht zu verwundern ist, da sie nur so wenig in der Zeit von der den Tafeln zu Grunde liegenden eutfernt sind. Die Periode ist aber sehon schwieriger mit der angenommenen zu vereinigen; ich unterauchte daber noch einige andre Phasen, und fand so mit Rücksicht auf die Werthe der einzelnen Resultate folgende mittlere

also wieder bedeutend grösser als die angesommene. Jeder Zweifels schwindet aber durch die Berechnung einiger neuer Epochen aus den Beobachtungen der letzten Jahre, die ich nicht alleln aus meinen eigenen, sondern auch aus denen von Oudemans und Schönfeld abgeleitet habe; ich erhielt so folgende Epochen in mittlerer Bonner Zeit, wobei ich bemerke, dass aus den Beatimmungen von Oudemans, da es nur 6 sind, der wahrscheinliche Fehler nicht abgeleitet werden konnte:

Diese übereinstimmenden positiven Correctionen lassen wohl nicht daran zweifeln, dass für die jetzige Zeit wenigstens die Periode bedeutend länger iat, als in den Tafeln angenommen wurde. Dividirt man die Correctionen durch die Zahl der seit der oben angegebeene den alten Tafeln zum Grunde liegenden Epoche verflossenen Perioden, resp. 724, 743, 733 und 762, so erhalt man die Correction der Periode und diese selbat aus

also sehr nahe wieder so, wie aus deu früheren Beobachtungen allein.

Es entsteht nun die Frage, ob es möglich ist, die sämtlichen frühern und neuern Beobachtungen wenigsteus mit nicht allzu bedeutenden Abweichungen auf dieselben Elemente darzustellen. Um dies zu untersuchen, habe ich die altern Beobachtungen nen berechnet, und mich dabet, wie bei den neuern, der Methode bedient, \*) die Maxima und Minima aus mehreren um die Zeit derselben angestellten Beobachtungen mit Hülfe der Tafel für die Lichtveränderung abzuleiten; ich habe so folgende Epochen erhalten, alle auf Banner mittlere Zeit reducit:

Max. 1784 Dec. 16 9 10 7 ± 87 6} Pigett und Min. 1785 Febr.23 21 457 ± 445 6 Goodricke Min. 1817 Dec. 18 11 22.3 (Westphal Max. 1818 Febr. 1 16 12.8 ±170.5)

Für das Wostphal'sche Minimum lässt sich kein wahrscheinlicher Fehler entwickeln, da sich nur 4 Epnchen desselben mit einiger Sicherheit benutzen liessen; es wird aber auch wihl 3 bis 4 Stunden sein: Westphal hat seine Benbachtungen mit wirklich unbegreiflicher Sprglpsigkelt angestellt, und es scheinen ausserdem Schreib- und Druckfehler seine Angaben noch mehr entstellt zu haben. Die Wurm'schen Benbachtungen habe ich einer ganz neuen und ausgedehnten Rechnung unterwurfen; ich habe zunächst meine Fehler in meiner frühern Rechnung (Astr. Nachr. Bd. XVIII p. 123 und 124) verbessert. Wurm hat bekanntlich, wenn er an zwei auf einander fnlgenden Abenden um die Zeit des Maximums den Stern gleich beli gehalten hatte, das Maximum auf die Mitte zwischen beiden Zeiten gesetzt; ich hatte nun durch die ersten noch unsichern Resultate über den Gang des Lichtwechsels verleitet an dem angeführten Orte alle solche Maxima um -44 corrigirt; die neue zuverlässigere Tafel zeigt aber, dass die Correction nur -0h5 beträgt, da die Licht-Zu- und Abnahme in der Gegend des Maximums wirklich nahe gleich ist. Diese Correction habe ich also angebracht, und ausserdem die ganze Reihe von 105 Maximis in zwei Theile von 55 und 50 getheilt, aus jedem dieser Theile aber nach der Methode der kleinsten Quadrate Epoche und Periode besonders berechnet. So erhielt ich folgende Daten:

u. Epnche 1804 Aug. 17 20h22h0 ± 42h4 m.Z. Bonn Periode 7 4h14h1'31 ± 7'37

und aus der Vergleichuag der beiden um 745 Perioden aus einander liegenden Epochen fulgt die Periode

Für das Maximum vereinige ich ausserdem die Beobachtungen von Oudemans, Schönfeld u. mir in ein engeres Hauptresultat, nämlich

Ich stelle nun die vorhandenen Daten zusammen, alle in mittlerer Bunner Zeit ausgedrückt; die Tage sind dabei von 1600 Jan. 1 an gezählt, die Epochen von 1840 Juli 8, so dass das Minipuum 1840 Juli 15 als erstes gezählt ist.

#### Minima.

```
Ep. -2818 67624* 21*45*7 ± 44*5

-1148 79609 11 22,3

+ 136 88823 16 43.7 ± 19.8

+ 808 93646 6 4.6 + 36.2
```

Leitet man aus diesen Epnchen die Perioderab, so erhält man die Dauer derselben für

ich habe nun auch versucht, diese 4 Bestimmungen durch eine gleichförmige Perinde darzustellen; ich habe sie dabei nicht nach ihren darch die wahrscheinlichen Fehler gegebenen Werthen zum Resultate stimmen lassen, um den neuern nicht zuviel Binfluss zu gestatten, sondern die Werthe der Reibe nach 3, 1, 10, 5 angeunmmen. So erhiebt ich

und die übrigbleibenden Fehler in Minuten +24"6, -323"6, +54"05, -58"15; schloss ich aber Westphal's Epoche ganz aus, sn gab das den wahrscheinlichen Fehlern der andern entsprechende System

die Fehler —74°2. +33°1. —61°4 und für die Westphalsche Epache —378°2. Ich halte diese Fehler für möglich, aber für sehr wenig wahrscheinlich, da sie die wahrscheinlichen Fehler bei allen 4 Epochen so sehr bedeutend übersteigen.

#### Maxima.

| Ep. |   | 2828 | 67555 <sup>T</sup> | 91 | 10"7 | ±     | 87*6  |
|-----|---|------|--------------------|----|------|-------|-------|
|     | _ | 2572 | 69392              | 17 | 34,1 | ±     | 46.1  |
|     |   | 1827 | 74738              | 20 | 22,0 | $\pm$ | 42,4  |
|     | _ | 1142 | 79654              | 16 | 12,8 | ±     | 170,5 |
|     | + | 101  | 88574              | 21 | 6,2  | $\pm$ | 17,0  |
|     | 4 | 789  | 93512              | 7  | 32.4 | +     | 29.8  |

Leitet man aus diesen Epochen die Perioden ab, und fügt diesen die mit der Berechnung der 2<sup>ten</sup>, 3<sup>ten</sup> und 5<sup>ten</sup> zugleich unmittelbar erhaltenen hinzu, so erhält man die Dauer der Periode für

<sup>\*)</sup> De stella β Lyræ variabiti disquisitio p. 889, wo p. 8 in der 2<sup>ten</sup> Zeile von unten statt "candem illam Maxima etc." zu tesen ist "candem illa Maxima etc."

Sucht man aber die gleichförmige Periode, die den obigen 6 Epoehen möglichst Genüge leistet, indem man ihnen der Reihe nach die Werthe 3, 1, 8, 8, 20, 12 glebt, so kommt man zu folgenden Elementen:

aie iassen bei den einzeinen Bestimmungen die Fehler +98"9, -202"0, +157"5, +99"1, +63"25, -108"75 übrig. Der Fehler beim 1sten Orte ist wenig größer als der wahrscheinliche, der für den 4ten bedeutend kieiner, der Fehler beim letzten Orte würde sich auch noch erklären lassen, da die drei einzeinen Bestimmungen, die in Ihm vereinigt sind, ziemlich bedeutend von einander abweichen, und der Fehler der Elemente für den aus meinen Beobachtungen ailein geachlossenen Ort nur - 61"0 ist. Ich könnte aogar aus den Beobachtungen dieses Jahres eine Epoche erhalten, die nach der entgegengesetzten Seite ahweicht: ich habe nämlich meinen sämmtlichen sichern Beobachtungen dieses Jahres bis Nov. 1, 56 an der Zahl, mit der Lichtveränderungstafel vergjichen. Legt man dabei das dem oben für Epoche 789 angegebenem Werthe des Maximums entsprechende Minimum für das Mittei der Zeiten 1856 Aug. 18 9h 49 5 zu Grunde, so erhält man die Summe der Abweichungen, alle mit gleichem Zeichen genommen, = 36,51 Stufen und also den wahrscheinlichen Fehler einer Beobachtung, die Tasei als volikommen fehlerfrei angesehn, = 0,551 Stufen, nur 0,01 grässer als der wahrscheinliche Fehler solcher Schätzungen. den ich aus einer bedeutend grössern Zahl an einem andern Orte\*) berechnet hahe. Man kann aber diesen wabrecheinlichen Fehler durch Anderung der Epoche noch etwas verkleinern; die kieinste Summe der Fehler, 35,55, dem wahrscheinlichen Fehier 0,537 entsprechend, gilt die Epoche Aug. 18 7h 42", von welcher die obigen Elemente + 13"0 abweichen. Indess giaube ich nicht, dass aus dem kleinen Unterschiede zwischen diesen beiden wahrscheinlichen Fehlern ein aicherer Schluss zu ziehn ist. Lassen wir aber auch den Fehler bei dem letzten Orte bei Seite, so sind doch die bei dem 5ten und bei den beiden Wurm'achen so gross.

dans sie nicht wohl zulässig erscheinen. Die Epoche 101 bernbt nämlich auf 41 einzelnen Bestimmungen in 6 Jahren, und der w. F. eines einzelnen ist mur 109°; sie sifinmt ausserdem sehr bedentend innerhalb der wahrscheinlichen Fehler mit der Epoche für das Minimum überein, die aus 36 Einzelbestimmungen mit dem w. F. 119° geschlossen ist, und die 411 Beobachtungen, aus denen die Lichtveränderungstafel abgeleitet ist, deutsten keine Correction dieser Epoche an. Ebenso wenig kann angenommen werden, dass die belden Wurmschen Epochen, die aufsresp. 50 und 55 Bestimmungen beruhen, so bedeutend fehierhaft sein und namentlich nicht, dass sie 6 Stunden, das ist bedeuten mehr sis der w. F. einer einzelnen Bestimmung, von ein-ander abweichen sollten.

lch halte es daher für erwiesen, dass die Periode von η Aquilae veränderlich ist. Ob diese Veränderlichkeit einer bestimmten Regei foigt, wie es allerdings das oben gegebene Tabieau für die verschiedene Dauer anzudeuten archeint, kann wohi uoch nicht entachieden werden. Für die jetzige Zeit dürfte sie aber von 77 45 14"1 nicht achr verschieden sein; ich habe daher bei den foigenden Tafein die

zu Grunde geiegt, die sich meinen Beobachtungen fast voilkommen anschliesst; die Tafeln geben nämlich für die Epochen melner p. 3 u. 4 gegebenen Bestimmungen die Werthe und die Abweichungen von den dortigen Angaben

Tafel I. Epochen der Minima zu Anfang der Jahre, m.Z.Bonn.

| Epoche. | Tage<br>seit<br>1600 | i    | Datum. |    | Epoche. | Tage<br>seit<br>1600. |     | 0     | atu  | m. |    |    |    |
|---------|----------------------|------|--------|----|---------|-----------------------|-----|-------|------|----|----|----|----|
| 25      | 88027                | 1841 | 43     | 2  | 31      | . 0.                  | 534 | 91679 | 1851 | 4  | 21 | 50 | 56 |
| 76      | 88393                | 1842 | 5      | 2  | 28      | 24                    | 585 | 92045 | 1852 | 4  | 21 | 48 | 20 |
| 127     | 88759                | 1843 | 6      | 2  | 25      | 48                    |     | 92412 |      |    |    |    |    |
| 178     | 89125                | 1844 | 6      | 2  | 23      | 12                    | 687 | 92777 | 1854 | 6  | 21 | 43 | 8  |
| 229     | 89491                | 1845 | 7      | 2  | 20      | 36                    | 737 | 93136 | 1855 | 0  | 17 | 26 | 28 |
| 279     | 89849                | 1846 | 0      | 22 | 3       | 56                    | 788 | 93502 | 1856 | 0  | 17 | 23 | 52 |
| 330     | 90215                | 1847 | 1      | 22 | 1       | 20                    | 839 | 93868 | 1857 | 1  | 17 | 21 | 16 |
| 381     | 90581                | 1848 | 1      | 21 | 58      | 44                    | 890 | 94234 | 1858 | 2  | 17 | 18 | 40 |
| 432     | 90947                | 1849 | 2      | 21 | 56      | 8                     | 941 | 94600 | 1859 | 3  | 17 | 16 | 4  |
| 483     | 91313                | 1850 | 3      | 21 | 53      | 32                    | 992 | 94966 | 1860 | 3  | 17 | 13 | 28 |

<sup>\*)</sup> Schumacher's Jahrbach für 1844 p. 235.

#### Tafel II. Epochen der Minima für die Tage des Jahres.

| Ep | T. |        | 9    |       | Ep. |     |        |    |    |      |    | т.  |        |    |    |      | Ep. | T.  |        |     |    |            |
|----|----|--------|------|-------|-----|-----|--------|----|----|------|----|-----|--------|----|----|------|-----|-----|--------|-----|----|------------|
| 0  | 0  | Jan. 0 | Op   | 0" (  | 13  | 93  | Apr. 3 | 71 | 2  | "52' | 26 | 186 | Jul. 5 | 14 | 5  | "44" | 39  | 279 | Oct. 6 | 211 | 8  | <b>"36</b> |
| 1  | 7  | 7      | 14   | 14 4  | 14  | 100 | 10     | 11 | 16 | 56   | 27 | 193 | 12     | 18 | 19 | 48   | 40  | 287 | 14     | 1   | 22 | 40         |
| 2  | 14 | 14     | 8 :  | 28 8  | 15  | 107 | 17     | 15 | 31 | 0    | 28 | 200 | 19     | 22 | 33 | 52   | 41  | 294 | 21     | 5   | 36 | 44         |
| 3  | 21 | 21     | 12   | 42 12 | 16  | 114 | 24     | 19 | 45 | 4    | 29 | 208 | 27     | 2  | 47 | 56   | 42  | 301 | 28     | 9   | 50 | 48         |
| 4  | 28 | 28     | 16   | 56 16 | 17  | 121 | Mai 1  | 23 | 59 | 8    | 30 | 215 | Aug. 3 | 7  | 2  | 0    | 43  | 308 | Nov. 4 | 14  | 4  | 52         |
| 5  | 35 | Feb. 4 | 21   | 10 20 | 18  | 129 | 9      | 4  | 13 | 12   | 31 | 222 | 10     | 11 | 16 | 4    | 44  | 315 | 11     | 18  | 18 | 56         |
| 6  | 43 | 12     | 1 :  | 24 24 | 19  | 136 | 16     | 8  | 27 | 16   | 32 | 229 | 17     | 15 | 30 | 8    | 45  | 322 | 18     | 22  | 33 | 0          |
| 7  | 50 | 19     | 5    | 38 18 | 20  | 143 | 23     | 12 | 41 | 20   | 33 | 236 | 24     | 19 | 44 | 12   | 46  | 330 | 26     | 2   | 47 | 4          |
| 8  | 57 | 26     | 9 :  | 52 32 | 21  | 150 | 30     | 16 | 55 | 24   | 34 | 243 | 31     | 23 | 58 | 16   | 47  | 337 | Dec. 3 | 7   | 1  | 8          |
| 9  | 64 | März 5 | 14   | 6 36  | 22  | 157 | Jan. 6 | 21 | 9  | 28   | 35 | 251 | Sept.8 | 4  | 12 | 20   | 48  | 344 | 10     | 11  | 15 | 12         |
| 10 | 71 | 12     | 18 : | 20 40 | 23  | 165 | 14     | 1  | 23 | 32   | 36 | 258 | 15     | 8  | 26 | 24   | 49  | 351 | 17     | 15  | 29 | 16         |
| 11 | 78 | 19     | 22   | 34 44 | 24  | 172 | 21     | 5  | 37 | 36   | 37 | 265 | . 22   | 12 | 40 | 28   | 50  | 358 | 24     | 19  | 43 | 20         |
| 12 | 86 | 27     | 2    | 48 48 | 25  | 179 | 28     | 9  | 51 | 40   | 38 | 272 | 29     | 16 | 54 | 32   | 51  | 365 | 31     | 23  | 57 | 24         |
|    |    |        |      |       |     |     |        |    |    |      |    |     |        |    |    |      |     |     |        |     |    |            |

Tafel III. Lichtveränderung.

|     |       | · ·  | · c.g.c. | CHOICE | ,.    | ~    | ,.    |      | 0,0   |      | 0,0   | , –  | 1,00  |      |       |
|-----|-------|------|----------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Th  | Hell. | Th   | Hell.    | Th     | Hell. | Th   | Hell. | T h  | Hell. | T h  | Hell. | Th   | Hell. | Th   | Hell. |
| 0 0 | 2,1   | 0 22 | 4,9      | 1 20   | 9,7   | 2 18 | 10,4  | 3 16 | 8,1   | 4 14 | 7,1   | 5 12 | 5,2   | 6 10 | 3,3   |
| 1   | 2,1   | 23   | 5,0      | 21     | 9,9   | 19   | 10,3  | 17   | 8,1   | 15   | 7,0   | 13   | 5,1   | 11   | 3,3   |
| 2   | 2,1   | 1 0  | 5,2      | 22     | 10,1  | 20   | 10,2  | 18   | 8,0   | 16   | 6,9   | 14   | 5,0   | 12   | 3,2   |
| 3   | 2,1   | 1    | 5,4      | 23     | 10,3  | 21   | 10,1  | 19   | 8,0   | 17   | 6,8   | 15   | 4,9   | 13   | 3,1   |
| 4   | 2,2   | 2    | 5,6      | 2 0    | 10,4  | 22   | 10,0  | 20   | 8,0   | 18   | 6,7   | 16   | 4,9   | 14   | 3,0   |
| 5   | 2,2   | 3    | 5,8      | 1      | 10,5  | 23   | 9,9   | 21   | 8,0   | 19   | 6,6   | 17   | 4,8   | 15   | 2,9   |
| 6   | 2,3   | 4    | 6,1      | 2      | 10,6  | 3 0  |       |      | 8,0   | 20   | 6,6   | 18   | 4,7   | 16   | 2,9   |
| 7   | 2,4   | 5    | 6,3      | 3      | 10,7  | 1    | 9,7   | 23   | 8,0   | 21   | 6,5   | 19   | 4,6   | 17   | 2,8   |
| 8   | 2,5   | 6    | 6,5      | 4      | 10,8  | 2    | 9,6   | 4 0  | 7,9   | 22   | 6,4   | 20   | 4,5   | 18   | 2,7   |
| 9   | 2,7   | 7    | 6,7      | 5      | 10,8  | 3    | 9,4   | 1    | 7,9   | 23   | 6,3   | 21   | 4,4   | 19   | 2,6   |
| 10  | 2,8   | 8    |          | 6      | 10,8  | 4    | 9,3   | 2    | 7,9   | 5 0  | 6,2   | 22   | 4,3   | 20   | 2,5   |
| 11  | 3,0   | 9    | 7,2      | 7      | 10,9  | 5    | 9,2   | 3    | 7,9   | 1    | 6,1   | 23   | 4,3   | 21   | 2,4   |
| 12  | 3,1   | 10   | 7,4      | 8      | 10,9  | 6    | 9,1   | 4    | 7,8   | 2    | 6,0   | 6 0  | 4,2   | 22   | 2,4   |
| 13  | 3,3   | 11   | 7,6      | 9      | 10,9  | 7    | 9,0   |      | 7,8   | 3    | 6,0   | 1    | 4,1   | 23   | 2,3   |
| 1.3 | 3,4   | 12   | 7,8      | 10     | 10,9  | 8    | 8,8   | 6    | 7,7   | 4    | 5,9   | 2    | 4,0   | 7 0  | 2,2   |
| 15  | 3,6   | 13   | 8,1      | 11     | 10,9  | 9    | 8,7   |      | 7,7   | 5    | 5,8   | 3    | 3,9   | 1    | 2,2   |
| 16  | 3,8   | 14   | 8,3      | 12     | 10,8  | 10   | 8,6   | 8    | 7,6   | 6    | 5,7   | 4 1  | 3,8   | 2    | 2,1   |
| 17  | 4,0   | 15   | 8,6      | 13     | 10,8  | 11   | 8,5   | 9    | 7,5   | 7    | 15,6  | 5    | 3,7   | 3    | 2,1   |
| 18  | 4,1   | 16   |          | 14     | 10,7  | 12   | 8,4   | 10   | 7,4   | 8    | 5,5   | 6    | 3,7   | 4    | 2,1   |
| 19  | 1 4,3 | 17   | 9,0      | 15     | 10,7  | 13   | 8,3   | 11   | 7,3   | 9    | 5,4   | 7    | 3,6   | 5    | 2,1   |
| 20  | 4,5   | 18   | 9,3      | 16     | 10,6  | 14   | 8,2   | 12   | 7,2   | 10   | 5,4   | 8    | 3,5   |      |       |
| 21  | 14,7  | 19   | 9,5      | 17     | 10,5  | 15   | 8,2   | 13   | 7,2   | 11   | 5,3   | 9    | 3,4   |      |       |

Bann 1856 Dec. 31.

Fr. Argelander.

104

## Algolsminima im Jahre 1857, von Herrn Professor Argelander.

Aus den Jahren 1855 und 1856 sind mir bis jetzt nur 34 heobachtete Algolsminima bekannt geworden, die zur Ernittellung einer neuen Hauptepoche beuntzt werden konnten; ich stelle sie in der folgenden Tafel zusammen, in welcher die erste Columne die seit 1800 Jauura! verflossenen Perioden enthält, die 2te die mittlere Ortszeit der Beobachtung, die 31e die Correction derselben wegen der Lichtgleichung, die 4te den Beobachtungsort, die 51e die mit Berücksichtigung der Lichtgleichung auf Pariser mittlere Zeit reducirte, wobei angenammen ist: Bonn 19"3', Berlin 44"4', Leiden 8"36', Manster 21"10', Omitz 59"41', Hoya 27"11', alle östlich, Natucket 449"46', Washiogton 541"32'', weallich v. Paris, Die 6te Col. enthält die Namen der Beobachter, nämlich: A. Argelander, B. Bruhns, H. Heis, K. Krüger, MM. Miss Maria Mitchell, O. Oudemans, Schm. Schmidt, S. Schönfeld, Sch. Schott, W. Winnecke. Die letzte Columne endlich giebt die mit der Periode 2°20°48"53° auf Epoche 7142 reducirte mittlere Pariser Zeit.

|      |              |          |                   | 1 8                   |           |
|------|--------------|----------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 7012 | 1855 Jan. 19 |          | + 3"12' Münster   | 10h 44m 2 H Jan. 27   |           |
| 7012 | 19           | 11 7 25  | + 3 12 Bonn       | 10 51 34 .4.          | 46 24     |
| 7013 | 22           | 8 1 49   | + 2 51 s          | 7 45 37 A.            | 51 34     |
| 7013 | 22           | 8 35 0   | + 2 51 Olmütz     | 7 38 10 Schm.         | 44 7      |
| 7019 | Febr. 8      | 13 4 8   | + 0 38 Berlin     | 12 20 32 W.           | 33 11     |
| 7026 | 28           | 8 58 48  | - 1 59 Washington | 14 14 21 Sch.         | 44 49     |
| 7062 | Juni 11      | 14 43 48 | - 7 0 Nantucket   | 19 26 34 M.           | 37 14     |
| 7092 | Sept. 5      | 14 52 27 | + 2 28 =          | 19 44 41 =            | 28 51     |
| 7093 | 8            | 11 48 30 | + 2 49 =          | 16 41 5 #             | 36 22     |
| 7094 | / 11         | 8 38 48  | + 3 10 #          | 13 21 44 -            | 38 8      |
| 7094 | 11           | 13 56 36 | + 3 10 Bonn       | 13 40 43 S.           | 47 7      |
| 7103 | Octb. 7      | 9 58 30  | + 5 50 Olmütz     | 9 4 39 Schm.          | 51 6      |
| 7116 | Nov. 13      | 10 20 28 | + 7 35 Nantucket  | 15 17 49 M.           | 28 47     |
| 7118 | 19           | 9 13 51  | + 7 34 Bonn       | 9 2 22 A.             | 35 34     |
| 7118 | 19           | 10 3 42  | + 7 34 Olmütz     | 9 11 35 Schm.         | 44 47     |
| 7124 | Decb. 6      | 8 51 46  | + 7 7 Nantucket   | 13 48 39 M.           | 28 33     |
| 7133 | 1856 Jan. 1  | 9 28 18  | + 5 14 Leiden     | 9 24 56 O.            | 44 53     |
| 7149 | Febr.16      | 7 12 6   | - 0 22 Berlin     | 6 27 30 W.            | 45 19     |
| 7149 | 16           | 7 16 t2  | - 0 22 s          | 6 31 36 B.            | 49 25     |
| 7156 | März 7       | 8 18 0   | - 2 59 Leiden     | 8 26 25 O.            | 42 3      |
| 7163 | 27           | 10 9 4   | - 5 13 Bonn       | 9 44 48 A.            | 38 15     |
| 7163 | 27           | 10 22 6  | - 5 13 Berlin     | 9 32 39 W.            | 26 6      |
| 7163 | 27           | 10 40 42 | - 5 13 s          | 9 51 15 B.            | 44 42     |
| 7207 | Juli 31      | 13 58 41 | - 2 6 Bonn        | 13 37 22 S.           | 40 7      |
| 7230 | Octb. 5      | 13 9 18  | + 5 44 Berlin     | 12 40 48 B.           | 49 4      |
| 7237 | 25           | 9 1 38   | + 7 5 Nantucket   | 13 58 29 M.           | 34 34     |
| 7238 | 28           | 11 5 23  | + 7 13 Bonn       | 10 53 33 A.           | 40 45     |
| 7239 | 31           | 8 5 2    | + 7 20 =          | 7 41 47 =             | 40 6      |
| 7239 | 31           | 8 0 6    | + 7 20 Hoya       | 7 40 15 W.            | 38 34     |
| 7239 | 31           | 7 53 30  | + 7 20 Bonn       | 7 53 19 S.            | 51 38     |
| 7243 | Nov. 11      | 13 31 30 | + 7 34 Washington | 18 56 36 Sch.         | 39 23     |
| 726t | t857 Jan. 2  | 9 44 0   | + 5 4 Bonn        | 9 30 1 S.             | 32 54     |
| 7261 | 2            | 9 55 0   | + 5 4 #           | 9 41 1 W.             | 43 54     |
| 7261 | 2            | 9 56 0   | + 5 4 =           | 9 42 1 K.             | 44 54     |
|      |              |          | Mitte             | Ep. 7142 1856 Jan. 27 | 4h40"38'1 |

Die Summe der Quadrate der Abweichungen vom Mittel, die Minute als Einheit zu Grunde gelegt, ist 1516,46, und demnach der wahrscheinliche Fehler einer Beobachtung = 4°652, des Resultats 48°0. Vergleicht man dieses Resultat mit dem in Astr. Nachr. As 931 für Ep. 6931 erhaltenen, ammlich 1864 Juni 1 4°50°6′2 ± 54°3, so erhält man die Dauer von 211 Perioden = 604°22°50°31′9 ± 72°5 oder die Dauer einer Periode 2°20°48°51′905 ± 0°344 welche für Ep. 7036 gilt, und also wieder eine Verkürzung andeu-

tet, wenn man sie mit den a.a.O. p. 292 zusammengestellten Resultaten vergleicht.

Unter den eben zusammengesteilten Minimis finden sich 8, die mehrfach beobachtet sind, nämlich zusammen 19mal; vergleicht man für jedes derselben das Mittel mit den einzeinen Bestimmungen, so erhält man die Quadrassamme der 19 Abweichungen von den Bitteln 516,68, und darans den w. F. einer Beobachtung, unabbängig von etwaigen Unregelmässigkeiten der Periode = 4"623, also wieder, wie in den Astr. Nachr. - № 931 p. 296, uar sehr wenig kleiner, nle das w. F. aus allen Beohachtungen ohne Unterschied. so dass es alao wirklich scheint, dass ausser der allmäligen Abnahme der Periode keine andere Unregelmässigkeit in derselben vorhanden ist.

107

Bei der folgenden Ephemeride der Minima diesea Jahres bin Ich nun, wie bei denen für 1855 und 1856, wieder ausgegangen von der

Epoche 6976 1854 Octb. 8 5h30"27" m. Z. Paris Periode 27 20h48"52"0

Die angegebenen Minima sind schon wegen der Lichtgleichung corrigirt, und in Pariser mittlerer Zeit angegeben. 1857 Jan. 2 9832 1857 Febr. 5 19823\*

| Jan. | - 2 | 3. | 32 | 1001 | repr |    | 19. | 43 |  |
|------|-----|----|----|------|------|----|-----|----|--|
|      | 5   | 6  | 22 | *    |      | 8  | 16  | 12 |  |
|      | 16  | 17 | 38 |      |      | 11 | 13  | 1  |  |
|      | 19  | 14 | 28 |      |      | 14 | 9   | 51 |  |
|      | 22  | 11 | 17 |      |      | 17 | 6   | 40 |  |
|      | 25  | 8  | 6  |      | März | 3  | 14  | 46 |  |
|      | 28  | 4  | 55 |      |      | 6  | 11  | 35 |  |

| 1857 | Mārz 9   | 8  | 25" | 1857 | Oct. | 10  | 9  | 20" |  |
|------|----------|----|-----|------|------|-----|----|-----|--|
|      | 26       | 13 | 20  |      |      | 13  | 6  | 9   |  |
|      | 29       | 10 | 9   |      |      | 24  | 17 | 24  |  |
|      | Apr. 18  | 11 | 52  |      |      | 27  | 14 | 12  |  |
|      | 21       | 8  | 42  |      |      | 30  | 11 | 1   |  |
|      | Mai 5    | 16 | 46  |      | Nov. | 2   | 7  | 50  |  |
|      | 8        | 13 | 35  |      |      | 5   | 4  | 39  |  |
|      | Juli 30  | 17 | 7   |      |      | 13  | 19 | 5   |  |
|      | Aug. 2   | 13 | 35  |      |      | 16  | 15 | 54  |  |
|      | 5        |    | 44  |      |      | 19  | 12 | 43  |  |
|      | 22       |    | 35  |      |      | 22  | 9  | 32  |  |
|      | 25       |    | 23  |      |      | 25  |    | 21  |  |
|      | 28       |    | 12  |      |      | 28  | 3  | to  |  |
|      | 31       |    | 0   |      | Dec. | 6   | 17 | 37  |  |
|      | Sept. 11 | 17 | 14  |      |      | 9   | 4  | 26  |  |
|      |          | 14 | 3   |      |      | 12  | 11 | 15  |  |
|      | 17       |    | 52  |      |      | 15  | 8  | 4   |  |
|      | 20       |    | 40  |      |      | 18  | 4  | 53  |  |
|      | Octb. 1  |    | 54  |      |      | 29  | 16 | 9   |  |
|      | 4        |    | 43  | 1858 | Jan. | . 1 | 12 | 58  |  |
|      |          |    |     |      |      |     |    |     |  |

7 12 32

#### Minima von S Cancri 1857.

Im Jahre 1856 sind, so weit mir bekannt geworden, nur 4 Minima dieses Sterns beobachtet worden, die meisten aber von mehreren Beobachtern, so dass die Zahl der einzelnen Beobachtungen 11 ist. Sie fordern bestimmt eine positive Correction der angenommene Elemente; vergleicht man daa Mittel aus den 8 guten Beobachtungen vom Winter 18§§, so erhält man die Dauer der Periode

9"11"37"6'0 ± 3"5

wobei der aus diesen 19 sichern Beobachtungen allein folgende wahrscheinliche Fehler einer Beobachtung 5'4 zu Grunde liegt. Mit dieser Periode würden alch auch alle frühern Beobachtungen ganz gut vereinigen lassen, bis auf die des Minimums 1838 März 5 von Gussew. Um dieses in Übereinstimmung zu bringen, müsste mon die beobachtete klanden ter Phase ganz vernachlässigen und allein das Mittel aus den beiden andern Phasen nehmen (Astr. Nacht. Nr. 1000 p. 241). Ich nohme daher einstweilten die Periode zu

9"11"37"0"

Epoche 315 = 1856 April 6 20h67" m. Z. Paris

108

und habe damit die folgenden Pariser Zeiten der in diesem Jahre in Europa alebtharen Minima berechnet, wobel auf die Lichtgleichung Rückalcht genommen ist. Leider aind es nur aehr wenige; die meisten fallen bei Tage oder unter dem Horizonte, und auch von den angegebenen werden sich mehrere nur in den östlichen, die drei Morgenminima nur in den nordwestlichsten Gesenden beboachten lassen.

| 1857 | Jan.  | 16 | 9   | 9" | 1857 | Nov. | 25  | 81 | 34" |
|------|-------|----|-----|----|------|------|-----|----|-----|
|      | Febr. | 4  | 8   | 23 |      | Dec  | . 4 | 20 | 10  |
|      |       | 23 | 7   | 38 |      |      | 14  | 7  | 46  |
|      | März  | 14 | 6   | 53 |      |      | 23  | 19 | 22  |
|      | Oct.  | 18 | t O | tz | 1858 | Jan. | 2   | 6  | 59  |
|      | Nov.  | 6  | 9   | 23 |      |      | 11  | 18 | 35  |

Fr. Argelander.

## Aus einem Schreiben des Herrn Professors Argelander an den Herausgeber.

In Nr. 1051 macht Herr Professor d'Arrest die Bemerkung, dass die kleinen Planeten in der That zwischen merklich weitern Gränzen schwanken, als die Brukmische Tafel in Är 1047 lehrt, und dass dies under anderm die Pallasopposition im Sommer 1836 zeigt. Es ist diese Bemerkung vollkommen gegründet, und der Fehler hat darin seinen Grund, dans Dr. Brushns bei Berechnung neiner Tafel die Neigung ausser Acht gelausen hat. Indeas würde dies selbst bei der Pallas noch keinen so bedeuteaden Einfluss haben, aber bei diesem Planeten hat wahrscheinlich ein Schreibfehler Statt gefunden: die untere Gränze der Liebtstärke ist für ihn hällich nicht 0.65. sondern 0.35. und demnach seine geringste Hellichkeit nach Bruhns 9"12, nach meiner Rechnang, Astr. Nachr. Bd. 41. p. 340, 9"82. Diese Lichtstäte hatte Pallas sehr nach eh die Opposition im Jahre 1885, nämlich nach den Angaben des Jahrbucha 0,34, oder Grösse nach Bruhns 9,13. nach mir 9,35. Aber diese Grösse eich habe wicht auf meiner jetzigen Scale für die Grössen; ich habe schon a. a. 0. p. 339 erwähnt, dass ich in Fioland schwächer schätze siej siett, und die Grössen der Pallas während der Opposition 1836, die ich in Bd. XIV. p. 204 der Astr. Nachr. milgetheilt habe, bedürfen daher noch einer Correction. Bei der Berechnong habe ich statt der dasselbst angegebenen

der Reihe nach angenommen 9,4, 9,4, 9,2, 9,4, 9,5, 9,2, deren Mittel zufällig genau mit meiner Rechnung übereinstimmt. In Berlin ist der Planet damals freilich noch bedentend achwächer geschätzt worden; es beweist dies aber nur, dass dort zu jener Zeif wieder meine andre Grössenaus doppitt wurde. Juso habe ich in der letzten Opposition nicht beobachtet, und kans also nicht entscheiden, ob auch ich sie an schwach geschätzt hätte wie d'Arrest; nach meinen Rechnungen sollte nie die Grässe 8,8 haber.

Bonn 1857 Jan. 1.

Fr. Argelander.

## Schreiben des Herrn Quetelet, Directors der Brüsseler Sternwarte, an den Herausgeber.

Sur les asiéroïdes Eunomia, Melpomène et Massalla, et sur l'occultation de Jupiter du 2 Janvier 1857.

J'avais l'espoir de pouvoir Vous envoyer des observations plus complètes, mais le mauvais temps de ees deux derniers mois a rendu l'observation à peu près impossible.

Les ascessions droites ont été déterminées à la innette méridienne de Gambey, conforme en tout à celle de l'observatoire impérial de Paris. Son ouverture est de six ponde de France. Les déclinaisons ent été prises avec un cercie mural de Troughton § Simms, de six pieds de diamètre, conforme à celui qu'on avait précédemment à Greenviel.

Les observations ont été faites par mon fils et par MM. Bouvy et Grégoire, comme l'indiquent les luitiales; elle n'ont été corrigées ni pour l'aberration ni pour la parallaxe.

Quant à l'observation de l'occultation de Jupiter, elle a été faite par mon fils.

L'éclipse lunaire du mola d'Octobre n'a pu être observée à Bruxelles, à cause de l'état du ciel.

Observations d'astéroïdes, faites à l'observatoire Royal de Bruxelles.

|          |                             | Dunomia (18)                   |                                 |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1856     | Temps meyen<br>de Bruxelles | AR apparente<br>observée       | d apparente<br>observée.        |
| Octb. 2  | 12h 6"55'8                  | 0h 54 m 25 47 B                | +28° 51' 55"3 EQ                |
| 8        | 11 57 15,0<br>11 37 50,9    | 0 52 36,21 EQ<br>0 48 55,17 EQ | +28 36 25,9 G                   |
| 17<br>18 | 10 54 26,9                  | 0 40 52,96 EQ                  |                                 |
| 19       | 10 49 40,9<br>10 44 56,2    | 0 40 2,79 EQ<br>0 39 13.86 EQ  | +27 45 53,2 G<br>+27 89 23,7 EQ |
| 20       | 10 40 12,1                  | 0 38 25,53 B                   | +27 32 39,3 EQ                  |
|          |                             |                                |                                 |

|       |    |     | l'emps moyen<br>de Braxelies |      |      | AR apparente<br>observée |       |      | d apparente<br>observée. |     |        |    |
|-------|----|-----|------------------------------|------|------|--------------------------|-------|------|--------------------------|-----|--------|----|
| Oct.  | 21 | 10  | 35                           | 29'4 | 0    | 37                       | 38'58 | EO   | +27                      | 25  | 41"9   | R  |
|       | 22 |     |                              | 47,8 |      | 36                       | 52,81 | BO   |                          |     | 34 . 4 |    |
|       | 25 |     |                              | 51,3 |      | 34                       | 43,68 | EO   |                          |     | 3,8    |    |
|       | 26 |     |                              | 15,3 |      | 34                       | 3,43  | EQ   |                          |     |        |    |
|       | 27 | 10  | 7                            | 41,0 |      | 33                       | 24,96 | B    | +26                      | 40  | 24,6   | EC |
|       | 28 |     |                              | 8,3  | 0    | 32                       | 48,10 | EQ   |                          |     |        |    |
|       | 29 |     |                              | 37,3 |      |                          | 12,89 |      | +26                      | 24  | 6,3    | G  |
|       | 30 |     |                              | 8,0  |      |                          | 39,38 |      |                          |     | 50,6   |    |
|       | 31 |     |                              | 40,5 |      |                          | 7,71  |      | +26                      | 7   | 29,1   | B  |
| Nov.  |    |     |                              | 51,4 |      |                          | 57,84 |      |                          |     | 0,3    |    |
|       | 10 | 9   | 6                            | 52,3 | 0    | 27                       | 38,06 | B    |                          |     | 54,0   |    |
|       | 16 | 8   | 42                           | 48,8 | 0    | 27                       | 9,89  | EQ   |                          |     |        |    |
| Décb. |    | 7   | 41                           | 15,0 | 0    | 32                       | 27,54 | EQ   | +21                      | 58  | 3,5    | G  |
|       | 16 | - 7 | 0                            | 4,6  | . 0  | 42                       | 25,64 | EQ   |                          |     |        |    |
|       | 17 | 6   | 57                           | 5,5  | 0    | 43                       | 22,60 | EQ   |                          |     |        |    |
| NB.   | 1  | 9 0 | ctb.                         | AR 2 | file |                          | 10    | Nov. | đ peu                    | sûr | e.     |    |
|       |    |     |                              |      |      |                          |       | _    |                          |     |        |    |

| 1     |    |    |     |       | le i  | p o | mène  | (18)   |   |   |     |        |    |
|-------|----|----|-----|-------|-------|-----|-------|--------|---|---|-----|--------|----|
| Octb. | 17 | 12 | 53  | "23'5 | 2     | 40  | 9*17  | EO     |   |   |     |        |    |
|       | 18 | 12 | 48  | 47,9  | 2     | 39  | 29,33 | EO     |   |   |     |        |    |
|       | 21 | 12 | 34  | 54,4  |       |     | 23,21 |        | - | 5 | 8   | 5"8    | EO |
| 1 :   | 25 | 12 | 16  | 11,2  | 2     | 34  | 23,12 | EQ     |   |   |     | 46,2   |    |
| 1 1   | 26 | 12 | 11  | 28,9  | 2     | 33  | 36,63 | EQ     |   |   |     | 8,7    |    |
|       | 27 | 12 | 6   | 46,3  | 2     | 32  | 49.80 | B      |   |   |     | 8,3    |    |
|       | 28 | 12 | 2   | 3,1   | 2     | 32  | 2,43  | EO     |   |   |     | 20,8   |    |
| 1 :   | 29 | 1t | 57  | 20,2  | 2     | 31  | 15,26 | EQ     |   |   |     | 7,2    |    |
|       | 30 | 11 | 52  | 37,0  | 2     | 30  | 27,87 | B      |   |   |     | 32,1   |    |
|       | 31 | 11 | 47  | 53,8  | 2     | 29  | 40,48 | EO     |   |   |     | 31,8   |    |
| Novb. | 5  |    |     | 23,3  |       | 25  | 48,89 | EQ     |   |   |     | 49,2   |    |
| Déch. | 7  | 9  | 6   | 16,7  | 2     | 13  | 29,39 | EQ     |   |   |     |        |    |
| 1     | 14 | 8  | 40  | 12,5  | 2     | 14  | 66,80 | EQ     |   |   |     |        |    |
| . 1   | 15 | 8  | 86  | 36,4  | 2     | 15  | 16,72 | EQ     |   |   |     |        |    |
| 1     | 16 | 8  | 33  | 2,4   | 2     | 15  | 38,65 | EQ     | _ | 4 | 8   | 26,3   | B  |
| NB.   | 21 | 00 | tb. | AR 4  | file. |     | 26 Oc | th, id |   | 7 | Déc | b. ld. |    |

Massalia (20) Temps moyen AR apparente Date d apparente 1856 de Bruxelles observée observée 2552"27'65 EO Octb. 17 13h 5"40'0 18 13 0 58.0 2 51 41.45 EQ +16" 2' 34"3 EO 12 46 43.8 2 49 14.52 EQ 21 12 27 28,8 2 45 42,62 EQ 25 12 22 37.6 2 44 47.18 EQ +15 35 35.6 EQ 27 12 17 45,9 2 43 51,25 B +15 30 49,0 B 12 12 53.3 2 42 54.40 EQ 28 29 12 0,1 2 41 56.91 EG +15 25 57,6 G +15 21 4,9 EO 3 2 40 59.03 B 6.5 11 58 12.4 ' 2 40 0.69 EQ +15 16 9,t B 31 Novb. 5 t1 33 39.4 2 35 6.47 EQ +14 50 44.1 6 Décb. 15 8 32 11.2 2 to 50,74 EQ 8 24 21,5 2 to 52,94 EQ

NB. 18 Octb. AR 4 file 21 Octb. AR 3 file.

Massalia était faible et assez difficile à observer au Cercle
mural, particulièrement les 2t et 27 Octb. et le 5 Novb.

Occultation de Jupites par la Lune. 2 Janvier 1857, par M. Ernest Quetelet.

Le ciel était couvert depuis plusieurs jours; mais le 2 Janvier vers 4<sup>h</sup> les nuages se sont dissipés et le phénomèno a pu étre observé dans des conditions assez favorables. L'observation du 1. hord de la Planète offer quelque incertitude, surtout à l'immersion; celle du second bord est plas satisfaisante. Les satellites à l'immersion se nont éteints graduellement pendant un intervalle de temps estimé d'euviron 2°; l'heure inscrite est l'instant de la complète disparition. A l'émersion, les satellites, quand ils ont été vus paraissaient déjà complètement séparés du bord de la lune; il semble donc que par l'effet du grand éclat du disque lunaire l'observation a eu lleu un peu tard; néammoins on n'a apporté aucune correction aux nombres.

Les observations out été faites à l'équatorial qui a une ouverture de 0°095 et avec un grossissement de 75 fois. L'heure est donnée en temps moyen de Bruxelles.

|           |     | Immersion | Emersion  |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| Satellite | IV  | 5° 2"29*8 | 6h-       |
| Satellite | III | 5 10 41,8 | 6 14"32"6 |
| 4         | 1   | 5 17 34,8 | 6 23 45,6 |
| . 24      | 11  | 5 19 25,5 | 6 25 14,5 |
| Satellite | I   | 5 20 27,3 | 6 26 13,6 |
| Satellite | 11  | 5 21 44 8 | 6 28 3 6. |

#### Sonnen-Beobachtungen im Jahre 1856, von Herrn Hofrath Schwabe.

| 3 |                                                | M der Flecken |    |     |   |     | Tage. | Beob-<br>achtengs<br>Tage. |  |
|---|------------------------------------------------|---------------|----|-----|---|-----|-------|----------------------------|--|
| 3 | von                                            | N             | 1  | bis | M | 3   | 16    | 23                         |  |
| 4 |                                                | s             | 4  | *   | s | 7   | 13    | 25                         |  |
| 1 |                                                | ø             | 8  |     |   |     | t 3   | 23                         |  |
| 2 | 5                                              |               | 9  | 5   | £ | 10  | 13    | 28                         |  |
| 1 |                                                | #             | 11 |     |   |     | 30    | 3 t                        |  |
| 5 | z                                              | s             | 12 | 2   | # | 16  | t 5   | 29                         |  |
| 2 | s                                              | s             | 17 | 5   | s | t8  | 19    | 31                         |  |
| 3 | #                                              | £             | 19 | =   | = | 2 t | 16    | 31                         |  |
| 3 | =                                              | s             | 22 | 5   | £ | 24  | 16    | 29                         |  |
| 4 | 5                                              | 5             | 25 | 5   | s | 28  | 19    | 28                         |  |
| 3 | =                                              | #             | 29 | 1 5 | = | 31  | 10    | 20                         |  |
| 3 | 2                                              | #             | 32 |     | ø | 34  | t3    | 23                         |  |
|   | 4<br>1<br>2<br>1<br>5<br>2<br>3<br>3<br>4<br>3 | 4             | 4  | 4   | 4 | 4   | 4     | 4                          |  |

Hiernach beobachtete ich an 321 Tagen und sehe mit dem 2½ ff. 40 mal. Vergr. 34 Gruppen, die meist aus kleisern, von den vorjährigen nicht wessentlich verschiedenen Fleeken und Punkten bestanden die zahlreicher auftraten als im vergangenen Jahre. Mit dem 3½ ff. 42 mal. Vergr. bemerkte ich noch 53 Gruppen kleinerer Punkte, die nicht im 2½ ff. sichten wurden und mit dem 6 ff. 64 mal. Vergr. fand ich die Sonnenscheibe oft mit felnern Punkten und grauen Poren fast völlig überdeckt. — An 193 Tagen konnte ich keine Fleeken mit dem 24 ff. erkennen.

Lichtflocken bei der Sonne bemerkte ich nicht.

S. H. Schmabe.

#### Inhalt.

(Nr. 1660). Ueber die angebliche Identitit der Cometen von 1556, 1764 und 975, von Herrn Observator Hoek 49. — Meuures de Saturne et des schaneaux, par M. Sreckhi, Directeus de PObservations du College Romain 53. — Observations of Isia and Fides, taken with the Equatorial of the Liverpool Observatory by Mr. John Hartnup 59. — Ueber versinderliche Sterne, von Herrn J. P. Julius Schmidt 61. —

## ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

.№ 1064.

#### Bahn-Bestimmung der Proserpina,

abgeleitet aus den, während drei Erscheinungen, angestellten Beohachtungen, von Herrn Professor Oudemans, Director der Sternwarte in Utrecht.

Die dritte Erscheinung der Proserpina hat 23 brauchbare, om 8tea Nov. 1855 bis zum 2ten Jan. 1856 angestellte Beehachtungen geliefert, welche ich zu drei Normalörtern vereinigt habe, um die neue Verbesserung der Bahn darauf zu gründen. Ein umständlicher Bericht darüber wird bald is den Sitzungberichten der k. Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam erscheinen. Ich erlauhe mir also, hier nur das Folgende mitzutheilen.

Die Ephemeride, welche in N 992 abgedruckt ist, gah

die Rectascensionen nahe um finft, die Declinationen nahe um eine Minute zu gross au. Ich leitete erst ein anderes System ab, welches drei Normalätrer, einen aus gieder Erscheinung, darstellte, und suchte nun die Correctionen, welche an die Elemente dieses Systems anzubringen waren, una allen Normalöttern, (wornuter die drel, zur letzten Erscheinung gehörenden, mittelst des neuen Systems VI gebildet waren) am besten zu entsprechen. Die Rechnung hat nun oligendes Elementensystem als das walirscheillichste ergeben.

Elementensystem VII.

|        | VIIa           | VII 6           | VIId                 |
|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| Epoche | 1853 Juni 11,0 | 1854 Sept. 12,0 | 1857 März 20,0       |
| M      | 35t" 6'44"58   | 95° 59' 13"62   | 306° 5′ 10″51        |
| T      | 236 23 56,10   | 235 42 46,54    | 235 12 58,23) Mittl. |
| Ω      | 45 54 40,67    | 45 51 5,67      | 45 50 13,48 Aequinox |
| i      | 3 35 47,56     | 3 35 39,54      | 3 35 38,90) 1853,0.  |
| Φ      | 5 0 37,44      | 5 2 29,90       | 5 1 15,84            |
| ja.    | 819,70464      | 820,04439       | 819,70150            |
| log a  | 0,4242328      | 0,4241129       | 0,4242339            |

Um die Elemente π, Ω und i auf das Aequinox von 1853 + a zu reduciren, muss man ihnen folgende nach den Hansen'schen Formeln (Astr. Nachr. № 823 seq.) berechnete Correctionen binzufügen:

dem  $\pi$ : + 50°2465  $\alpha$  + 0°0001124  $\alpha$ <sup>2</sup>, dem  $\Omega$ : + 44,2963  $\alpha$  + 0,000968  $\alpha$ <sup>2</sup>, dem i: + 0,2874  $\alpha$  - 0,000120  $\alpha$ <sup>2</sup>.

Die Lösung war, vorzüglich in Betreff der Länge des Perihels, auch diesmal noch sehr unbestimmt. Ändert man die Länge des Perihels um die Grösse  $d\pi$ , so müssen die andern Elemente noch die folgenden Correctinnen erleiden:

 $M = 0.8640 d\pi$ ,  $-1.0253 d\pi$  and  $-1.3495 d\pi$ ,  $\Omega = 0.01888 d\pi$ .

 $i = 0,000373 d\pi,$   $\varphi = 0,003169 d\pi,$   $\mu = 0,0003523 d\pi.$ 

Anf die Prüfung an den Normalörtern hat aber solch eine Aenderung der sämmtlichen Elemente nur einen geringen Einfluss, wie aus der nachfolgenden Tabello erhellt:

|                  | Scheinb.     | Aequinox      | Mittl. Aequ | inox 1853,0  |       | phemeride           |                     |
|------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|
|                  | AR           | Deel.         | AR          | Decl.        | Δα    | Δα cnx d            | Δδ                  |
| I 1853 Mai 17,0  |              | - 9° 53′ 23″3 |             |              |       | +0"65+0"0062 dx     |                     |
| H 26,0           |              |               |             |              |       | $+0,41+0,0044 d\pi$ |                     |
| III Juni 1 1,0   |              |               |             |              |       | $+0,23-0,0003 d\pi$ |                     |
| 1V Juli 8,0      | 206 43 53,0  | -11 38 0,4    | 206 43 43,5 | -11 37 56,0  | +0,39 | $+0,38-0,0136 d\pi$ | $-2,93+0,0074 dx_1$ |
|                  |              |               |             |              |       | $+0,92-0,0036d\pi$  |                     |
|                  | 344 44 18,95 | -12 17 18,0   | 344 43 7,5  | -12 17 43,3  | +1,35 | +1,32-0,0004 da     | $-1,22-0,0005 d\pi$ |
| VII Sept. 5,5    | 342 7 58,2   | -13 13 49,1   | 342 6 49,9  | -13 14 14,3  | -0,04 | $-0.04+0.0012 d\pi$ | $+1,14+0,0003 d\pi$ |
| VIII 25,5        | 338 14 37,2  | -14 17 26,5   | 338 13 26,1 | -14 17 51,4  | -2,55 | $-2,47+0,0050 d\pi$ | $+2,47+0,0023 d\pi$ |
| IX 1855 Nov.14,5 | 73 15 55,6   | +24 31 4,9    | 73 13 24,2  | +24 30 42,45 | -0.13 | -0,12-0,0042 dr     | $+0.81+0.0003 d\pi$ |
| X Dec. 4,5       | 68 23 27,1   | +24 19:24.0   | 68 20 52,8  | +24 18 66,8  | +1,55 | $+1,41-0,0003 d\pi$ | $+0,25-0,0004 d\pi$ |
| XI 23,5          | 63 54 58,7   | +24 53 13,5   | 63 52 21,5  | +23 52 42,3  | -2,74 | $-2,51+0,0045 d\pi$ | $+2,16-0,0007 d\pi$ |

Mit dem System VII ist nun, mit genauer Rücksicht auf Jupiters- und Saturas-Störungen, die Ephemeride in Berl. Jahrbuch gerechnet, weiche schon in den Händen der Astronomen ist. Ich habe noch eine zweite abgeleitet, indem ich π um —300° und die anderen Elemente um die entsprechenden Correctionen abünderte. Der Unterschied dieser Ephemeride von der vorigen ist:

115

|            | α         | 8         |
|------------|-----------|-----------|
|            |           | _         |
| Febr. 21,5 | + 3' 17"6 | - 1' 31"9 |
| 25.5       | + 3 21,0  | - 1 32.9  |
| Mărz 1,5   | + 3 23,7  | - 1 33.5  |
| 5,5        | + 3 25,7  | - 1 3318  |
| 9.5        | + 3 26.9  | -1 33,7   |
| 13.5       | + 3 27,2  | - 1 33.3  |
| 17.5       | + 3 26.8  | - 1 32.5  |
| 21.5       | + 3 25.6  | - 1 31.4  |
| 25.5       | + 3 23.7  | - 1 30.0  |
| 29.5       | + 3 21 1  | - 1 28,5  |

Wir können also hoffen, nach der vierten Erscheinung eine sehr genaue Bestimmung aller Elemente der Bahn zu besitzen.

Nachdem diese Rechnung schon beendigt war, fand ich noch einen kleinen Fehler. zu welchem ich durch die Formeln, welche im Anhange zum Berliner Jahrbuch für die Reductiou der Sonnen-Coordinaten auf ein mittieres Aequinoctium gegeben werden, verführt war. Es wird dasselbat nämlich (A. Jahrb. 1859 p. 294) die jährliche Aenderung der Schiefe der Ecliptik ansser Acht gelassen, vielleicht weil die Meinung nur ist, Sonnen-Coordinates zu einem zieht weit entferaten mitteres Aequinoctium zu reductren. Da meine

das mittlere Aeguinox zur Zeit &

die Breite der Sonne, ebenso bezogen: Es sei nun die mittlere Schiefe zur Zeit t'

Rechnungen sigh aber alle auf das mittlere Acquinctium 1853,0 beziehen und die dritte Erscheinung gegen Ende 1855 alatifand, so ist der zwischenliegende Zeitraum schon fast drei Jahr und die Aenderung der Schiefe der Ecliptike beträgt in itemselben beinnhe anderthalb Secunden. Da diese Reduction, so viei ich weiss, in keinem Handbuche besprochen wird, so erlaube ich mir, eine einfache Art, ale zu berücksichtigen, hier mitsutheilen. Es ist der Ausdruck für die Präcession in Länge und in Breite (Brünnor Sph. Astr. S. 179)

$$\begin{aligned} \frac{d\lambda}{dt} &= \frac{dl}{dt} + tang \, \beta \, \cos \left( \lambda - M \right) \frac{d\pi}{dt} \,, \\ \frac{d\beta}{dt} &= -\sin \left( \lambda - M \right) \frac{d\pi}{dt} \,, \end{aligned}$$

wo  $\frac{d\lambda}{dt}$  die jährliche aligemeine Präcession,

und  $\frac{d\pi}{dt}$  die jährliche Aenderung der Schiefe bedeutet. Für die Sonne ist  $tg \beta \frac{d\pi}{dt}$  eine kleine Grösse 2ter Ordnung, die vernachiässiet werden kann. also

$$\frac{d\lambda}{dt} = \frac{dl}{dt}$$

$$\frac{d\beta}{dt} = -\sin(\lambda - M)\frac{d\pi}{dt}.$$

Lat nun für die Zeit t die scheinbare Länge der Sonne  $= \lambda$ ,

Breite  $s = \beta$ .

Schiefe \* Ecliptic = s,

so ist die Länge der Sonne, hezogen auf die Ecliptic und  $\lambda' = \lambda - p (\ell - \ell') - \Delta \lambda$ 

Y' = R sin X' cos s' - R sin B' sin s'

 $Z' = R \sin \lambda' \sin \alpha' + R \sin \beta' \cos \alpha'$ 

$$\beta' = \beta + \frac{d\pi}{dt} (t - t') \sin(\lambda - M)$$

X' - R cos 1'

so ist

$$X = R \cos \lambda$$
  
 $Y = R \sin \lambda \cos \varepsilon - R \sin \beta \sin \varepsilon$   
 $X = R \sin \lambda \sin \varepsilon + R \sin \beta \cos \varepsilon$ 

also

$$\begin{array}{lll} X'-X&=&+\frac{Y}{\cos\epsilon}\left\{p\left(t-t'\right)+\Delta\lambda\right\}\\ Y'-Y&=&-X\cos\epsilon\left\{p\left(t-t'\right)+\Delta\lambda\right\}-R\frac{d\pi}{d\epsilon}\left(t-t'\right)\sin\left(\lambda-M\right)\sin\epsilon-Z\left(\epsilon-\epsilon\right)\\ Z'-Z&=&-X\sin\epsilon\left\{p\left(t-t'\right)+\Delta\lambda\right\}+R\frac{d\pi}{d\epsilon}\left(t-t'\right)\sin\left(\lambda-M\right)\cos\epsilon+Y\left(\epsilon-\epsilon\right)\end{array} \end{array}$$

Die zwei Glieder in den letzten Gleichungen, die den Fractor  $\frac{dr}{dt}$  haben, aind Im Berl. Jahrb. vernachlässigt. Doch kann ihr Einflans, auch innerbalb eines Jahren, erheblich werden. Reducirt man nämlich die Sonnencoordinates für die Mitte des Decembers auf das mittlere Aequincetium für

den Anfang des Jahres, so beträgt ihr Werth für F+9 und für Z-20 Einheiten der siebenten Decimalatelle.

Ich berechnete nun, wieviel die aus den Elementen VII abgeleiteten, für daa mittiere Aequinoctium geitenden Oerter, durch Berücknichtigung dieser Correction geändert werden würden, und fand folgenden:

|      |       |       | Änderung der | berochneten Ör | ter    | Verbewerte Correction der       | Ephemeride.                          |
|------|-------|-------|--------------|----------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
|      |       |       | a            | 8              | 4 a    | Aa ros d                        | 84                                   |
| 1853 | Mal   | 17.0  | -0"04        | 0"10           | +0"70  | $+0^{\circ}69 + 0.0062 d_{\pi}$ | $+0^{\prime\prime}12 - 0.0038 d_{T}$ |
|      |       | 26.   | -0.04        | -0.12          | +0.46  | +0,45 + 0,0044 de               | $+0.17 - 0.0022 d\pi$                |
|      | Juni  | 11.   | -0,05        | -0,12          | +0,28  | $+0.28 - 0.0003 d\pi$           | +1,43 + 0,0012 da                    |
|      | Juli  | 8,6   | -0.04        | -0,11          | +0,48  | $+0.42 - 0.0136 d\pi$           | $+3.04 + 0.0074 d\pi$                |
| 1854 | Aug.  | 4,5   | +0,12        | -0,27          | + 0,82 | $+0.80 - 0.0036 d\pi$           | $-0.20 - 0.0023 d\pi$                |
|      | 0     | 24.5  | +0,07        | -0, t6         | +1,28  | $+1.25 - 0.0004 d\pi$           | $-1.06 - 0.0005 d\pi$                |
|      | Sept. | 5,1   | +0,03        | -0,08          | - 0,07 | -0.07 + 0.0012 dx               | $+1,22 + 0.0003 d\pi$                |
|      |       | 25,   |              | +0.08          | -2,52  | $-2.44 + 0.0050 d\pi$           | $+2.39 + 0.0023 d\pi$                |
| 1855 | Novb  | . 14, | -0,08        | +0,61          | -0.05  | -0,05 -0,0042 dx                | $+0.20 + 0.0003 d\pi$                |
|      | Decb  | . 4.  | -0,12        | +0,72          | +1,67  | $+1.52 - 0.0003 d\pi$           | -0.47 - 0.0004 dx                    |
|      |       | 22    | -0.14        | 10.71          | -2.60  | -2.38 L 0.0015 d-               | -L1.45 - 0.0007 d-                   |

Die Summe der Quadratsehler wird noch etwas geringer als früher, und von 42,57 auf 39,10 heruntergebracht.

Bei der Ephemerlde für die nächste Erseheinung ist diese Reduction gehörig berücksichtigt.

Utrecht 1857 Jan. 9. J. A. C. Oudemans.

## Algols-Minima, beobachtet von Herrn Professor Oudemans in Utrecht.

1856 October 25 13h56": M. Zt. Utrecht 28 11 12 # # 31 7 50 #

Die Länge der Sternwarte wird nahe 11"11' östlich von Paris, die Breite nahe 52° 5' 3" sein.

Oudemans.

## Bemerkungen über die bis jetzt in Bonn entdeckten teleskopischen veränderlichen Sterne, von Herrn Dr. Schoenfeld.

Den wänderlichen Sternen, deren Entdeckung Herr Prof. Argelander in Ni 958 und 1029 der A. N. angezeigt hat, sind jetat noch zwei neue hinzuzufügen. Der erste Siera findet sich zweimal in den Bessel'schen Zonen vor, nämlich

beide Male, und zwar ohne Grössenangabe, von Rosenberger heobachtet. 1855 Junl 6 und 7 wurde er Im Cometenancher nicht aufgefanden, wobei jedoch zu bemerken ist, dass er nur 3½ von einem Sterne 6° absteht, wodurch seine Sichtbarkeit im Stecher bedeutend erschwert wird. 1855 Junl 27 war er aber auch im Fernrohre des Meridiaukreises unsichtbar, und jedenfalls bedeutend schwächer als ein Stern 9.10° 16° 45° 27° 41° 41° 9° 9° (für 1855,0) der statt seiner beobachtet wurde. Endlich erschien er im Heliometer 1856 Sept. 15 als schwach 9°, und Sept. 19 als hell 9°, mit lebhaft rother Farbe. Seit Sept. 30 habe ich den Stern im Heliometer mit vier Nachbarsternen verglichen, deren Positionen für 1855,0 ich hier mit der des Veräuderlichen selbet anführe:

|   | 8"      | 16h 46"28 | +15° 7' | 7 |     |           |
|---|---------|-----------|---------|---|-----|-----------|
| 1 | 7.8     | 46 47     | 15 39   | 0 |     |           |
| 9 | hell 7" | 44 23     | 15 37   | 9 |     |           |
| h | 6 m     | 45 29     | 15 13   | 2 | (49 | Herculis) |
| S | var.    | 45 18     | 15 11   | 3 |     |           |

Der großen Nähe bei 49 Herculis wegen war es unthunlich, den Cometesucher zur Beobachtung nazuwenden.
Ich habe deshalb den Stern im Hellometer, und damit in
diesem Ilchtstarken Ferrrohre die Sterne nicht zu glänzend
erschienen, in der Hellen Dimmerung bescheite, allein anch
so erschwerte die Nähe des hellen Sterns die Schätzungen
bedeutend. Bei sos ungünstigen Umständen zeigt die Lichtcurve mehrfache Anomalien, die vohl selwerlich in der
Erscheinung selbst begründet sind. Für die wahrscheinlichste Epoche des Maximums halte ich Nov. 11. mit einer Unsicherheit von etwa 5 bis 6 Tagen; der Stern war au diesem
Tage bestimmt etwas heller als g., also 6.7ter Größes. Am
Tage meiner letzten Beobachtung Dec. 12 war S sehon wieder = f. Die rothe Farbe war immer sehr deutlich zu
erkennen.

49 Herculis ist von Lalande 1794 Juni 13 (H.C. p. 81) beobachtet, während der Veränderliche fehlt. Vorher ist eine Pause von 48 Secunden, und es ist deshalb einigermaassen wahrscheinlich, doch kaum sicher au entscheiden, dass zur Zeit dieser Beobachtung der Veränderliche nicht sonderlich hell war.

Herr Professor Argelander hat für diesen neuen Veränderlichen die Bezelehnung S Herculis gewählt.

Der zweite Stern findet sich gleichfalls in Bessel's Zonen, nämlich

```
183t April 12 B.Z.502 9" tth56"2'60 + 19*43'56"3
```

woraus die nittl. Position für 1855,0 = 11966\*49" +19\*35'1 folgt. Er wurde 1853 April 27 und 1855 April 19 im Cometensucher nicht gesehen, war 1855 Mai 27 auch im Heliometer unsichtbar, und wurde seitlem, sowie namentlich im Jahre 1856 seit Mär z1 sehr hänfig, vergebens gesucht, bis die Annäherung zur Sonne die Beobachtungen unterbrach. 1856 Dec. 16 sah ich den Stern endlich im Heliometer als hell 9", und röblich. Das höchst ungginstige Wetter hat die ferneren Beobachtungen sehr beeinträchtigt; nach einer um 8 Tage spätereu Beobachtung ron Herrn Dr. Winnecke sebien es aber sicher, dass der Stern schon wieder im Abnehme est jund eine Beobachtung von 1857 Jan. 2 hat die Alnahme besätäigt.

Dem Veränderlichen geht 2'2 mördl. ein Stern 7.8° 13' voraus, den Pätzit zum Löwen, Bailg im Ladande'achen Cataloge (N° 22665) zur Coma zählt. Nach Flamateed würde er zum letztera Sternbilde gehören, daher bat Herr Professor Argelander den Namen R Coma e gewählt. Um allen Material für diesen neuen Veränderlichen hier zusammenzustellen, bemerke ich noch, dass in der Zone der Histoire effente, p. 228, wo der vorausgebende Stern beohnchtet ist, hierrichend Zeit gewesen wäre, um auch R zu beobachten, und es lässt sich also annehmen, dass zur Zeit dieser Beschathug (1796 April 10) R jedenfalls bedeutend schwächer gewesen sein muss als der vorausgehende Stern, den Lalande chenso wie Beztet als 1.78' noith tak.

Im Folgenden erlaube ich mir nun noch, die von mir für die Vergleichungen der drei andern Sterne benutzten Vergleichsterne, sowie die für diese Veränderlichen bis jetzt erlangten dürfligen Resultate zusammenzustellen; das erater aupstsächlich in der Absicht, um für den Fall, dass auch andre Astronomen diesen Sternen einige Aufmerksamkeit achenken wollen, eine gleichmässige Bezeichnung zu erzielen. Die Positionen gelten sämmtlich für 1855,0.

```
1) R Canis minoris.
                              7" 0"44"
                                        +10° 15' 0
Vergl. Sterne: a
                   9.10"
                              7 1 15
                                        +10 22 0
                     911
                              7 0 32
                                        +10 32 2
                     9<sup>m</sup>
                              7 1 7
              c
                                        +10 24 7
              d
                   hell 9th
                              7 1 1
                                        + 9 56 7
                   bell 9th
                              6 59 49
                                        +10 13 0
                    8.9"
                              7 0 58
                                        +10 16 3
                     811
                              6 59 8
                                         +10 6 3
                   hell 8"
                              7 5 53
                                        + 9 36 6
```

Auch das Maximum von 1856 ist in den Sommer und in die Zeit der Sonnennäbe iles Sterns gefallen, und lässt sich aus meinen Beobb, eben so wenig wie der von 1855 (A. N. 1028) mit Sicherheit ableiten. Doch sind im Jahre 1856 die gleichen Helligkeiten elnige Tage früber eingetreten als 1855, im Mittel aus der aufsteigenden und der absteigenden Curve etwa to bis 12 Tage früher. Um die hiedurch angedeutete Periode von etwa 354 Tagen einigermaassen zu prüfen, habe ich die Beobachtung v. Lalande, 1796 Febr. 28 zu Hülfe genommen. Lalande hat R 8", f 8.9" und k 8"; nnn wird deshalb annehmen können, dass der Veränderliche damals nicht allzuweit vom Maximum entfernt gewesen ist. Ausserdem findet sich der Stern noch in Bessel's Zonen, 1822 Febr. 22 and März 3 beohachtet, jedesmal eine halbe Grösse schwächer als k. Um diesen letztern Beobachtungen nicht zu widersprechen, muss man zwischen Lalande und dem Maximum 1855 entweder 59 Perioden zu 367 Tagen, oder 62 zu 350 oder 64 zu 339 Tagen annehmen. Die erstere widerspricht aber dem Umstande, dass Bremiker den Stern auf seiner akademischen Charte Hora VI als 9" verzeichnet hat; denn nach ihr fällt die Zeit der Sichtbarkeit durch eine ganze Reihe von Jahren fast nur in die Sommermonate. Es bleiben also nur die Perioden von 350 und 339 Tagen übrig, von denen die erste nach meinen Beobachtungen die wahrscheinlichere ist.

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit noch, dass die beiden Sterne in Rümkers Catalog (Nachtrag zur 6<sup>ten</sup> Stunde):

so nicht am Himnel stehen. Der erste ist wahrscheinlich in Declination um + 10' zu corrigiren, und ist dann mit meinem Vergleichstern b identlisch; der zweite passt in AR zum Veräuderlichen, in Decl. zum Sterne e. Vielleicht liese sich durch die Originalbeobentungen entscheiden, oh sieh die letztere Beobachtung wirklich auf R bezieht und ein weiteres Datum zur Bestimmung der Periode gewinnen, das um so wichtiger wäre als wohl noch eine Reihe von Jabren vorübergehen wird, ehe ein wirkliches Maxinum beobachtet werden kano.

Nach den Beobb. des Herrn Professor Oudemans wurde der Stern im Minimum im Leidener Refractor unsiehtbar.

| 2) R He        | culis.  | 15559"43" | + t8" 45'8 |
|----------------|---------|-----------|------------|
| Vergl. Sterne: | 6 9.to" | 15 58 58  | +18 50 6   |
|                | 9.10    | 15 59 43  | +18 35 8   |
|                | d 9"    | t6 0 17   | +18 44 2   |
|                | ø 9™    | 15 58 12  | +18 28 8   |
|                | hell 9" | 15 59 12  | +18 56 2   |

Beobachtetes Maximum 1856 Nov. 3. Der Stern wurde etwa heller als e, erreichte aber die Ilellichkeit von f nicht. Da Bessel in Z. 295 f als 9°, R als 8° beobachtet hat, so sist achon biedurch eine Schwankung der Helligkeit im Maximum erwissen. Im Minimum wird der Stern im Ilellometer ganz unsichtbar; ich konnte 1856 Juni 27 hei ausgezeichnet klarer Luft keine Spur von ihm entdecken.

Die in M 1029 der A. N. mitgetheilten Beobb. deuten eine Periode von etwa 310 Tagen an. Setzt man ein Maximum auf die Epoche der Bezez's-schen Beob. 1825 Juni 13, so lassen sich die 11466 Tage zwischen dieser und der oben angeführten Epoche auf 38 Perioden zu 302 Tage, oder auf 37 zn 310, oder auf 36 zu 319 Tagen vertheilen. Alle drei sind nach dem vorllegenden Material möglich, grössere oder kleinere aher unter Voraussetzung von nicht all zu grossen

Unregelmässigkeiten der Periode schon ziemlich unwahrscheinlich.

Auch dieser Stern hat eine rothliche Farbe.

```
18 59 23°
                                       +8° 0'8
     3) R Aquilac.
Vergl. Sterne: a
                 hell 9. to"
                            19 0 25
                                       +7 57 5
                   9"
                            18 57 59
                                       +8.02
                  bell 9"
                            19 0 12
                                       +8 7 6
                            18 57 55
                                       +8 15 9
                   8.9m
                   8º
                            19 4 15
                                       +8 15 8
                  hell 8"
                            18 56 34
                                       +8 5 1
                 hell 7.8"
                            19 3 58
                                       +7 53 3
```

Die Sichtbarkeit im Cometensucher erstreckte sich von 1856 Juni 27 bis Dec. 2 und als Tag des Maximums ergibt sich aus meinen Beobachtungen mit bedeutender Sicherheit Aug. 3. Hiernach nimmt also der Stern mehr als doppelt so schnell an Licht zu, als ab. Er erschlen immer stark roth, und die Farbe wurde anch noch erkannt, als er schon ziemlich schwach war. Ueber die Periode lässt sich noch nichts sagen, als dass der Zeitraum von ungefähr 2 Jahren, der durch die Sichtbarkeit im Aug. 1834 und das Maximum von 1856 begränzt ist, ein Multiplum der Periode oder diese selbst sein muss.

Bonn 1857 Jan. 3.

Dr. E. Schoenfeld.

## Aus einem Schreiben des Herrn Professors Galle an den Herausgeber.

Bei der gestrigen Jupitersbedeckung am 2. Januar war bier der Himmel dicht bezogen und theilweis bewölkt, und es konnte nur der Eintritt und Aussritt des Jupiter selbst ausähernd beobachtet werden. Die Trabanten waren un auf einzelne Momente sichthar, nicht zur Zeit der Einund Austritte. Ich beobachtete im Saale der Sterawarte mit dem 4½ füssigen, Herr Günther im Thurme mit dem 4 füssigen Fraunhoferschen Fernrohr folgende Momente:

| Eintr. | I.Rd.   | 6h 20" 10" | Galle | -          | Günth |
|--------|---------|------------|-------|------------|-------|
|        | Mitte   | 20 49      | 19    | -          | 19    |
|        | H. Rd.  | 21 22      | **    | 6h 21" 13" | **    |
| Austr. | I. Rd.  | _          | 19    | 7 30 18    | 91    |
|        | Mitte   | 7 30 39    |       |            | **    |
|        | 11. Rd. | 31 29      | **    | 7 31 17    | **    |

Herr Günther bezeichnet seine sämmtlichen Angaben als onsicher. Meine Angaben für die Mitte sind nur rohe Schätzungen; die Berührungen der Ränder erschienen mir bis des Jupiters-Halbmessers, atso his auf etwa 6 Secunden in der Zeitangabe richtig.

Breslau 1857 Jan. 3.

J. G. Galle.

## Aus einem Schreiben des Herrn Dr. R. Luther in Bilk an den Herausgeber.

Es wäre sehr zu wünschen, dass sich im Herbst des Jahres 1857 eine mit elnem grossen Refractor ausgerüstete Sternwarte die Wiederanstindung Ihres Täuslinga Leukothea angelegen sein liesse. Aus dem Umstande, dass ich 1855 Mai 8 die Leukothea hei 30° Höhe und 2,7 Lichtstärke mit einem Münchener Fernrohr von 4½ Pariser Zoll Öffnung noch beohnehtet habe, folgt, dass für diesen Herbst ein Münchener Fernrohr von 11½ Pariser Zoll zur Außuchung genüßt-Leukothen wird alse, mit einem Fernrohr von 12 Zoll Genung Im dunkeln Felde und mit einem Fernrohr von 14 Zoll Öffung im erleuchteten Gesichtsfelde zu sehen sein. Grade desshalb, weil daun Leukothea im Aphel ist, wird der Ephe-

123

meriden-Fehler nicht so überwiegend gross als in des folgenden Jahren erscheinen. Auch die Vortreflichkeit der Chacornac'schen Charten, die günstige Jahreszeit und die nördliche Declination begünstigen die Wiederaufsuchung.

Bilk bei Düsseldorf 1857 Jan, 5.

R. Luther.

124

## Aus einem Schreiben des Herrn Professors Wolf an den Herausgeber.

Vorcest erlaube ich mir Ihnen meine Beobachtungen der Sonnenflecken im Jahre 1856 einzusenden. Ich erhielt:

| 1856        | Brok | acht | ungs- | Neue<br>Gruppen |     | Tage | Relativ-<br>Zahlen |       |
|-------------|------|------|-------|-----------------|-----|------|--------------------|-------|
| Januar      | 23   | bis  | 23    | 0               | 23  | bis  | 23                 | 0,0   |
| Februar     | 20   |      | 22    | 2               | 15  | 8    | 17                 | 3,4   |
| März        | 20   | 2    | 20    | 0               | 20  | #    | 20                 | 0,0   |
| April       | 24   |      | 27    | 2               | 13  | £    | 16                 | 6,5   |
| Mal         | 21   |      | 27    | 0               | 21  | e    | 27                 | 0,0   |
| Juni        | 26   |      | 28    | 5               | 19  | ø    | 21                 | 5,1   |
| Juli        | 25   |      | 27    | 1               | 16  | s    | 18                 | 4,8   |
| August      | 25   | *    | 28    | 2               | 16  | \$   | 17                 | 4,7   |
| September   | 24   |      | 25    | 2               | 18  | 8    | t 9                | 3,4   |
| October     | 17   |      | 21    | 2               | 13  | =    | 17                 | 4,4   |
| November    | 7    | =    | 12    | 2               | 4   | =    | 9                  | 5,6   |
| December    | 20   | s    | 22    | 1               | 12  | \$   | 14                 | 5,5   |
| Jahressumme | 252  | bis  | 282   | 19              | 190 | bis  | 218                | 43,4. |

Von den Doppelzahlen, welche in den Columnen der Beobachtungstage und Berkenfreien Tage erscheinen, bezieht sich je die erste auf vollatändige Beobachtungen, während die zweite auch diejenigen Beobachtungen mitäählt, bei denen Störungen ingend welcher Art eintraten. Für die Relativzahlen, welghe ich wie früher durch Zufügen der Einzelflecken zu den 10fachen Gruppenzahlen crhielt, wurden nut die vallständigen Beobachtungen beuutzt. Das Jahr 1856 zählt somit nach meinen Beobachtungen noch etwas weniger Gruppen und etwas mekr fleckenfreie Tage als das Jahr 1855. Die Jahrerseltzirzahlen betrugen in den Jahren 1859—1855

und es steht sonit auch in dieser Illnaicht 1856 noch etwastiefer. Um den genauen Zeltpunkt des Fleckenmlnimums festznectzen, sind natürlich auch nuch die Beoharhtungen von 1857 erforderlich, alter vorläufig würde ich den Jauuer 1856 setzen. Jedenfalls verspätet es sich im Vergleich mit der von mir auf 1855/36 zum Voraus hestlimmten mittleren Epoche, aber es ist mir dies nicht einnal sehr unlieb, da dadurch thatschlich bewiesen wird, dass meine Periode

von 11 Jahren nicht zu lange ist, wie noch immer Einige zu glauben schlenen.

Für den Detail der Sonnenfacken- und SternachbuppenBenbachtungen auf die unter meiner Redaction erscheinende
Vierteljahrsachrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
verweisend, erlaube ich mir in Beziebung auf lettere nur
folgeade Resultate vorzulegen. Die führ Beobachtungsjahre
October 1851 — September 1856 ergaben mir in 2795 Beobachtungsviertelstunden, von deneu etwa der aechste Theil
auf die Tage vom 7—12 August fällt, 7843 Sternachnuppen.
Die mittlern stündlichen Anzahlen, die sich daraus ergeben,
sind folgende

|           | 1851/82 | 1852/63 | 1853/54 | 1854/85 | 1868/66 | Mittel. |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| October   | 6,8     | 4,4     | 10,0    | 4,4     | 4,4     | 6,0     |
| November  | 3,6     | 4,4     | 7,2     | 6,0     | 4,8     | 5,2     |
| December  | 2,4     | 4,4     | 4,0     | 5,2     | 7,6     | 4,7     |
| Januar    | 0,8     | 3,2     | 8,0     | 2,4     | 5,2     | 3,9     |
| Februar   | 0,0     | 0,8     | 8,0     | 2,4     | 5,6     | 3,4     |
| März      | 2,4     | 2,0     | 4,8     | 2,8     | 6,4     | 3,7     |
| April     | 1,6     | 2,0     | 5,6     | 4,8     | 6,4     | 4,1     |
| Mai       | 2,4     | 2,8     | 6,4     | 4,0     | 4,0     | 3,9     |
| Jnni      | 1,2     | 2,8     | 5,6     | 4,8     | 4,4     | 3,8     |
| Juli      | 1,2     | 5,6     | 17,2    | 7,2     | 6,4     | 7,5     |
| August    | 9,6     | 19,2    | 12,0    | 10,8    | 13,6    | 13,0    |
| September | 5,6     | 8,4     | 6,8     | 5,2     | 5,2     | 6,2     |
| Jahr      | 3.5     | 5.0     | 8,0     | 5.0     | 6.2     | 5.5     |

wobel leh zu bemerken habe, dass die einzelnen Monatmittel seihlst wieder Mittel aus den für die einzelnen Tage berechneten Mitteln sind. — In Beziehung auf reiche Sternschnuppenfälle zeichseten sich auss: October 4, 7, 13; December 2, 6, 7, 11, 13, 19, Januar 4, 8, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 31; Fehruar 1, 3, 24, 25; März 8, 24, 30; April 2, 24, 24, 30; Mai 1, 9, 10, 11; Juni 4, 8, 9, 11; 14, 25, 30; Juli 4, 5, 10, 13, 14, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30; Angust 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19; Septb. 11, 12, 24, De Trennung zwischen den Perioden Ende Juli und Aufang August ist deutlich ausgesprochen. Ich erhielt nämlich die mittlern stündlichen Anzablen

Juli August 25 26 27 28 29 30 31 t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6,5 9,5 10,8 16,8 12,8 10,4 6,0 7,5 10,4 10,8 8,8 9,4 17,2 16,0 11,6 31,6 40,0 31,2 18,8 13,5

Von einer kleinen Reihe älterer ausgezeichneter Sternschauppenfälle, welche ich in der erwähnten Vierteljahrsschrift aufzeichnete, führe ich hier als besonders bemerkenswerth an

1698 November 9 1709 August 8.

Eine ebenfalis daselbst gegehene Ergänzung zu Kömtz's Verzeichniss der Feuerkugeln und Meteorsteinfälle und eine Fortführung desselhen von 1835 bis Ende 1855 kann ich hier nur erwähnen.

Herr von Littrom erwähnte in den A. N. der "Practica

8,8 9,4 17,2 16,0 11,6 31,6 40,0 3t,2 18,8 13,2 and das 1557ste Jahr von J. Heller" als einer vozüglichen werthvollen Quelle für den Conseten von 1556. Ich habe zufällig in J. Frick's philosophischem und theologischem Bedenken, etc. Ulm 1681. 4. eine Schule.

M. Joachim Heller's verordnetem Astronomi zu N\u00e4raberg Erkl\u00e4rnng \u00fcber den Cometen Anno 1556.

citirt gefunden, — wohl ein anderes, vielleicht auch noch brauchhare Bemerkungen oder Beolachtungen enthaltendes Werk desseiben Autors.

Zürich 1857 Jan. 6.

R. Wolf.

## Berichtigung zu Herrn Dr. Bremiker's sechsstelligen Logarithmentafeln.

In Tabulae II. parte priore: log sin 1º 17' 41" lies: 4017 statt 4027.

E. Schoenfeld.

## Literarische Anzeige.

Die erste Lieferung von dem auf der Bonner Sternwarte unter Herrn Professor Argelander's Leitung augefertigten Atlasse des nördlichen gestimten Illsmeis für den Jafang des Jahres 1855, ist jetzt erschienen. In der gleichzeitig heraungegebenen Schrift:

Anzeige von einer auf der Königlichen Universitäts-Sternwarte zu Bonn unternommenen Durchmusterung des nördlichen Himmels als Grundlage neuer Himmels-

Charten von Fr. Argelander, Director der Sternwarte, giebt der Herr Verfasser eine ausführliche Darlegung des Verfahrens, welches bei der Construction der Charten und bei den ihnen zu Grunde liegenden Beobachtungen der Sterne angewandt ist. Ich erlaube nuir, daraus folgende kurze Notiz über dieses für die Astronomie so hüchst wichtige Unternehmen auszwziehen.

Die Charten sollen die gause nördliche Haikbugel und die beiden ersten Grade alldicher Declination umfassen. En wird beabsichtigt, dass sie linerhalb dieses Raums alle Sterne bis zur 9. Grösse hinsb euthalten; möglich st alle heilern der 9.10° und so viele der übrigen dieser Classe, als die Umstände erlanben, hingegen keinen, der nicht wirklich vorhanden ist.

Der Massetali der Charte ist 9 Linien Rheinisch auf den Grad des grössten Kreises, also in dem Verhältniss von 1 zu 1½ grösser als der Massetab der Berliner Charten. Die Chatten werden in fünf Sectionen mit verschiedener Projection vertheilt werden. Die erste Section geht von 2° südlicher bis 20° nürdlicher Declination. In dieser ist auf die
Verminderung der Parallelen keine Rücksicht genommen. Sie
wird ans 12 Charten bestehen, jede zwei Stunden in Rectascension entbaltend, denen aber auf jeder Seite 4 Minuten
zugegehen sind. In den folgenden Sectionen sind die Parallelen concertische Kreise, die Merdiane gerade Linen,
welche jene senkrecht durchschneiden. Der ganze Atlas wird,
mit Einschluss des Titels, aus 41 Bilttern bestehen. Er erscheint in Lieferungen von je 4 Charten und Φird, nach dem
Programme des Herrn Professors Argelander, etwa im Jahre
1862 vollendet sein.

Die Positionen sämmtlicher in die Charten eingefragenen Sterne sind auf der Bonner Sternwarte bestimmt. Die
Mehrzahl dieser Beobachtungen wird in Zonen ansgeführt,
die vom Aequator bis etwa 50 Grad Declination eine Breite
von nabera 2726 haben, und nördlicher eine Breite von
3°10° bis 3°20° haben werden. Das dazu benutzte Instrument ist ein parallactisch aufgestelliter Franzischer mit
einem Kellner'schen Oculare versehener Cometensncher von
34 Linien Oefisung, 24 Zull Brennweite und 10maliger Vergrüsserung. In dem Focus des Oculars ist eine halbe Kreisfläche von dünnem Planglase befestigt, so dass der sie hegränzende Durchmesser dem Declinationskreise entspricht.

Diese Begränzung ist matt abgeschliffen und bildet im Fernrohr eine dunne dunkle Linie, die ohne kunstliche Beleuchtung auf dem Himmelsgrunde gut erkennbar ist. Senkrecht auf diese Ist über die Glassläche ein Haibmesser gezogen uud diesem parallel auf jeder Seite, in Abstäuden von nahezu 7 Bogenminuten von einander, 10 kürzere Striche, jedoch so, dass zur leichtern Unterscheidung jeder dritte etwas länger ausgezogen ist. Diese Striche sind mit dicker schwarzer Oelfarbe aufgetragen und sind ungefähr 14 Minuten breit.

Die Beoliachtungen geschehen im dunkeln Felde und in einem Raume, in welchem sich keine künstliche Beleuchtung befindet. Gegen die Helligkeit des Himmels ist das Auge durch einen Schirm von schwarzer Pappe geschützt.

Vor dem Anfange der Beobachtungen wird der Decimationskreis auf die mittlere Declination der zu beobachtenden Zone festgeklemmt, und durch den Stundenkreis das Fernrohr auf die Anfangsrectascension gestellt. Für die einzelnen Sterne, welche hierauf durch das Gesichtsfeld geführt werden, wird die Grösse, die Zeit des Verschwindens hinter dem Stundeustrich, und die Lage gegen die Deciinationsstriche (letztere nach Schätzung) notirt.

Jede Gegend des Himmels wird wenigstens zweimal durchmustert, und zwar so, dass die Mitte der Zone einmal auf einen geraden, das nächste mal auf einen ungeraden Declinationsgrad gestellt wird. Zeigt sich bei der Vergleichung beider Durchmusterungen, dass eine Zone, wegen ungünstigen Zustandes der Luft, sehr schlecht ausgefallen ist. ao wird sie am Cometensucher wiederholt.

Die Region der Milchstrasse und alle Gegenden des Himmels, in welchen die Hauptzonen über 900 bis 1000 Sterne in der Stunde ergeben haben, werden mit stärkern Fernröhren, in Zonen von einem Grad Breite, zum dritten male durchmustert. Auf dieselbe Weise werden auch solche Gegenden wiederholt, in denen die eigentlichen Zonen bel der Vergleichung bedeutende Unterschiede in den Positionen zeigen.

Die Positionen, welche die einzelnen Zouenbeobachtun-

gen ergeben, werden sowohl unter sich, als auch mit den vorzüglichsten Sterncatalogen und Sterncharten verglichen. Alle Sterne, von denen sich bei diesen Vergieichungen berausstellt, dass sie eine nähere Untersuchung in Betreff der Position oder der Grösse erfordern, werden später am Morldiankreise oder am Heliometer nachgesehen. Nachdem alle Zweisel gelösst sind, wird der Haupteatalog angesertigt. Ans diesem werden die Sterne in die Charten-Netze nach Lage und Grässe übertragen.

Herr Professor Argelander hat den Haupteatalog and die darnach eonstruirten Charten in Bezug auf die beabsichtigte Vollständigkeit, sowie auf die Genauigkeit der Positionen und der Grössen-Angaben seihst geprüft. Das Resultat dieser Prüfungen ist ein sehr günstiges zu nennen. Es fand sich, dass von 26000 Sternen bis zur 9. Grösse herab, 7 auf den Charten fehlten; woraus folgt, dass in dem ganzen Atlasse etwa 30 von den 110000 oder 120000 Sternen fehlen werden. - Der wahrscheinliche Fehler der Rectascension eines Aequatorealsternes auf der Charte ist = 1°28. der Declination = 0'50. Der wahrscheinliche Fehler einer Grüssenaugabe zwischen 8"5 und 9"5 übersteigt nicht 0,1, Für die hellern Sterne ist der Fehler etwas grösser und geht auf 0,26.

Aus dieser kurzen Darstellung schon wird man ersehen. dass die Bonner Charten mit einer ausserordentlichen Sorgfalt ausgeführt werden und einen unvergänglichen Werth erlaugen. Es wäre zu wünschen, dass recht bald eine ahnliche Arbeit für die südliche Halbkugel unternommen werden möchte. Da jedoch wenigen Sternwarten so viele Kräste zur Vérfügung stehen, als der Bonner, wo fünf Astronomen bei diesem Charten-Unternehmen thätig sind, so würde der Steinheil'sche Astrograph ohne Zweisel mit Vortheil anzuwenden sein. Der geniale Erfinder dieses Instruments bemerkt in Schumacher's Jahrbuch für 1844, dass durchschuittlich 5 Sterne in der Minute damit eingetragen werden konnen. Zwei Astronomen würden sonach sämmtliche Charten der südlichen Halbkugel im Laufe von zwei Jahren vollenden können. P.

#### Inhalt.

Aus einem Schreiben des Herrn Folckmann, Observators der Sternwarte zu Santiago de Chile, an den Herausgeber 79. -

(Nr. 1062). Ueber die eigene Bewegung der Fixsterne, von Herrn Professor J. Fedorenko St. -Planeten - Oppositionen , beobachtet von Herrn Professor Argelander 85. -

Neue E'emente der Massalia, von Herrn Observator W. Gunther 87. -Ueber veränderliche Sterne, von Herrn J. F. Julius Schmidt 89. -

Wiederauffindung der Fidos, von Herrn Dr. R. Luther in Bilk 95. - Vermischte Nachrichten, mitgetheilt vom Herausgeber 93. --

<sup>(</sup>Nr. 1061). Notizen über den auf der Altonaer Sternwarte befindlichen Meridiankreis. Vom Herausgeber 65. --Planeten-Beobachtungen am Meridiankreise der Altonaer Sternwarte, von Herra Observator C. P. Pape 75. -Observations of Bellona and Themis, made by Mr. James Breen (communicated by Professor Challis) 77. -

## ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

*№* 1065.

#### Ueber veränderliche Sterne,

von Herrn J. F. Julius Schmidt. Astronomen an der Sternwarte des Herrn Pralaten von Unkrechtsberg zn Olmütz.

Die unerwartet grossen Schwierigkeiten, welche ich in der Untersnehung der Lichtänderung dieses Sterns gefunden habe. veranlassen mich, einige allgemeine Bemerkungen vorauszuschicken, die, obgleich nur fragmentarisch, Aufmerksamkeit au verdienen scheinen, und für die Beurtheilung der später mitzutheilenden Resultate nicht ohne Belang sind. Bereits im Sommer 1842 habe ich die Bemerkung gemacht, dass die verschiedenartige Farbe der Sterne von grossem Einflusse auf die Schätzung der Intensitäten sei, dass ich namentlich die rothen Sterne nicht mit derselhen Leichtigkeit und Sicherheit beobachten konnte, wie die weissen. Ich bemerkte ferner, dass man in der Dänimerung und bei starkem Mondschein anders schätze, als in voller Nacht, und endlich, dass die Lage der Verbindungslinie beider Augen gegen die, 2 zu vergleichende Sterne verbindende Linie ebenfalls von grossem, schr merklichen Einflusse sei. Wie ich im Lause der Jahre auf diese Dinge gekommen bin, und wie ich demgemass gelegentlich meine Beobachtungen modificirte, ist jetzt schwer zu ermitteln; ich kann aber einige Experimente über diesen Gegenstand aus früherer Zeit mittheilen, so weit sie in meinen Hamburger und Bonner Tagebüchern verzeichnet sind. Was znnächst den Einfluss der Abenddämmerung auf die Stufenschätzungen der Sterne anlangt, so finde ich:

1843 April 18 zu Hamburg: 8h 10" Abends: Aurigae & heller als 2) Leonis B heller als d Dämme-Leonis Bschwächer als y) um 10h 10m Abends: Aurigae s schwächer als 7 Leonis B heller als d Nacht Leonis 3 heller als v

und dabei die Bemerkung: "Aus diesen 6 Angaben, verbun-"den mit frühern, scheint deutlich hervorzugeheu, dass die "relative Helligkeit der Fixsterne in der Dämmerung und in "der tiefen Dunkelheit verschieden ist. Namentlich über-"treffen die rothen Sterne die weissen von nahe gleicher "Helligkeit, während der Dämmerung mehr, als in der "Nacht, da denn das Umgekehrte stattfindet." Unter den angeführten Schätzungen ist zwar kein wirklich rother Stern verhanden, allein ich ersehe ans der Stelle, dass ich damals \* 45r Bd.

sehon Prüfungen mit rothen Sternen angestellt hatte. Als ich am 20sten October 1845 während eines Besuches auf der Sternwarte zu Bonn zum ersten Male gemeinschaftlich mit Professor Argelander Vergleichungen über die Helligkeit der Sterne anstellte, zeigte sich hald, dass die Augen beider Beobachter das rothe Lieht einiger Sterne in merklich verschiedener Weise auffassten, und die spätere Zeit hat viele derartige Beispiele zur Kenntniss gebracht. Ausser diesen Hindernissen, welche sich der photometrischen Schätzung der Fixsterne widersetzen, habe ich ehenfalls schon im Jahre 1843 in Erfahrung gebracht, dass eine verschiedene Lage des Kopfes gegen die zwei zu vergleichenden Sterne auch merkliche Differenzen in den Stufenschätzungen erkennen lässt. Dass diese zuweilen erheblich, und selbst sehr bedeutend ausfallen können, wenn der eine Stern dazu noch deutlich rothes Licht hat, war wenigstens für mein Auge längst eine ausgemachte Thatsache, doch kam ich nie dazu, dasselbe durch besondere Beohachtungen in Zahlwertheu nachznweisen. Ich habe aber in diesen Tagen solche Versuche angestellt, und wenn sie auch nicht im Stande sind, jetzt noch an meinen frühern Beobachtungen zn ändern, so haben sie wenigstens ein physiologisches Interesse, u. wie ich glaube, nicht minder, als die Eigenthümlichkeit der sog. persönlichen Gleichung. Ist man aber einmal auf solche Einflüsse der Kopflage auf die Helligkeitsschätzungen aufmerksam geworden, so wird man sich entschliessen müssen, bei allen spätern Beobachtungen sorgfältig darauf Rücksicht zu nehmen, da es nicht unmöglich wäre, Lichtperioden dort abzuleiten, wo nur die im Lause der Zeit sich ändernde Lage zweier Sterne gegen das Auge des Beobachters eine regelmässige Variation der Lichteurve bedingt hatte. Bei Sternen in der Gegend des Aequators oder südlicher, die in unsern Breiten in mittlern u. mässigen Höhen verglichen werden, ist, wenn man die Zeiten ausnimmt, da sie dem Horizont zu nahe stehen, die Lage gegen das Auge des Beobachters im Ganzen wenlg verschieden. Allein bei Sternen, die elnmal im Zenith, das andre mal zwischen dem Pole und dem nördlichen Ilorizonte beobachtet werden, erhält die Verbindungslinie von je zwei zu vergleichenden Punkten eine entgegengesetzte Lage gegen das Auge, wenn vorausgesetzt wird, dass in den beiden angeführten Fällen der Beobachter das Gesicht gegen

Norden wende. Die Zwischenfälle sind ohne nähere Erörterung an sich klar. Aber dieser Umstand ist es nicht allein. der die Stufenschätzungen veränderlich macht. Es scheint mir vielmehr, dass die bald ungezwungene, bald mehr oder weniger beschwerliche Stellung oder Haltung des Kopfes eine partielle Störung des Blutumlauss beilinge, und dass diese Störung auf irgend eine Weise das Sebvermögen afficire. Der grösste Theil dieser Phänomene kann durch Beobachtongen näher aufgeklärt werden, und es ist meine Absicht. mich in der Folge damit zu beschäftigen. So habe ieh im Sept. 1844 in einer vollkommen heitern und ruhlgen Naebt zwei Sterne zwischen dem Zenith und dem Pole direct, und gleich darauf in dem spiegelhellen Wasser der Alster zu Hamburg verglichen. Hierbei musste also die Lage des Kopfes beiläufig um den Betrag des doppelten Höhenwinkels jener Sterne verändert werden. Die Schätzung fiel merklich verschieden aus, ebenso wie in derartigen Versuchen, die ich an 2 Abenden des Mai 1855 im Golfe zu Neapel, bei vollkommen stiller See anstellte.

Von welcher Art der Einfluss einer veränderlichen, mehr oder weniger geneigten Lage des Kopfes bei solchen Beobachtungen sei, werde ich durch die folgenden Olmützer Helligkeitssehätzungen klar zu machen suchen.

Indem ich αCassiopeae mit γ und ð verglich, sab ich das einemal so gegen das hochstehende Sternbild, dass die Verbindungslinie von γα und dα mit jener der beiden Augen nahezu parallel wurde, und zwar, dass beide Male α zur Rechten I ap. Diese Lage nenne ich A, und in ihr konste die Vergleichung mit aller Bequemlichkeit ausgeführt werden. In der entgegengesetzten Lage B hatte ich in beiden Fällen α zur Linken, und dazu eine sehr besehwerliche Stellung. Unter solchen Umständen gestalteten aich die Schätzungen wie folgt:

| 185   | 6   |      |     | A        | В        | A                | В       |                               |
|-------|-----|------|-----|----------|----------|------------------|---------|-------------------------------|
| Decb. | 8   | 91   | 0 " | γ 0,0 α  | γ +2,0 α | $\alpha + 2,0$ d | α+1,0 đ | klar. Mondschein              |
|       | 9   | 5    | 30  | -0,5     | +2,0     | +3,0             | +1,5    |                               |
|       | 9   | 5    | 34  | -0,7     | +2,0     | +4.0             | +2,0    | sehr klar, starker Mondschein |
| 8     | 9   |      | 42  | -0,5     | +2,0     | +3,5             | +2,0    |                               |
| =     | 9   | 7    | 34  | -0,2     | +2,5     | +4,0             | +2,0    |                               |
|       | 9   | 7    | 46  | -0,5     | +2,5     | +4.0             | +2,0    | 5                             |
| s     | 9   | 7    | 59  | -0,5     | +2,5     | +4.0             | +2,0    |                               |
|       | 9   | 1t   | 5   | -0,0     | +3,0     | +3,0             | +1.5    | gleichförmiger Nebel          |
|       | 10  | 7    | 34  | -1,0     | +2,5     | +5.0             | +2,0    | sehr klar, Vollmond           |
|       | 10  | 7    | 40  | -0,7     | +2,0     | +5,0             | +2.5    | Nebel                         |
| #     | 11  | 5    | 3   | -1,0     | +2,5     | +5,0             | +2,5    | klar, helle Dämmerung         |
| #     | 11  | 5    | 6   | -1,5     | +2,5     | +5,0             | +2.5    |                               |
| #     | 11  | 5    | 34  | -1,5     | +2,0     | +5.0             | +2.5    | *                             |
| 8     | 11  | 8    | 4   | -1,0     | +2,5     | +5,0             | +2,0    | Nebel                         |
|       | Mit | tel: |     | γ 0,69 a | γ+2,32 a | a+4,10 d         | a+2,006 |                               |

Aus diesen Zahlen ersieht man also, dass die nur 180° veränderte Richtung der Augen gegen die Verbindungslinie von a mit y und d Unterschiede von 3 und 2 Stufen der Helligkeit bewirkte, und diese sind so beträchtlich, dass sie alle Beachtung verdienen. Nebme ich an, dass bei meinen Beobachtungen schon in frühern Jahren solche Modificationen vorgekommen selen, so wäre ich geneigt, die später näher zu erötternden Ergebnisse der Jahrescurve für a Cassiopeae als ganz illusorisch auzuseben, während die partiellen Undulationen der Lichtcurve ihre Geltung behaupten würden. Nach diesen beiläufigen, die Methode der Beobachtung betreffenden Bemerkungen gehe ich über zu der muthmaasslichen Periode des Sterns, wie sich diese aus meinen 12jährigen Beobachtungen zu ergeben scheint. Zuvor aber noch Einiges über die Farben von α, γ, β u. d Casslopeae, so wie über die Anzahl aller Beobachtungen, von der theilweis die Sicherheit der Resultate abhängt. Ieh finde nebenstehende Angaben:

|      | ac ac      | Y         | β         | ð         |  |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1843 |            | gelbroth  | weissgelb | weissgelb |  |
| 1844 | rothgelb   | gelb      | gelb      | gelb      |  |
| 1845 | gelbroth   | gelbroth  | gelh      | weissgelb |  |
| 1848 | gelhroth   | gelb      | gelb      | gelb      |  |
| 1848 | rothgelb   | weisagelb | gelb      | weissgelb |  |
| 1852 | stark gelb | gelb      | gelb      | weissgelb |  |
| 1856 | voldgelb   | gelb      | weissrelb | weissgelb |  |

Die Lichtschätzungen sind folgendermaassen vertheilt:

| 12 La | hea - | 855     | 261 4  | 631    |
|-------|-------|---------|--------|--------|
| 1855  | -     | 47      | 46     | 42     |
| 1854  | 2000  | 1       | 2      | 0      |
| 1853  | ****  | 48      | 47     | 31     |
| 1852  | -     | 34      | 36     | 30     |
| 185 t | 200   | 5       | 7      | 3      |
| 1850  | 2000  | 54      | 54     | 49     |
| 1849  | 2000  | 104     | 104    | 102    |
| 1848  | -     | 134     | 126    | 129    |
| t847  | 200   | 89      | 87     | 89     |
| 1846  | 220   | 110     | t05    | 109    |
| 1845  | 205   | 139     | 111    | 47     |
| 1844  | 200   | 90      | 36     | 0      |
|       |       | α 11. γ | α u. β | a n. s |
|       |       |         |        |        |

Demnach sind 2247 Vergleichungen beobachtet, und bis auf Wenige für die Ermittelung der Periode darch zahlreiche Curven dargestellt worden.

#### 1844.

Die wenig sichern Hamburger Beobachtungen ergeben eine mittlere Jahrescurve, welche nach den Vergiechungen von z und y ein Maximum von z am 2<sup>to</sup> Juli anzeigt; im Anschiusse von z ... å stellt sich ein Maximum auf Juni 12, ein Minimum auf März 6, alles achr unseicher. Wähle ich aber eine, den einzelneu Beobachtungen sich mehr anschliessende Weilencurve, so folgt aus z und dig tau

| Maximum: | Juii 2  | Minimum: | Jnii 22 |  |
|----------|---------|----------|---------|--|
|          | Aug. 6  |          | Aug. 19 |  |
|          | Aug. 31 |          | Sept.15 |  |
|          | Sept.26 |          | Oct. 15 |  |
|          | Oct. 30 |          | Nov. 17 |  |
|          | Non 20  |          | Dec 24  |  |

Diese Augaben deuten hin auf eine Periode von 30,7 Tagen, und zwar aus den Maximis 30<sup>7</sup>4, aus den Minimis 31<sup>x</sup>0, schwankend zwischen 23 und 35 Tagen.

#### 1845.

Der mittlere Zug der Jahrescurve hat ergeben:

Maximum:
Minimum:
Juli 20 aus au. v. März 12 aus au. v.

Juni 20 s α u. δ Mārz 5 s α u. δ Aug. 13 s α u. γ April 2 s α u. β Oct. 10? s α u. β Dec. Mitte? s α u. γ

Hält man sich aber an die, den Vergleichungen von  $\alpha$  u.  $\gamma$  sich anachliessenden Weilencurve, so findet man:

Max.: Juni 30 achwaches Min.: Juli 30 Sept. 21.

#### 1846.

Es lässt sich keine reguläre Jahres-Curve für die verhandenen Vergleichungen construiren, sondern man ist genöthigt, eine scharf markirte Weilenlinie den einzeinen Beobachtungen anzupassen. Diese ergieht:

|       |     | 23 4 X 1 HI | a . |   |    |   | Dituina.                   |   |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----|-------------|-----|---|----|---|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| März  | 7   | unaicher    | aus | æ | u. | γ | Jan. 26 ziemlich aus a u.  | β |  |  |  |  |  |  |
| März  | 20  | unsicher    | =   | æ | u. | β | Febr. 8 unsicher s au.     | y |  |  |  |  |  |  |
| April | 27  | unsicher    | s   | α | u. | γ | Febr. 19 unsicher s a u.   | ð |  |  |  |  |  |  |
| April | t 9 | gut         | #   | α | u. | ð | April 5 sehrunsich. = a u. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Juni  | 10  | gut         | g   | 2 | u. | 7 | Mai 18 gut s a u.          | ð |  |  |  |  |  |  |
| Jnni  | 10  | gut         | 2   | æ | u. | β | Mai 23 gut s a u.          | β |  |  |  |  |  |  |
| Juni  | 12  | gut         | 3   | α | u. | ð | Mal 26 gut - a u.          | γ |  |  |  |  |  |  |
| Juli  | 27  | gut         | *   | α | u. | ð | Juni 25 gut = a v.         | β |  |  |  |  |  |  |
| Aug.  | 2   | gut         | #   | α | u. | β | Jnai 27 gut s a u.         | γ |  |  |  |  |  |  |
| Aug.  | 6   | unsicher    | =   | α | u. | 7 | Juni 27 gut = a u.         | д |  |  |  |  |  |  |
| Sant  | 6   | unsicher    |     |   | ** | 2 | Ang 21 preicher n          | å |  |  |  |  |  |  |

|          | Maxim    | a:  |   |    |   | 1     |    | Minim    | 9:  |   |    |   |
|----------|----------|-----|---|----|---|-------|----|----------|-----|---|----|---|
| Octh. 12 | unsicher | aus | æ | ų. | β | Sept. | 13 | gut      | aus | α | u. | Y |
| Octb. 12 | gut      | #   | æ | u. | 8 | Sept. | 17 | gnt      |     | a | u. | β |
| Octb. 13 | gut      |     | α | u, | γ | Sept. | 22 | ziemlich | =   | α | u. | 8 |
| Nov. 28  | unsicher |     | a | u. | B | Nov.  | 7  | gut      |     | α | u. | 8 |
| Nov. 29  | unsicher | ø   | Œ | u. | 8 | Nov.  | 7  | unsicher | g   | α | u. | β |
|          | unsicher |     |   |    |   |       |    |          |     |   |    |   |
|          |          |     |   |    |   |       |    | #        |     |   |    |   |
|          |          |     |   |    |   | Dec.  | 19 |          | ø   | α | u. | β |
|          |          |     |   |    |   | Dec.  | 27 |          | s   | α | u. | γ |

| Perioden | 8 | us | de | n Ma | x. u. Min. | Gränzei | zwi | achen |  |
|----------|---|----|----|------|------------|---------|-----|-------|--|
| von      | a | u. | γ  | =    | 30°5       | 25₹     | und | 44*   |  |
|          | æ | u. | β  | -    | 30,7       | 25      | s   | 42    |  |
|          | a | u. | ð  | =    | 27,2       | 20      | #   | 38    |  |

Vereinigt man alle Angaben für Maxima und Minima in Mittei, so hat man beispielsweis:

|       |    | lax | m | a:      | Minima:  |     |   |         |  |  |  |  |  |
|-------|----|-----|---|---------|----------|-----|---|---------|--|--|--|--|--|
| März  | 13 | aus | 2 | Angaben | Febr. 7  | aus | 3 | Angaben |  |  |  |  |  |
| April | 21 |     | 2 |         | Mai 22   |     | 3 |         |  |  |  |  |  |
| Juni  | 11 | 5   | 3 | s       | Juni 25  |     | 3 | 5       |  |  |  |  |  |
| Juii  | 31 | £   | 3 |         | Sept. 16 | #   | 3 |         |  |  |  |  |  |
| Oct.  | 12 | #   | 3 | *       | Nov. 8   | si  | 3 |         |  |  |  |  |  |
| Dec.  |    |     | 3 |         | Dec. 21  |     | 3 |         |  |  |  |  |  |

und die Periode ungefähr 28 Tage.

#### 1847.

Die Beobachtungen in diesem Jahre zeigen keine sehr grossen Schwankungen in der Schätzung der Lichtstufen. Sie gestatten die Zeiehnung einer nahe regeimässigen Jahrescurve mit folgenden Eigenschaften:

Hauptmaximum: Hsuptminimum:

Aug. 4 aus α u. γ März 30 aus α u. β

Sept. 5 ε α u. β April 6 ε α u. γ

Für x und δ ergeben sich ungeführ dieselben Werthe. Will man aber den einzelnen extremen Beobachtungen besser Rechnung tragen, so findet man aus einer nicht besondera zerkisten Wellengung diese Werthe:

| mars | iru | n wenen  | CRITE | · | ne | ec. | at crime . |          |     |    |    |  |
|------|-----|----------|-------|---|----|-----|------------|----------|-----|----|----|--|
|      |     | Maxim    | a:    |   |    |     | 1          | Minim    | a:  |    |    |  |
| Jan. | 12  | unsicher | aus   | α | u. | 8   | Febr. 4    | unsicher | aus | α  | u. |  |
| Jan. | 15  | unsicher | =     | α | u. | β   | Febr. 9    | unaicher | 2   | a  | u. |  |
| Jan. | 16  | unsicher | 5     | α | u. | γ   | Febr. 11   | unaicher | s   | at | u. |  |
| Marz | 5   | gut      | #     | æ | u. | ð   | April 21   | unsicher | 5   | α  | u. |  |
| Mai  | 1   | gut      | *     | α | u. | ð   | Mai 3      | unsicher | 8   | α  | u. |  |
| Mai  | 3   | gut      |       | α | u. | γ   | Mai 14     | gut      |     | a  | u. |  |
| Mai  | 31  | gut      | 8     | a | u. | 7   | Mai 27     | gut      |     | a  | u. |  |
| Juni | 1   | unsicher | 3     | a | u. | B   | Juni 8     | gut      | #   | ec | u. |  |
| Juni | 1   | gut      | 3     | α | u. | 8   | Juni t2    | gut      | s   | a  | u. |  |
| Juni | 28  | aiemlich | 3     | a | u. | 7   | Juii 13    | gut      |     | α  | u. |  |
|      |     |          |       |   |    |     |            |          |     |    |    |  |

|      |    | Maxim    |     |   |    |   | Miuima: |    |          |     |   |    |   |  |
|------|----|----------|-----|---|----|---|---------|----|----------|-----|---|----|---|--|
| Aug. | 25 | unsicher | aus | ж | n. | γ | Oct.    | 20 | unsicher | aus | x | u. | β |  |
| Nov. | 2  | unsicher | £   | x | u. | γ | Oct.    | 23 | unsicher | #   | α | u. | γ |  |
| Nov. | 3  | unsicher |     | α | u. | ð | Nov.    | 29 | unsicher |     | α | u. | β |  |
| Nov. | 4  | unsieber |     | α | u. | β | Dec.    | 6  | unsicher |     | æ | u. | ð |  |
|      |    |          |     |   |    |   |         |    |          |     |   |    |   |  |

Wählt man zwischen diesen Angahen die muthmaasslich bessern aus, so findet man die Periode ungefähr = 30<sup>7</sup>1 nach au. v Gränzen zwischen 23 u. 42 Tage.

30·0 = α u. β = 28 = 31 = 28·7 = α u. δ = 20 = 34 =

Mittel 29 , 6 Tage.

#### t848.

Die Beobachtungen dieses Jahres fügen sich im Gauzen einer regelmässigen Curve, wenn man annimmt, dass die zu leiden Seiten dieser zum Thell weitabliegenden Angaben den Fehlern der Vergleichungen zuzuschreiben seien. Sie hat die folgenden Merkmale:

| Ha   | upt | mini | m | u m | 1 | Hauptmaximum |    |      |   |    |   |  |  |
|------|-----|------|---|-----|---|--------------|----|------|---|----|---|--|--|
| März | 11  | nach | x | u.  | γ | Juli         | 18 | nach | α | u. | γ |  |  |
| März | 20  |      | æ | u.  | B | Juli         | 22 |      | α | u. | β |  |  |
| März | t   |      | æ | u.  | ð | Juli         | 24 | s    | α | u. | ð |  |  |

Man ist indessen, wie in den frihern Fällen genüthigt, diese Darstellung aufzugeben, und eine Welleucurve den Beobachtungen anzuschliessen. Diese fügt sich zwanglos den meisten Angalten, und führt zu guten Resultaten; sie lässt wieder die 30 tägigen Perioden erkennen, während die oblige Jahrescurve auf eine sehr lange Periode hindeutet. Die Werthe der Wellencurven gestalten sich wie folgt:

|       | Maxim | Minima:  |     |   |    |   |       |     |          |     |   |       |   |
|-------|-------|----------|-----|---|----|---|-------|-----|----------|-----|---|-------|---|
| Jan.  | 2     | unsicher | ans | α | n. | γ | Jan.  | 20  | unsicher | aus | α | u. /3 | ł |
| Jan.  | 7     | 5        | 5   | α | u. | ð | Jan.  | 26  |          | 5   | α | υ. γ  | , |
| Febr. | 20    |          | =   | α | u. | γ | Jan.  | 28  | =        | *   | x | u. d  | ł |
| Febr. | 21    | s        | 5   | α | u. | в | März. | t 1 | £        | 8   | α | u. d  | 1 |
| Febr. | 28    | *        | 5   | r | u. | β | März  | 15  | gut      | 8   | α | u. 7  | , |
| März  | 31    | 2        | 5   | α | u. | ð | März  | 17  |          |     | x | u. /3 | i |
| April | 5     | gut      | #   | α | u. | γ | April | 22  | unsicher | s   | α | u. d  |   |
| April | 7     | 8        |     | α | u. | β | April | 25  | gut      | 5   | x | υ. γ  | , |
| Mai   | 12    | s        | 5   | α | u. | đ | April | 26  |          | s   | α | υ. β  | ŀ |
| Mai   | 13    | 5        | 5   | æ | u. | β | Mai   | 25  | g        | *   | α | u. β  | 1 |
| Mai   | 14    | s        |     | α | u. | γ | Mai   | 30  | =        | 5   | α | u. y  | , |
| Juni  | t 5   | s        |     | α | u. | β | Mai   | 30  | \$       | #   | α | u. 8  | ŀ |
| Juni  | 16    | =        | 5   | α | u. | đ | Juni  | 26  | s        | 5   | α | u. β  | ì |
| Juni  | t 9   |          | 5   | α | u. | γ | Juli  | 4   | \$       | 5   | α | u. γ  | , |
| Juli  | t8    |          | 4   | α | u. | γ | Juli  | 5   | unsicher | £   | α | u. d  |   |
| Juli  | 21    |          | 5   | α | u. | β | Aug.  | 2   | gut      | 5   | α | u. 3  | ł |
| Juli  | 22    |          | 5   | α | u. | ð | Aug.  | 4   | unsicher | #   | x | u. 7  | , |
| Aug.  | 24    | unsicher | =   | α | u. | γ | Sept. | 5   | gut      | s   | α | u. /3 | 1 |
| Sant  |       | ungicher |     | ~ |    | 2 | Sant  | -7  | ant      |     |   |       |   |

|       |    | Maxim    |     |   |    |   | -     |    | Minim    |     |   |     |   |
|-------|----|----------|-----|---|----|---|-------|----|----------|-----|---|-----|---|
| Sept. | 19 | gut      | aus | x | u. | β | Octh. | t  | unsicher | aus | α | u.  | β |
| Sept. | 22 | unsicher | =   | x | u. | γ | Octb. | 5  | £        |     | α | u.  | γ |
| Oct.  | 14 |          |     | α | u. | B | Octh. | 5  |          | ø   | α | u.  | ð |
| Oct.  | 25 |          |     | α | u. | 7 | Nov.  | 11 |          | s   | α | u.  | γ |
| Nov.  | 1  | s        | s   | α | u. | ô | Nov.  | 23 |          | *   | x | 12. | ð |
| Dec.  | 10 | gut      | 5   | α | u. | γ |       |    |          |     |   |     |   |

Bildet man Mittelepocheu aus diesen Zahlen, so findet man wiederum die Periode gegen 32 Tage mit ähnlichen Greuzen wie früher.

#### 1849.

Eine regelmässig durch alle Beobachtungen gelegte Curve hat folgende Resultate für die 3 Vergleichungsreihen ergeben:

| Hauptmaximum |    |      |   |    |   | Hauptminimum |    |      |   |    |   |  |  |  |
|--------------|----|------|---|----|---|--------------|----|------|---|----|---|--|--|--|
| Juni         | t4 | nach | α | u. | 8 | März         | 3  | nach | α | u. | ó |  |  |  |
| Nov.         | t0 | 8    | α | u. | γ | April        | 20 |      | æ | u. | γ |  |  |  |
| Nov.         | 11 | =    | æ | u. | β | April        | 2  | =    | α | u. | β |  |  |  |
| Nov.         | 3  | s    | α | u. | 8 | Aug.         | 28 | s    | α | u. | ð |  |  |  |

Weil sie aber den Beobachtungen Fehler zuschreibt, die uicht zulässig sind; wird abermals die anschliessende Welleneurve nötbig, aus deren Construction ich diese Werthe entnahm:

|       |     | Maxim     | a:   |    |       | Minima: |            |            |      |    |    |   |
|-------|-----|-----------|------|----|-------|---------|------------|------------|------|----|----|---|
| Febr. | 1   | nusicher  | aus  | α  | υ. γ  | Jan.    | 6          | unsicher   | aus  | a  | u. | γ |
| Febr. | 1   | gut       |      | x  | u. /3 | Jan.    | <b>t</b> 2 | *          | *    | æ  | u. | 3 |
| März  | 2 1 | ehrunsiel | h. = | α  | ս. մ  | Fehr.   | 4          | sehr unsic | h. = | x  | u. | ð |
| März  | 16  | unsicher  | 5    | ж  | υ. γ  | Febr.   | 24         | gut        | 8    | ж  | u. | β |
| März  | 18  | gut       |      | α  | u. β  | Febr.   | 25         | unsicher   |      | æ  | u. | γ |
| Mai   | 5   | s         |      | α  | u. đ  | April   | 22         | gut        | s    | α  | u. | 3 |
| Mai   | 26  | \$        | 5    | α  | u. γ  | April   | 25         |            | g    | α  | u. | 7 |
| Mai   | 28  |           | 5    | x  | u. β  | Juni    | 12         | 8          | 5    | σε | u. | γ |
| Mai   | 30  |           | 5    | x  | u. đ  | Juni    | t5         | unsicher   | F    | α  | u. | ð |
| Juni  | 29  | z         |      | α  | u. y  | Juli    | 18         | gut        | z    | α  | u. | ð |
| Juli  | 4   | unsicher  |      | x  | u. đ  | Juli    | t 9        |            | #    | α  | u. | γ |
| Aug.  | 3   | gut       | #    | α  | u. đ  | Aug.    | 20         |            | =    | æ  | u. | γ |
| Aug.  | 4   | 5         | 3    | x  | u. B  | Aug.    | 20         |            |      | α  | u. | ß |
| Aug.  | 5   | s         |      | œ. | η. γ  | Aug.    | 22         |            | 8    | α  | u. | đ |
| Sept. | 7   | =         |      | α  | u. đ  | Sept.   | 20         | unsicher   | *    | α  | u. | ð |
| Octb. | 6   | nnsicher  | 5    | œ  | n đ   | Octb.   | 16         |            | 5    | α  | u. | đ |
| Novb. | 1   | gut       | *    | α  | u. β  |         |            |            |      |    |    |   |
| Novb. | 6   |           | 2    | x  | น. ฮ์ |         |            |            |      |    |    |   |
|       |     |           |      |    |       |         |            |            |      |    |    |   |

Im Mittel zeigt sich auch bier die Periode von 30 Tagen mit Schwankungen zwischen 21 und 37 Tagen.

#### 1850.

Constrairt man zunächst eine mögliehst regelmässige Jahrescurve, so hat sie:

| Hauptmax. | Aug. t3 nach | α 11. γ | Hauptmin. | März 31 | nach | α u. γ  |
|-----------|--------------|---------|-----------|---------|------|---------|
|           | Aug. 24 =    | a u. B  |           | März 23 |      | au. B   |
|           | Aug. t(?) =  | au. đ   |           | Nov. 1t |      | a 11. 7 |
|           | -            |         |           | N       | -    |         |

Die erforderlichen Wellencurven ergeben diese Werthe:

137

|       |    | Maxim    | a:  |    |    |   |       |    | Minima   | 1.2 |   |    |   |
|-------|----|----------|-----|----|----|---|-------|----|----------|-----|---|----|---|
| Febr. | 2  | unsicher | aus | α  | u. | B | Febr. | 24 | unsicher | aus | α | u. | β |
| März  | 10 | gut      | . # | æ  | n. | B | Febr. | 27 | s        | 8   | α | u. | γ |
| März  | 16 | unsicher |     | æ  | u. | 7 | März  | 28 | gut      | £   | α | u. | β |
| April | 15 | gut      |     | α  | u. | B | Mai   | 5  |          | 8   | α | u. | β |
| Mai   | 30 |          | 4   | æ  | u. | В | Juni  | 24 | e        | #   | α | u. | β |
| Juli  | 19 |          | 5   | ac | u. | β | Juni  | 29 | unsicher | 3   | α | u. | γ |
| Juli  | 21 |          | 5   | a  | u. | γ | Aug.  | 3  | gut      | s   | æ | u. | β |
| Aug.  | 23 | 8        | #   | æ  | u. | β | Aug.  | 30 | unsicher | 8   | α | u. | γ |
| Sept. | 24 | #        | 5   | æ  | u. | γ | Sept. | 12 |          | =   | æ | u. | β |
| Nov.  | 11 | unsicher |     | œ  | u. | γ | Octb. | 17 | 5        | *   | æ | u. | γ |
|       |    |          |     |    |    |   | Dec.  | 2  | #        | #   | æ | u. | Y |

Als mittlere Periode im Jahre 1850 scheint man ungefähr 32 Tage annehmen zu können, aber natürlich nur als ein beiläufiges Resultat, dem keinerlei genaue Untersuchung zu Grunde liegt.

#### 1851.

Die sehr geringe Anzahl der Beobachtungen lässt nur so viel erkennen, dass a Cassiopeae im Sommer und Herbst sehr hell war und dass möglicherweise gegen den Aufang des Sept. ein llauptmaximum eingetreten sei.

#### 1852.

Die wenig vollständigen Beohachtungen beginnen erst im Sommer; sie deuten auf ein Hauptmaximum im August, verlangen aber ausserdem die Wellencurve, aus der man Folgendes entuchmen kann:

## Minimum

| Aug. 27 | nach | α | u. | γ | Aug. 3  | nach | æ | u. | γ |
|---------|------|---|----|---|---------|------|---|----|---|
| Novb. 1 | 5    | 2 | u. | 7 | Sept.22 |      | α | u. | γ |
| Dec 15  |      | ~ |    | - | Nov 26  | _    | ~ | ** | - |

Maxima

#### 1853

Die Beobachtungen sind ziemlich unvollständig; es lässt sich auch eine mittlere Jahrescurve zeichnen, die folgende Werthe ergieht

| Hauptmaximum        | Hauptminimum        |
|---------------------|---------------------|
| Aug. 5 nach α u. β  | März 15 nach a u. B |
| Juli Mitte = a u. d | Octob. 4 = a u. B   |
|                     | Sept. Ende = z u. 3 |

Die Vergleichungen a u. 7 fügen sich nur der Wellencurve, und zeigen: Maxima Juli 14 unsicher Minima Aug. 5

Aug. 28 ziemlich Oct. 2

## 1854.

Es sind nur 3 Vergleichungen in diesem Jahre gemacht worden.

#### 1855

Die mittlere, durch alle Beobachtungen gelegte Jahrescurve giebt an:

| Haup     | Hauptminimum |   |    |   |       |    |      |   |    |   |
|----------|--------------|---|----|---|-------|----|------|---|----|---|
| Sept. 27 | nach         | α | u. | 7 | März  | 18 | nach | α | u. | γ |
| Octh. 7  |              | α | u. | B | März  | 21 | =    | æ | u. | β |
| Sent 6   |              |   | ** | 2 | April | 10 |      | * | -  | 8 |

Im Uebrigen aber kann den Beobachtungen nur durch eine Wellencurve mit näher bei einander liegenden Krümmungen Genüge geleistet werden, nach welcher man diese Werthe findet:

#### Maxima: Minima:

| Aug.  | 25 | gut | aus | α | u. | γ | Aug.  | 10  | unsicher | aus | α | u. | d |
|-------|----|-----|-----|---|----|---|-------|-----|----------|-----|---|----|---|
| Aug.  | 27 |     | 5   | æ | u. | ð | Sept. | 7   | gut      | 5   | α | u. | 2 |
| Sept. | 27 | s   |     | α | u. | γ | Sept. | 1 t |          |     | α | u. | d |
| Sept. | 28 | *   |     | α | u. | ð | Octh. | 12  | 8        | s   | x | u. | 3 |
| Octh. | 30 | 8   | 5   | α | u. | γ | Octb. | 14  | unsicher | =   | α | u. | d |
| Octh. | 30 | s   | 5   | α | u. | 8 | Nov.  | 17  | 8        | 5   | α | u. | 2 |

Auch in diesen Angaben zeigt sich die Periode von 32 his 33 Tagen.

Bis jetzt begnüge ich mich damit, aus diesen meinen Beohachtungen nur die folgenden Schlüsse zu ziehen:

- 1. Es ist möglich, dass «Cassiopeae sich langsam und unregelmässig in einer Periode von mehreren Monaten ändert; es ist aber ebenso leicht möglich, dass solche Periode nur nus meinen Beobachtungen folgt, welche. wie ich vorhin gezeigt habe, ihren Zahlenwerthen nach so bedeutend durch die veränderte Lage der Sterne gegen das Auge modificirt werden.
- 2. Gleichviel, ob die gedachte längere Periode stattfinde oder nicht, so nehme ich an, dass wenigstens nach melnen Beobachtnugen die kurze Periode von ungefähr einem Monate keinem erheblichen Zweisel unterliege.

Als Resultat dieser Untersuchung hat man nur die mitgetheilten Minima und Maxima auzusehen, nicht die ganz beiläufig und nebenher angeführten Werthe für die 30 tägige Periode. Wegen der Werthschätzung (Gewichtsbestimmung) der einzelnen Zeiten des grössten und kleinsten Lichtes habe ich zwar die Bemerkungen "unsicher" und "gut" beigesetzt. wage aber für jetzt nicht, diese durch Zahlen auszudrücken, denn es ist nöthig, ebenso sehr auf die Anzahl der Benbachtnogen, als auf die Witterung u. noch viele andere Dinge gehörig Rücksicht dabei zu nehmen. So viel sehe ich, dass es gut sein werde, die Arbeit von Neuem aufzunehmen, und ich beabsichtige, die Beobachtungen über a Cassiopeae nach einer modificirten Methode der Lichtschätzungen fortzusetzen. Sollte man schliesslich etwa darüber im Zweifel sein, ob

man sich auf die Unveränderlichkeit der Vergleichsterne γ, | Sterne im Laufe von 12 Jahren eine derartige Vermuthung B und & Cassiopeae verlassen könne, so bemerke ich, dass etwa 1000 wechselseitige Vergleichungen des Lichtes dieser

nicht bestätigen.

Olmüta 1856 Dec. 13.

J. F. Jul. Schmidt.

# Beobachtungen auf der Sternwarte zu Kremsmünster, mitgetheilt von dem Director Herrn Professor Reslhuber.

1. Mondes-Culminationen im Jahre 1855, verglichen mit der Berliner Ephemeride.

|          | m. Zt. Kremsm, | AR            | (Eph.— α)     | Geoc. Decl.  | (Eph d) | Beobuchter |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------|------------|
| Jan. 24  | 5 h 39 m 10 33 | 1152"54'87    | +0*36         | 9" 48' 52"61 | +8"35   | Resthuber  |
| 27       | 8 1 7,18       | 4 27 4,71     | 0,36          | 23 28 36,33  | 1,09    | R.         |
| 28       | 8 31 19,72     | 5 21 22,04    | 0,56          | 25 52 2,76   | 4,82    | Strasser   |
| Mai 1    | 11 47 4,96     | 14 24 15,72   | 0,61          | -13 53 26:31 | 2,50    | R.         |
| 2        | 12 36 25,43    | 15 17 40,73   | 0,12          | -19 7 16,72  | 0,53    | R.         |
| Juni 29  | 12 3 53,15     | 18 33 43,57   | 0,83          | -27 27 49,64 | 2,24    | S.         |
| Aug. 25  | 10 34 33,37    | 20 48 52,86   | 1,49          | -23 3 43,45  | 12,15   | R.         |
| Sept.22  | 9 17 8,00      | 21 21 38,28   | 0,70          | -20 47 32,87 | 12,43   | R.         |
| 23       | 10 13 50,67    | 22 22 26,82   | 0,60          | -15 5 29,03  | 10,15   | S.         |
| Oct. 19  | 7 6 29,91      | 20 57 5,67    | 0,93          | -22 43 36,37 | 7,14    | R.         |
| Dec. 18  | 7 59 58,40     | 1 47 16,47    | 0,74          | 10 43 35,33  | 5,34    | S.         |
| 21       | 0 35 31,79     | 4 35 4,98     | +0,53         | 25 14 0,56   | +0,21   | S.         |
|          |                | Mondes - Culu | niuationen im | Jahre 1856.  |         |            |
| Jan. 14  | 5 57 59 10     | 1h31"24'12    | +0'69         | 9° 4' 22"42  | +3*31   | S          |
| Feb. 18  | 10 53 11,20    | 8 45 24,18    | 0,30          | 23 11 51,03  | -1.10   | S.         |
| März 16  | 8 50 33,97     | 8 28 53,78    | 0,69          | 24 22 27,83  | -1.60   | S.         |
| 17       | 9 37 52,67     | 9 20 16,80    | 0,68          | 20 40 19,12  | -9,10   | R          |
| 18       | 10 21 56,43    | 10 8 24,34    | 0,24          | 16 7 20,64   | -9,02   | R.         |
| 19       | 11 3 23,85     | 10 53 55,14   | 0,08          | 10 58 8,10   | -11,01  | S.         |
| April 13 | 7 34 47,07     | 9 3 17,94     | 1,02          | 22 5 53,25   | -4,62   | S.         |
| 17       | 10 21 25,71    | 12 6 10,16    | 0,50          | 1 39 17,56   | -11,83  | R.         |
| 18       | 11 0 25,88     | 12 43 13,28   | 0,31          | - 4 8 5,66   | -4,38   | S.         |
| Mai 15   | 8 58 24,29     | 12 33 18,66   | 0,35          | - 2 2 55,33  | -7,50   | S.         |
| 18       | 11 3 28,57     | 14 50 33,15   | 0,38          | -18 22 49,53 | -4,84   | R.         |
| Juni 15  | 9 43 49,12     | 15 21 4,25    | 0,47          | -21 8 37,47  | -6,43   | S.         |
| 16       | 10 34 32,01    | 16 15 52,52   | 0,52          | -24 52 47,46 | -3,53   | S.         |
| 17       | 11 29 35,07    | 17 15 0,69    | 0,820         | -27 20 28,39 | - 6,44  | R.         |
| Juli 15  | 10 14 1,70     | 17 49 38,57   | 0,82          | -28 5 36,23  | +0,85   | S.         |
| 16       | 11 13 56,47    | 18 53 39,74   | 1,19          | -27 52 37,01 | +0,88   | R.         |
| Aug. 13  | 9 57 14,55     | 18 27 8,81    | 1,29          | -27 5 57,90  | -1,89   | R.         |
| 14       | 10 56 50,02    | 20 30 50,62   | 1,39          | -23 58 19,46 | -1,90   | R.         |
| Oct. 9   | 8 17 55,38     | 21 31 56,85   | 0,24          | -19 17 50,29 | +7.02   | S.         |
| 10       | 9 10 24,36     | 22 28 51,07   | 0,20          | -13 19 8,77  | +7,86   | S.         |
| Nov. 6   | 7 0 13,34      | 22 4 45,63    | 0,76          | -15 56 0,39  | +5,33   | S.         |
| Dec. 6   | 7 20 27,78     | 0 23 20,13    | 0.09          | + 1 48 26,89 | +5,33   | R.         |
| 8        | 9 1 4 08       | 2 12 6 05     | ±0.50         | 115 22 44.82 | 16.26   | S          |

# II. Mond und Sterne im Parallele des Mondes im Jahre 1855.

|         |           | AR                       | Deci. Füdenzahl |                  | AR                      | Decl. Fi                    | idenzah |
|---------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| Jan. 24 | y Piscium | 1633652'57<br>1 51 49,41 | 4° 45′ 2″67 5   | Jan. 27 d' Tauri | 4 14 35 07<br>4 20 9,72 | 17°11′ 58″59<br>18 51 20,04 | 5       |
|         | E Ceti    | 2 5 18,61                | 8 9 53,55 5     | ( 1 R.           | 4 25 56,87              |                             | 5       |
|         | ₽º Ceti   | 2 20 26,75               | 7 48 31,34 5    | i Tauri<br>β s   | 4 54 26,04<br>5 17 8,34 | 21 22 51,39<br>28 28 52,28  | 5       |

|                      |                                    |                | Al             | R                                        |            | Dec      | t. F                            | ådenzahl    | 1         |                                       |                 | A              | R                                         |              | Dec      | 1.                               | Fådeszahl     |
|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------|---------------|
| Jan. 28 i 7          | 8                                  | 5              | 17             | "26'21<br>8,15<br>13,40                  |            |          | 49"32<br>54:49                  |             | Sept. 22  | υ Capricorni<br>Ψ π.                  | 20              | 37             | 50,26<br>33,41<br>24,78                   |              |          | 40,69<br>17,84                   |               |
| 13                   | [ I R.<br>6 Tauri<br>Aurigae       |                | 44             | 12,34                                    |            |          | 31,42<br>56,00                  |             |           | y Capricorni                          | 21              |                | 6,12                                      |              |          | 47,51<br>50,86                   |               |
| λ                    | Virginis<br>1 R.<br>Librae         | 14<br>14       | 11<br>23<br>42 | 11,26<br>17,65<br>9,46<br>53,43<br>37,17 | -12<br>-15 | 42<br>26 | 2,75<br>19,32<br>25,13<br>46,23 | 4<br>5<br>5 | Sept. 23  | of I R.                               | $\frac{21}{22}$ | 21<br>47       |                                           | -16<br>16    | 46<br>35 | 45,56<br>50,38<br>17,36<br>23,85 | 5 5           |
| Mai 2 α <sup>2</sup> |                                    | 14<br>14       | 42<br>55       | 53,24<br>37,31<br>49,69                  | -15        | 26       | 24,42<br>42,25                  | 5           | Oct. 19   | VCapricorni<br>( I R.<br>γ Capricorni | 20<br>21        | 55             | 52,70<br>5,76                             | -17          | 18       | 21,70<br>48,75<br>51,93          | 5             |
| (                    | Sagittarii<br>(   R.<br>Sagittarii | 18<br>18       | 32<br>46       | 45,45<br>25,75<br>18,92<br>25,61         | -26        | 28       |                                 | 5           | Dec. 18   | μ Pisejum  (1 R.  ξ <sup>2</sup> Ceti | 1 2             | 29<br>46<br>20 | 38,35<br>27,93<br>9,21<br>31,15           | 5<br>11<br>7 | 24<br>48 | 0,86<br>15,11<br>49,46           | 5<br>5<br>5 5 |
| 0                    | Capricorni<br>( I R.<br>Capricorni | 20<br>20<br>21 | 19<br>47       | 37,34<br>6,30                            | -18<br>-17 | 18       | 29,13<br>1,00<br>45,95<br>52,18 | 5<br>5<br>2 | Dec. 21   | 31 Arietis d'Tauri s IR. B Tauri      | 4 4             | 14<br>20<br>33 | 47,51<br>38,64<br>13,36<br>53,20<br>12,27 | 17<br>18     | 12<br>51 | 20,85<br>13,24<br>32,75<br>57,58 | 5 5 5         |
|                      |                                    |                |                |                                          |            |          |                                 | Fortsetza   | mg folgt. |                                       |                 |                |                                           |              |          |                                  |               |

Beobachtung der Fides auf der Bilker Sternwarte, von Herrn Dr. R. Luther.

R. Luther.

# Literarische Anzeigen.

Von den auf Veranlassung der Köulgliehen Akademie der Wissenschaften in Berlin herausgegebenen Sterncharten ist jetzt Blatt 6 (Hora V ad VI) erschieuen.

Es ist bekannt, dass die bisher erschieuenen Blätter der akademischen Charten nicht mit gleicher Vollständigkeit unsgeführt sind, wie zu erwarten war, die Herren Astronomen, welche au dieser Arbeil Theil genoumen, nicht iu gleichem Grade Musse gehabt haben werden, sich, neben übrigen Arbeiten, diejenigen Fertigkeiten zu erwerben, welche zu der Entwerfung einer Charte speciell erforderlich sind. Das vorliegende Blatt ist das Resultat der Bemähungen zweier Astronomen, welche diesem Theile der Astronomie eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet haben: es hat daher einen vorzüglichen Werth, was um soerfreulicher ist, da es einen wegen seines Sternenreichtbums besonders interessanten Theil des Himmels uurfasst.

Das der Charte beigegebene Heft enthält;

- 1) Ein Verzeichniss der von Bradley, Piazzi, Lalande und Bessel beobachteten Sterne in dem Theile des Himmeis zwischen 4556° bis 654° gerader Aufstelgung und 15° südlicher bis 15° nördlicher Abweichung, auf 1800 reducirt (Die AR sind in ganzen Zeitsecunden, die Declinationen in zehntel Minuten angeseben):
- Ein Verzeichniss der ausserdem in die Charte noch eingetragenen Sterne;
- 3) Anmerkungen zu dem ersten Cataloge, welche numentlieh Berichtigungen der Cataloge von Bradtley, Piezzi, Lalande und Bezzel in Bezug auf Positionen und Grösse der Sterne, und Berichtigungen einer Bezzel sichen Hülfatäfel zu den Königaberger Zonenbeobachtungen entbalten;
- 4) Verzeichniss der auf der Charte vorkommenden Doppelsterne:

 Nachschrift üher die Bearbeitung der Hora V. von Herrn Professor Encke;

6) Verhesserungen zu den Charten und zu dem Cataloge (2).

Wie Herr Professor Encke in seiner Nachschrift bemerkt, hat Herr Professor Argelander hereits in Helsingfors diese Hora V angefangen. Er hatte den unter (1) hier aufgeführten Catalog zusammengestellt. Auch hatte er daselhst einen Theil der neu einzutragenden Sterne am Steinheil schen Netzmikrometer beobachtet. Durch Herrn Professor Argelander's Berufung uach Bonn wurde diese Arbeit unterbrochen; jedoch hat er an letzterm Orte noch einen Theil der Sterne an ilem von ihm angegebenen Glasmicrometer, unter Assistenz des Herrn Observators Schmidt, bestimmt. Später übertrug er jedoch die Beobachtung der noch einzutragenden Sterne und die Anfertigung der Charte Herrn Schmidt, Letzterer hat darauf alle in dem Catalog (1) nicht vorkommenden Sterne, welche in die Charten einzutragen waren, bestimmt, auch diejenigen, welche bereits von Herrn Professor Argelander heohachtet waren. Der Catalog (2) und die Charte sind daher, wie auch in der Nachschrift angegeben ist, volles Elgenthum des Herrn Schmidt,

Von Ilerm Professor Argelander sind, ausser dem Cataloge (1), die Anmerkungen (3), das Verzeichniss der Doppelsterne (4), und die Verbesserungen zu der Charte und dem Cataloge (2).

Von dem Superintendenten des Nautical Almanae, Herra Hind. erhielt ich:

Sweeping-Ephemerides for the Comet of 1556,

Herr Forley glebt darin, unter der Aufahme dass der Comet von 1556 mit dem von 1264 identisch sei, Ephemeriden für die hevorstehende Widerkehr dieses Cometen. Sie umfassen den Zeitraum von 160 Tagen vor und nach der Peribelzeit, wofür jeder 101e Tag zwischen 1858 Januar 1 und 1859 Januar 6 genommen ist. Die zu Grunde liegenden Elemente hat Herr Forley mit Benutzung der kürzlich aufgefundenen Beochachtungen von 1556 berechnet.

Neue Folge der mittlern Oerter von Fixsternen für den Anfang von 1850. Abgeleitet aus den Beobachtungen auf der Hamburger Sternwarte von dem Director Dr. C. Rünker.

Diese Fortsetzung des frühern Rümker schen Catalogs

Bis jetzt sind folgende Blätter der Berliner akademischen Sternkarten herausgegeben:

| 2 I Olufsen 3 II Morstadt 4 III d'Arrest 5 IV Knorre |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| 4 III d'Arrest 5 IV Knorre                           |          |
| 5 IV Knorre                                          |          |
|                                                      |          |
|                                                      |          |
| 6 V Argelander und Schmidt,                          |          |
| 7 VI Bremiker                                        |          |
| 8 VII Fellöcker.                                     |          |
| 9 VIII Schwerd (der Catalog v. W                     | olfers.) |
| 10 IX —                                              |          |
| 11 X Göbel.                                          |          |
| t2 XI Boguslawsky,                                   |          |
| 13 XII Steinheil,                                    |          |
| 14 XIII Bremiker.                                    |          |
| 15 XIV Hussey.                                       |          |
| 16 XV Harding.                                       |          |
| 17 XVI Wolfers.                                      |          |
| 18 XVII Bremiker,                                    |          |
| 19 XVIII Inghirami und Copocci (de                   | ppelt).  |
| 20 XIX Walfers,                                      |          |
| 2t XX Hencke.                                        |          |
| 22 XXI Bremiker.                                     |          |

eathält für 2853 Sterne, zwischen 0<sup>5</sup> und 6<sup>5</sup> der Geradenaufsteigung, die mittlern Oerter für 1850,0, und für dieselbe Epoche die jährlichen Praccessionen nebst den Logarithmen von a, b, c, d; a', b', c', d'. Die Beobachtungen sind an dem Repsold'schen Meridiankreise der Hamburger Sternwarte ausgeführt.

.Irgelander,

Hardina.

23

24

XXII

XXIII

Meteorological Observations made at the Observatory of Hamburg by M. Rümker.

Enthält für feden einzelnen Tag, vom 1stes Januar 1833 bis zum 31sten October 1856, den Stand des Barometers und des freien Thermometers, leides für 8 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 8 Uhr Abends; ferner für 8 Uhr Morgens die 3ichtung des Windes und den Zustand der Atmosphäre, ob beiter, regnleht, störmisch etc.

P.

lnhalt.

(Zu Nr. 1063). Neue Tafeln für den Lichtwechsel von η Aquilae, von Herrn Professor Argelander 97. — Algolaminima im Jahre 1957, von Herrn Professor Argelander 103. —

Minima von 8 Cancri 1857, " " " " " 107.

Aus einem Schreiben des Herrn Professor Argelander an den Herausgeber 107. —
Schreiben (sur les astéroides Kunomai, Melpomène et Massalia, et aur Poccultation de Jupiter du 2 Janvier 1857) des Herrn Quetelet,
Directore des Belusales Stepmante, au den Herausgeber 100.

Directors der Brüsseler Sternwarte, an den Herausgeber 109. -Sonnen-Beobachtungen im Jahre 1856, von Herrn Hofrath Schwabe 111. -

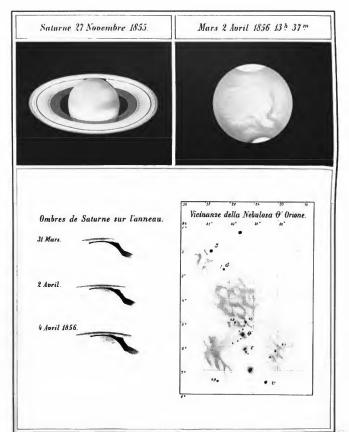

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

№ 1066.

Schreiben des Herrn Professors Moesta, Directors der Sternwarte zu Santiago de Chile, an den Herausgeber.

Die Mondfinsterniss vom 13. Oct., obgleich nur partial, bot einen ungemein interessanten Aublick dar. Der Mond ging hier zur Zeit seiner grössten Verfinsterung kurz nach Sonnenuntergang auf und geraile an einer Stelle der Andeskette, wo noch einzelne Kuppen mit Schuee bedeckt waren. Das Licht des nicht verdunkelten Theils der Mondscheibe war nicht hinreichend, den Fortschritt der Dämmerung zu verhindern, welche soweit zunahm, dass zuerst die Milchstrasse in Sacittario und dann auch das Thierkreislicht erkennhar wurde, als die Dunkelheit eben ihr Max. erreichte. Zur Zeit der grössten Phase konnte man mit blossem Auge den ganzen Umriss des Mondes so eben erkennen und der verfinsterte Theil der Mondscheihe zeigte sich in einem schwarzgrauem Lichte. Durch das 84-füssige Fernrohr mit der schwächsten Vergrösserung war indessen weder der dem beleuchteten Theile gegenüber liegende Rand noch von den Mondlandschaften das Geringste zu erkennen. Das Licht des an die heleuchtete Sichel zumächst anliegenden verfünsterten Theils war grau mit deutlich erkennharer blauer Färbung; am entferntesten Theile des dankeln Randes hingegen war die Färbung entschieden orangefarben. Auffällend war der Übergang der erwähnten blauen Färbe in die meergrüne in dem Mansse, als der verfinsterte Theil der Mondachtelbe an Grösse abnahm, wobei die rühliche Färbung des übrigen Theils immer lichter wurde. Obngefähr 6 Miouten vot dee Ende der Finsterniss waren die Färben nicht mehr zu unterscheiden und nur ein rauchgrauer Streifen hedeckte den Rand.

Die Begränzung des Schattens im Verlaufe der Finsterniss war nicht sehr scharf. Ich beobachtete den Austritt des Ringgebirges Gassendi wie folgt:

Wie ich Ihnen schon früher mittheilte, war das Wetter im verflossenen Winter ungewühnlich unastronomisch, wesshalb sehr wenige Beobachtungen der kleinen Planeten in ihren sädlichen Stellungen angestellt worden sind. Von den wenigen theile ich die folgenden, welche bis jetzt reducirt worden, mit, indem Ich mir vorbehalte, die noch übrigen in Kürze nachzusenden.

|              |                 | DI -         | etis. |              |       |           |
|--------------|-----------------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|
|              | m. Zt. Santiago | а прр.       | 0-C   | ðарр.        | 0 C   | Parallaxe |
|              | _               | _            |       |              |       |           |
| 1856 Juni 28 | 9"29" 9'8       | 19h 22"36'34 | +0,12 |              |       |           |
| 30           | 9 40 13,8       | 20 32,88     | +0.15 |              |       |           |
| 30           | 12 42 35,5      | 20 24,50     | -0.31 | -27°35'43"49 | +0,16 | 0"54      |
| Juli 1       | 12 37 38,4      | 19 22,68     | +0,31 | -27 39 39,02 | +5,79 | 0.54      |
| 3            | 9 10 12,3       | 17 24,82     | +0,34 |              |       |           |
| 5            | 12 17 39 1      | 15 6 42      | 40.01 |              |       |           |

Die Meridianbenbachtungen haben kein grosses Gewicht, da der Planet bei dem stets halbhewölkten Himmel mit der grössten Möhe im Gesichtsfelde zu erkennen war; dagegen halte ich dle Beobachtungen vom 28½ u. 30½ Juni, welche ich mit dem Kreismikrometer anstellte, für sehr genau.

Den Ort des Vergleichsterns beobachtete ich am Meridiankreise wie bierneben:

|         | 1856,0                      | 1856,0       |
|---------|-----------------------------|--------------|
| Juni 30 | $\alpha = 19^{h}21^{m}5'59$ | d =          |
| Juli 1  | 5,70                        |              |
| 4       | 5,75                        | -27°38'22"08 |
| 5       | 5,66                        | 22,39        |
|         | 10001"5"67                  |              |

Aus № 1047 der A.N. ersehe ich, dass derselbe Stern auch in Berlin als Vergleichstern benutzt worden ist; die Declination ist aber dort 2% grösser angegeben. Der Vergleichstern am 3<sup>nd</sup> Juli war 6628 B.A.Cat., dessen Position ich aus dem Cataloge entnommen habe. Die einzelnen Vergleichungen zeigen ehenfalls eine gute Uehereinstimmung. Die Vergleichung bezieht sich auf die Ephemeride des Herrn Professor Wolfers

| M | - 1 | n | a | m | e | n | е. |
|---|-----|---|---|---|---|---|----|
|   |     |   |   |   |   |   |    |

|       |         | m. Zt. Santingo      | а арр.                                                                                                                                                                           | C-0                                                                                                                                                                                                                                                             | d app.                                                                                                                                                                                                                                                               | c-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parallaxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10-11-11                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 856 ( | Jet. 16 | 12"57" ('2           | 2440-39.77                                                                                                                                                                       | 1.69                                                                                                                                                                                                                                                            | -4"20 28"63                                                                                                                                                                                                                                                          | 8"0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4"93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 22      | 12 29 16,3           | 2 36 29,99                                                                                                                                                                       | 1.69                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 18 55,01                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 25      | 12 15 12,1           | 2 34 13,17                                                                                                                                                                       | 1,92                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 44 19,95                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 27      | 12 5 47,0            | 2 32 39,61                                                                                                                                                                       | 1,96                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 59 35,43                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 28      | 12 1 4,2             | 2 31 52,65                                                                                                                                                                       | 1,75                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 6 42,04                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 29      | 11 56 21,2           | 2 31 5,35                                                                                                                                                                        | 1,75                                                                                                                                                                                                                                                            | -6 13 22,28                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |         |                      | Verglichen mit                                                                                                                                                                   | dem Berl                                                                                                                                                                                                                                                        | iner Jahrbuche.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |         |                      | M                                                                                                                                                                                | assali.                                                                                                                                                                                                                                                         | a.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 856 ( | et. 17  | 13h 4"41'6           | 2h 52" t8'37                                                                                                                                                                     | 8'85                                                                                                                                                                                                                                                            | +16°17' 45"14                                                                                                                                                                                                                                                        | 31"6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5"23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 22      | 12 40 56,5           | 2 48 12,12                                                                                                                                                                       | 9,39                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 57 22,79                                                                                                                                                                                                                                                          | 31,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5+31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |         | 22<br>25<br>27<br>28 | 856 Oct. 16 12 <sup>h</sup> 57 <sup>m</sup> t'2 22 12 29 16.3 25 12 15 12.1 27 12 5 47,0 28 12 1 4,2 29 11 56 21,2  856 Oct. 17 13 <sup>h</sup> 4 <sup>m</sup> 41 <sup>s</sup> 6 | 2856 Oct. 16 12 <sup>h</sup> 57" t'2 2 <sup>h</sup> 40"39"77 22 12 29 16,3 2 36 29,99 25 12 15 12,1 2 34 13,17 27 12 5 47,0 2 32 39,61 28 12 1 4,2 2 31 52,65 29 11 56 21,2 2 31 5,35 Verglichen mit 856 Oct. 17 13 <sup>h</sup> 4"41'6 2 <sup>h</sup> 52"18'37 | 1856 Oct. 16 12857" 1'2 2440"33"77 1'69 22 12 29 16.3 2 36 29.99 1.69 25 12 15 12.1 2 34 13.17 1.92 27 12 5 47.0 2 32 39.61 1.96 28 12 1 4.2 2 31 52.65 1.75 29 11 56 21,2 2 31 53.5 1,75 Verglichen mit dem Berl Mass a l1.  856 Oct. 17 138 4"41'6 2852"18'37 8'85 | 1856 Oct. 16 12\(^{\)57\(^{\)}}\(^{\)12\(^{\)}}\) 12 2\(^{\)4}\(^{\)3}\) 23'77 11'69 \(^{\)4}\(^{\)2}\) 22'8'63 \(^{\)2}\) 12 29 16.3 2 36 29.99 1,69 5 18 55.01 25 12 15 12.1 2 34 13.17 1,92 5 44 19.95 27 12 5 47.0 2 32 39.61 1,96 5 59 35.43 28 12 1 4,2 2 31 53.65 1,75 6 6 42.04 29 11 56 21,2 2 31 53.5 1,75 6 6 13 22:28 \text{Verglichen mit dem Berliner Jahrbuche.} \text{Verglichen mit dem Berliner Jahrbuche.} \text{Ma s s a li a.} \text{856 Oct. 17 } 13\(^{\)4}\(^{\)4\(^{\)4}\(^{\)4}\) 16 2\(^{\)52\(^{\)6}\(^{\)7}\) 252'86'37 8'85 \(^{\)4\(^{\)7}\)17'43'14 | 1856 Oct. 16 12\(^{\)57\(^{\)}}\(^{\)12}\) 2\(^{\)4}\(^{\)3}\)3''77  1'69  -4\(^{\)2}\)2''2\(^{\)2}\)3  8''0  2'' 12\(^{\)2}\)9  1.69  5 18\(^{\)5}\)5.18\(^{\)5}\)5.19  55.01  5.18\(^{\)5}\)7.12  27  12  15  12.1  2  34  13.17  1.92  5  44  19.7  7.27  12  5  12.1  2  32  35.65  1.96  5  93  53  38  4  2  2  31  5.35  1.75  6  6  42.04  10.2  2  31  5.35  1.75  6  6  2.04  10.2  2  31  5.35  5  1.75  6  6  42.04  10.2  2  2  31  5.35  1.75  6  6  2.04  10.2  2  31  5.35  5  1.75  6  6  2.04  10.2  2  31  5.35  5  6  5  47  10.2  5  2  31  5.35  5  6  5  47  10.2  5  2  31  5  5  47  10.2  5  2  31  5  5  47  10.2  5  2  31  5  5  47  10.2  5  2  31  5  5  47  10.2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 |

9.77

2 45 30.79 27 12 16 44.8 2 43 39,21 9.66 15 34 35,18 12 6 59,0 2 3t 44,90 9,6 15 24 58,29

0 52 5.88

12 26 27.9

9 57 41,2

Verglichen mit dem Berliner Jahrbuche.

|           |      |            |       | E       | unomi | a.             |       |      |
|-----------|------|------------|-------|---------|-------|----------------|-------|------|
| 1856 Oct. | . 18 | 10648"41"  | 0 h 3 | 9"52'14 | 2'40  | +27° 44' 33"70 | -49"4 | 6"30 |
|           | 20   | 10 39 13,6 | 0 3   | 8 15,55 | 2,10  | 27 31 t4,10    | -48,8 | 6,27 |
|           | 22   | 10 29 47,1 | 0 3   | 6 43,20 | 2,50  |                |       |      |
|           | 25   | 10 15 53,4 | 0 3   | 4 34,90 | 2,18  | 26 54 30,28    | -48,1 | 6,19 |
|           | 27   | 10 6 43,7  | 0 3   | 3 16,82 | 2,26  | 26 38 41,25    | -47,1 | 6,14 |
|           | 28   | 10 2 11,4  | 0 3   | 2 40,33 | 2,20  | 26 30 34,14    | -44,9 | 6,12 |

1.78 Verglichen mit der Enhemeride des Herrn Vira, Trettenera, Astr. Nachr. N. 1009.

Bemerkungen über die eigene Bewegung verschiedener Sterne des südlichen Himmels.

26 22 23,51

In M6t8 der Astr. Nachr. hat bekanntlich Herr Prof. d'Arrest die eigene Bewegung des Sternes s ludi aus der Vergleichung der Beoliachtungen von Lacaille, Brisbane u. Taylor bergeleitet und gezeigt, dass selbige nach den Beobachtungen von 1825 und 1835 absolut in Bogen auf 7"74 steigen würde. Die eigene Bewegung, wie sie aus der Verglelchung mit Lacaille's Catalog hervorgeht, weicht bedeutend vou dieser Grösse ab, so dass man versucht sein könnte, selbige für veränderlich zu halten. Jedenfalls ist die Eigenbewegung von a Indi eine der grössten, die wir kennen u. nicht ohne Interesse, sie genauer zu untersuchen. Ich theile deshalb hier folgende, im Laufe d. J. angestellte, Benbachtungen dieses Sterns mit, welche vermittelst der Constanten aus Ihrem "Numerus const. nutationis etc." auf den Anfang von 1856 reduciri worden sind.

31.2

34,5

34,1

5.34

5,35

5.56

6,10

1856 Sept. 29 
$$\alpha = 21^h52^m19^{10}5$$
 N.P.D. =  $147^m22^s$   
Octb. 3 18,90 22\*92  
18 18 21\*8 29\*8 N.P.D. =  $147^m22^s$ 28\*92

Reducirt man nun die Positionen aus den Catalogen von Lucaille, Brisbane and Taylor auf den Anfang von 1856, so ergieht sich:

Die Beobachtung von Lacaille gehört der am 14. Oct. 1751 beobachteten Zone an; für die Epoche der Brisbane'schen Position setze ich aus Mangel an genauer Kenntniss der Beobachtungszeit 1825,0 und für Toylor 1835,0, da letztere Position achon mit Rücksicht auf eigene Bewegung reducirt ist. Hiernach ergeben sich nun folgende Zahlen für die eigene Bewegung:

Man ersieht, dass die eigene Bewegung, wie sie aus der Vergleichung der Cataloge von Lacuille und Taylor mit meinen Beobachtungen folgt, nahe dieselbe lat; aie beträgt

absolut in Bogen nach der letzten der obigen Vergleichungen:

4"5t

so dass der Grösse nach s ladi die 3te Stelle unter den bekannten Sternen einnimmt welche eigene Bewegung hesitzen.

Halte ich mich an die letzte Bestimmung, so folgt für die Position

welche Abweichungen, wie ich glaube, auch recht wohl in Lacaille's Cataloge vorausgesetzt werden dürfen. Dagegen finden sich für Britbane's Catalog die folgenden Fehler:

welche möglicherwelse zum Theil in der Nichtberücksichtigung der eigenen Bewegnug bei der Reduction des Sternorts auf 1836-0 berrühren können.

leh glaubte für eineu Augenhlick den Betrag der eigenen Bewegung von e Indi schäffer durch Vergleichung des eletztern mit einem ihm nahestehenden und von Lacaille beobachteten ("N° 1990) kleinen Sterne bestimmen zu können; allein es secheint, alssa dieser Stern geleichfalls eine nicht unbedeutende eigene Bewegung besitzt. Meine Beohachtung gibt:

gibt: 1856,0 1856,0 1856,0 1856,0 1856 Oct. 18 x = 21<sup>h</sup>48<sup>m</sup>7\*20 NPD = 147°23′13″25

mithin eigene Bewegung in  $\alpha = -0^{\circ}044 = -0^{\circ}66$ in NPD =  $-0^{\circ}704$ .

In Je 1023 der Astr. Nachr. habe ich bereits auf die eigene Bewegung in Declination des Sterns 6682 B. A. Cat, bingedeutet und erlaube mir jetzt noch folgende Beobachtungen mitzutheilen:

Reducire ieh nnu 8969 Taylor und 8139 Lacaille auf dieselbe Epoche, so folgt: 1825 Taylor 118° 17′ 10"69 1752,463 Lacaille 118 16 11,5

also die respectiven eigenen Bewegungen:

0"764

offenbar sehr gut übereinstimmend.

Durch die Vernachlässigung dieser Eigenbewegung ist dann die N.P.D. in B.A.Cat. fehlerhaft geworden.

Sei es mir erlaubt, bei dieser Gelegenheit zu bemerken, dass viele von den im British Association Catalogue verzeichneten eigenen Bewegungen südlicher Sterne gar nicht existiren und dass diese Augaben hauptsächlich von fehlerbasten Positionen in Lacaille's Cataloge herrühren. Es mag die Behauptung in 3660 der Astr. Nachr. vollkommen richtig sein, dass man mit Sicherheit eigene Bewegungen vermuthen kann, so bald sie grösser als 0"5 aus der Vergleichung der Cataloge von Lacaille und Taylor hervorgeht; für Declinationen grösser als - 30° indessen kommen Fälle vor, z. B. 8093 BAC. wo sogar eigene Bewegung von 2"8 aus Lacaille's Cataloge folgen, die nach den neuern Beobachtungen nicht statt haben. Auf diese Weise finden sich dann anch eine Menge von sehr fehlerhaften Positionen südlicher Sterne im B. A. Cat, Ich habe ohnlängst angefangen, solche südliche Sterne, denen im erwähnten Cataloge eine erhebliche eigene Bewegung zugeschrieben wird, am hiesigen Meridiankreise neu zu beobachten u. füge schliesslich einige Proben bei.

|                | N.P.D. 1856,0  | Der Catalog gibt<br>für dieselbe Epoche |
|----------------|----------------|-----------------------------------------|
| B. A. C. M 134 | 153° 49′ 31″74 | 49' 39"8                                |
| 238            | 141 46 24,05   | 46 18:0                                 |
| 287            | 151 38 24,49   | 39 7,6                                  |
| 407            | 135 53 39,27   | 53 31,0                                 |
| 8061           | 151 20 38,65   | 20 57,8                                 |
| 8093           | 152 47 7,50    | 45 37,6                                 |
| 8200           | 164 31 49,48   | 32 39,9                                 |
| 8235           | 147 12 54,48   | 12 24,5                                 |
| 8267           | 157 22 5,69    | 22 37,2                                 |
| 8318           | 157 56 59,43   | 57 10,6                                 |

Santiago de Chile 1856 Dec. 14.

C. W. Moesta.

Fortsetzung der Beobachtungen auf der Sternwarte zu Kremsmünster, mitgetheilt von dem Director
Herrn Professor Resilbuber.

## Mond und Sterne im Parallele des Mondes im Jahre 1856.

|         |           | AR          | Decl. H      | adeazahi | 1                 | AR          | Decl.       | Fådenzahl |
|---------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
|         |           | _           | -            | -        |                   | _           |             |           |
| Jap. 14 | s Piscium | 0h 55"27'81 | 7° 6' 47" 30 | 5        | Febr. 18 y Cancrl | 8h 34"58*10 | 21°59' 6"35 | 5         |
|         | e s       | 1 0 56,85   | 4 53 12,43   | 5        | ( 1 R.            | 8 44 17,08  |             | 5         |
|         | CIR.      | 1 30 17,03  |              | 5        | 2 Caperi          | 9 1 5,59    | 22 37 32,88 | 3 5       |
|         | E Ceti    | 2 5 22,03   | 8 10 11,35   | 6        | y Leonis          | 9 22 31,23  | 23 26 3,07  | 5         |
|         |           |             |              |          |                   | 4.0         |             |           |

Jalland by Google

|             |                   | AR                        | Decl. Fü                     | denzahl |         |                   | AR                         | Decl.                 | Fädenzahl  |
|-------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| März 16     | <b>⊄Geminorum</b> | 75 44"41'61               | 27° 8′ 11″05                 | 5       | Juni 17 | A Ophiuchl        | 17h 6"32"18                | -26° 23' 22'          | "76 5      |
| 24.11       | CIR.              | 8 27 45,86                |                              | 5       |         | CIR.              | 17 13 48,02                |                       | 5          |
|             | d Cancri          | 8 36 30,87                | 18 40 52,56                  | 4       |         | y Sagittarii      | 17 55 52,01                | -29 84 57             | ,40 5      |
|             | ξ .               | 9 1 5,66                  | 22 27 32,21                  | 5       |         | 8 =               | 18 11 49,27                |                       | 40 5       |
| März 17     | 8 4               | 8 36 30,72                | 18 40 54,02                  | 5       | Juli 15 | d Ophiuchi        | 17 18 12,85                | -29 44 9              | ,95 5      |
| Aut         | E s               | 9 1 5,49                  | 22 37 24,08                  | 5       |         | CIR.              | 17 48 24,55                |                       | 5          |
|             | CIR.              | 9 19 11,29                |                              | 5       |         | $\phi$ Sagittaril | 18 36 42,50                |                       | ,49 5      |
|             | 7 Leonis          | 9 59 29,82                |                              | 5       |         | Ø 8               | 18 46 23,28                | -26 28 18             |            |
| März 18     | 27 5              | 9 59 30,14                |                              | 5       | Juli 16 | Φ =               | 18 36 42,59                |                       | 02 5       |
|             | ( 1 R.            | 10 7 20,96                |                              | 5       |         | Ø . P             | 18 46 23,25<br>18 52 24,81 | -26 28 16             | ,75 5<br>5 |
| März 19     | CIR.              | 10 52 53,38               |                              | 5       |         | ( 1 R.            |                            |                       | -          |
| Maiz        | n Leonis          | 11 8 21,22                | 14 5 31,48                   | 5       | Aug. 13 | φ Sagittarii      | 18 36 42,79                |                       | ,62 5      |
|             | i                 | 11 16 26,29               | 11 19 16,23                  | 5       |         | g                 | 18 46 23,44                | -26 28 18             | ,89 5<br>5 |
| April 13    | CIR.              | 9 2 11,26                 |                              | 5       |         | CIR.              | 19 25 53,92<br>19 53 51,47 | -28 6 20              |            |
| April 13    | λLeonis           | 9 23 30,95                | 23 36 3,19                   | 5       |         | c Sagittarii      |                            |                       |            |
|             | 8 é               | 9 37 41,15                | 24 26 8,74                   | 5       | Aug. 14 | w s               | 19 47 4,22                 | -26 40 41             |            |
|             | -                 |                           |                              | . 1     |         | C I P             | 19 53 51,58                | -28 6 24              | ,36 5<br>5 |
| April 17    | y Virginis        | 11 38 28,82               | 7 20 1,61                    | 5       |         | CIR.              | 20 29 36,68                |                       |            |
|             | β                 | 11 43 13,17<br>12 5 9,51  | 2 34 25,52                   | 5       | Oct. 9  | i Capricorni      | 21 14 16,66                | -17 26 36             |            |
|             | CIR.              | 12 12 33,70               | 0 7 53,38                    | 5       |         | 3                 | 21 18 29,66                | -23 1 52              | 81 5<br>5  |
|             | η Virginis        | 12 34 23,42               | -0 39 42,12                  | 5       |         | CIR.              | 21 30 45,81                | 44 47 00              |            |
|             |                   |                           |                              |         |         |                   | 21 45 29,66<br>21 58 42,59 | -14 13 29<br>14 34 50 |            |
| April 18    | 27 =              | 12 12 33,80               | 0 7 50,57                    | 5       |         | i Aquarii         | ,                          |                       |            |
|             | γ =               | 12 34 23,50               | -0 39 45,07                  | 3       | Oct. 10 |                   | 21 45 29,50                | -14 13 29             |            |
|             | € IR.             | 12 48 12,33               |                              | 5       |         | i Aquarii         | 21 58 42,48                | -14 34 49             | ,03 5<br>5 |
| Mai 15      | 10 Virginis       | 12 2 20,36                | 2 42 18,75                   | 3       |         | CiR.              | 22 27 41,19<br>22 45 9,20  | - 8 21 26             |            |
|             | 20 5              | 12 12 33,81               |                              | 5       |         | λ Aquarii         | 23 10 28,34                | - 9 57 46             |            |
|             | CIR.              | 12 32 17,78               |                              | 5       | N .     |                   |                            | 17 18 30              |            |
|             | Ψ Virginis        | 12 46 53,65               | 8 45 32,94                   | 5       | Nov. 6  | γ Capricorni      | 21 32 9,37                 | -16 46 34             |            |
|             | 6 =               | 13 2 31,63                | -4 47 20,40                  | 5       |         | CIR.              | 22 3 36,62                 | -10 40 34             | 5          |
| Mai 18      | a2 Librae         | 14 42 57,15               | -15 26 44,13                 | 5       |         | τ Aquarii         | 22 42 0,93                 | -14 20 51             |            |
| Jan. 10     | CIR.              | 14 49 27,62               |                              | 5       |         | å s               | 22 47 3,40                 | -16 34 55             |            |
|             | 2 Librae          | 15 20 10,54               | -16 12 52,95                 | 5 .     | Dec. 6  | 27 Piscium        | 23 51 20,67                | - 4 20 58             |            |
|             | 1                 | 15 33 41,41               | -19 12 42,42                 | 5       | Dec. 0  | CIR.              | 0 22 12.86                 | - 4 20 30             | 5          |
| Juni 15     | $\alpha^2$ s      | 14 42 57.16               | -15 26 39,34                 | 5       |         | a Piscium         | 0 55 31,23                 | 7 7 14                |            |
| Juni 13     | α <sup>2</sup>    | 14 58 38,21               | -15 41 55,93                 | 5       |         | e s               | 1 1 0,28                   | 4 53 32               |            |
|             | CIR.              | 15 19 56,91               | .0 11 00190                  | 5       | Dec. 8  | π :               | 1 29 31.59                 | 11 24 37              |            |
| * * * * * * | -                 |                           | 0.5 44 50 70                 | 1       | 1/ec. 0 | π :               | 1 37 51.06                 | 8 26 17               |            |
| Juni 16     | π Scorpii         |                           | -25 41 59,72<br>-19 24 42,39 | 5 .     |         | CIR.              | 2 10 55,27                 | 0 20 171              | 5          |
|             | β IR.             | 15 57 6,45<br>16 14 42.33 | -19 24 42,39                 | 5       |         | s Arietis         | 2 51 2.84                  | 20 46 7               | 76 5       |
|             |                   | 16 33 17.55               | -17 27 46,00                 | 5       |         | 8 =               | 3 3 27,88                  | 19 11 9               |            |
|             |                   | 17 6 32,39                | -26 23 19,46                 | 5       | Kreme   | münster 1857      |                            | Aug. Res              |            |
|             | 22 Opinuent       | 1. 0 02,09                | - 20 20 19140                |         | Riems   | muneter 103       | Jan. 13.                   | Aug. Res              | innoer.    |

# Ueber veränderliche Sterne,

von Herrn J. F. Julius Schmidt, Astronomen an der Sternwarte des Herrn Prälaten von Unkrechtsberg zu Olmütz.

VI.

a Aurigae.

Die erste Vergleichung dieses Sterns machte ich am 28. Dec. 1842, ward aber nicht früher denn im April 1843 speciell auf Ihn aufmerksam, als er gegen y an Helligkeit sehr zu wachsen schien. Zu jener Zeit erzählte ich dem Conferenzrathe Schumacher davon, der mich veranlasste, ihm eine Notiz darüber zuzustellen. Man findet diese in 36 487 der Astr. Nachr. p. 110. Später habe ich ihn nicht besonders beobachtet, bis zuerst wieder Herr Prof. Heis an die merkliche Veränderlichkeit von a Aurigae erinnerte. Jetzt wurden die Beobachtungen von Argelander und mir aufa Neue aufgenommen, und es zeigte sich alsbald die Veränderlichkeit als erwiesen, wenngleich es nicht gelingen wollte, die Periode auf eine unzwelfelhafte Weise festzustellen. Da nun zuerst Prof. Heis, gestützt auf eine genaue und längere Beohachtungsreihe, die Veränderlichkeit des Sterns ankündigte, eich aber nur gelegentlich darüher gesprocheń habe, ohne meine Ansicht damals durch Beohachtungen begründen zu können, so ist es in der Ordnung, auf Jenen die Entdeckung der Lichtänderungen von a Aurigae zurückzuführen.

Obgleich mir über 900 in 13 Jahren angestellte Vergleichungen von s mit 7 und : Aurigae vorliegen, kann ich zu keinem befriedigenden Schlusse über die Lünge der Periode gelangen. Seit 1848 sind die Beohachtungen sehr genau, und in Rücksicht auf die nicht starken Aenderungen so wie auf die äusserst bequeue Lage und Helligkeit von s und n kann von erhehlichen Beohachtungsschlern gar nicht die Rede sein. Ich halte s Aurigae im Allgemeinen für dorchans unregelmässig veränderlich, wie noch viele andere Sterne, glaube aber zu bemerken, dass er sich zoweilen in knrzen, abermals veränderlichen Perioden von 40 bis 60 Tagen ändert. Diesmal werde ich mich darauf beschränken, die Resultate der Curvenconstruction aus meinen Beobachtungen mitzutheilen, indem ich zuerst die Anzahl der Vergleichungen und die Wahrnehmungen über die Farbe her-1842 Vergl, von 6 mit # = 1

1813

|      | 1844       |               | = 90                 |  |
|------|------------|---------------|----------------------|--|
|      | 1845       |               | == 80                |  |
|      | 1846       |               | = 20                 |  |
|      | 1847       |               | = 15                 |  |
|      | 1848       |               | =101                 |  |
|      | 1849       |               | = 77                 |  |
|      | 1850       |               | <b>=</b> 57          |  |
|      | 1851       |               | = 29                 |  |
|      | 1852       |               | = 28                 |  |
|      | 1853       |               | = 78                 |  |
|      | 1854       |               | = 8                  |  |
|      | 1855       |               | = 68                 |  |
|      |            |               | 707                  |  |
|      |            | andere Vergl. | = 214                |  |
|      |            |               | = 921                |  |
|      |            | Farben.       |                      |  |
|      |            | 2             | 7                    |  |
| 1843 | gelb       | gelbroth      |                      |  |
| 1844 | gelb       | orange        | weiss                |  |
| 1845 | gelb       | rothgelb      | weissgelb            |  |
| 1850 | stark gelb | gelbroth      | gelb                 |  |
| 1851 | stark gelb | rothgelb      | weissgelb            |  |
| 1852 | gelhweiss  | feurlg        | weiss                |  |
| 1853 | weissgelb  | orange        | weiss                |  |
| 1855 | gelb       | rothgelb      | rothgelb (?) Oct. 7. |  |
| 1856 | gelb       | orange        | weissgelb.           |  |
|      |            |               |                      |  |

= 55

Demach ist die Farhe von a deutlich gelb ohne Spur von Roth, Z sehr gelbroth, und in solcher Farhe selbst dem freien Auge kenutlich, dabei vielleieht auch veränderlich u. schwierig zu heohnehten; y weisslich oder gelblich. Die Notiz vom 7.0ct. 1855 ist nöglicherweise irrig.

#### 1843

Meine Hamburger Beobachtungen deuten sehr unsicher auf ein Maximun von ε am 20. Mai, als der Stern in der zu hellen Abenddämnierung kamm noch verglichen werden konnte. Da er zu jener Zeit höhrer als η steht, so ist nicht zu bezweifeln, danss die Extinction des Lichtes in der Annosphäre auf η niehr als auf ε einwirken, also eine scheinbare Zunahme der Helligkeit von ε veranlassen wird. Sie erklätt aber nicht alles, und meine 1832 im April u. Mai zu Neapel auggestellten Beobachtungen zeigen Nichts davon, wohei freilich der Mangel der Dämmerung zu berücksichtigen ist. Ein Hauptminimum, ehenfalls unsicher, finde ich am 12. Noc.

#### 1844.

Die Hamburger Beobachtungen gestatten zwar eine allgemeine Jahrescurve, welche ein Maximum im Mal oder Juni zientlich sicher audeuten, verlangen aber kürzere Wellenentven, welche ansehen:

| Maxima |       |   | Minima | Jan. 7  |
|--------|-------|---|--------|---------|
|        | März  | 9 |        | Feb. 22 |
|        | April | 5 |        | März20  |
|        | •     |   |        | Apr. 15 |
|        |       |   |        | Nou 2   |

Die Zunahme von a nach dem 5. April schien mir sehr hedeutend. Der Stern änderte sich diesmal vielleicht in einer Periode von 32 Tagen.

#### 1845.

Aus den Vergleichungen, die ich in diesem Jahre an verschiedenen Orten zwischen 54° und 50° Breite angestellt habe, folgt unsicher:

Maximum am 25. April und 13. Nov. Minimum am 28. Sept.

#### 1846.

Aus wenigen Beoliachtungen zu Bonn folgt nur, dass s im April sehr hell wurde.

#### 1847.

Anch in diesem Jahre lässt die geringe Anzahl der Bonner Vergleichungen keine genane Untersunchung zu. Man sieht aber, dass s im Novh. oder Dech. sehr sehwach war, so dass ein Minlmum zu Anfang des Dec. singetreten sein kann. Dec. 25

#### 1848.

Sehr zahlreiche und genaue Beobachtungen zu Bonn ergehen eine regelmässige Jahrescurve folgender Art:

### Hauptminimum März 20.

Man ist aber genöthigt, von dem allgemeinen Zuge der Curre abzuschen, und Wellencurven von klüzern Intervallen zu construiren, welche der angeoommenen Sieherheit der Vergleichungen Genüge leisten. Geschicht dies, so hat man:

| Ma      | xima     | Min     | ima      |
|---------|----------|---------|----------|
| Fehr. 9 | sehr gut | März 20 | sehr gut |
| Juni 8  | unsicher | Juli 18 | ziemlich |
| Aug. 16 |          | Sept. 4 | gut      |
| Oct. 5  | gut      | Oct. 15 | mässig   |
| Oct. 26 | 8        | Nov. 10 |          |
| Nov. 29 |          | Dec. 9  | s        |

Nach dem Anhlick der Construction kann man sagen, das Aurigae im Grossen und Ganzen zwar regelmässig ab- und zugenommen habe, dass aher nach Berücksichtigung der Eigenthümlichkeiten der Lichtvariation, secundäre Minima u. Maxima eingetreten sind, die sich als Extreme von Wellencursen zu beiden Seiten der Haupteurve auszeichnen, und zwar so, dass sie am Aufange des Jahres markirt und mit grössern Intervallen, später aber mehr und mehr in heider-leil Hinsicht abuchmend erscheinen.

#### 1849.

Die Vergleichungen zwischen s und η lassen sich durch eine sehr regelmässige Curve darstellen.

> Maximum Mai 33 gut; Minimum Jan. 17 mässig

Oct. 30 gut: ebenso aus «Persell.

Die Wellencurven, also die secundären Varlationen slud so schwach aogedeutet, dass sie ganz im Bereiche der Beobachtungssehler liegen.

### 1850

Wieder eine regelmässige Curve aus sehr genauen Beobachtungen zu Bonn. Sie zeigt

> Maximum Mai 29 Minimum Octh. 1

Secundäre Perioden von 40-60 Tagen sind ähnlich wie 1848 folgendermassen angedeutet:

Maxima April 9 Minima Feb. 24
Oct. 30 Sept. 16
Dec. 30 Nov. 30

#### 1851.

Die recht zahlreichen zwischen 55° und 48° Breite augestellten Beoliachtungen ergeben:

Maximum März 20
Minimum oach dem 9 Sept.

Ausserdem noch Spuren der secundären Perioden:

April 14 März 15

Minima Jan 19

#### 1852.

Die Vergleichungen zu Bonn und anderswn sind unvollständig. Ich finde.

Maximum Mitte März Minimum Mitte August.

Ausserdem zeigen sich noch scharfe und geprüfte secundäre Aenderungen dieser Art:

> Maxima Sept. 16 Minima Aug. 15 Nov. 13 Oct. 17

#### 1853.

Eine sehr regelmässige Curve nach vielen guten Beobachtungen unter 48° und 49° Breite ergiebt:

Maximum Juli 12 gut

Maxima Febr. 18

Minimum Nov. 20 sehr gut. — Juli 12 ist nur aus dem allgemeinen Zuge der Curve geschlossen, wo Beobachtungen fehlen. Ausserdem fanden noch Nebenänderungen des Lichte statt, die ich folgendermanssen bestimmt habe:

> Maxima Febr. 19 Minima Jan. 15 Marz 29 Marz 12 Mai 22 April 20

#### 1854.

Allgemeines Hauptmaximum gegen den 4 März.

#### 1855

Ziemlich zerstreute Beoliachtnogen in Olmütz und in Italien, zwischen 50° und 40° Breite, welche andeuten:

Maximum Juni 7 aus dem allgemeinen Zuge der Curve geschlossen, die ganz auf den Vergleichungen zu Rom und Neanel beruht.

Minimum October Anlang, unsicher, wegen allzugeringer Lichtänderungen, geschlossen aus Beobb. zu Olmütz.

#### 1856

Nach beiläußger Ansicht der sehr zahlreichen Benbachtungen stellt sich das Maximum auf die Mitte des Juni, das Minimum auf die Mitte des October. Die eigentliche Hauptperiode hat vielleicht eine Dauer vou 12 Monaten.

Olmütz 1856 Dec. 18. J. F. Julius Schmidt.

# Schreiben des Herrn Kriegsraths Haase an den Herausgeber.

In der Anlage beehre ich mich dasjenige mitzutheilen, was ich am 2<sup>10n</sup> d. M. hier über die Bedecknug des Jupiter durch den Mond beobachtet habe.

Um Sie in den Stand zu setzen, die Grundiage meiner jetzigen und etwalgen künstigen Mittheilungen zu überblicken, bemerke ich im Allgemeinen das Nachstehende:

- 1. Als Passage Instrument benutze ich einen 3 füssigen Quadranten von Sizon, den mir die G\u00fcttiger Sternwarte übertassen hat und der sehr solide genrbeitel ist. Ich benutze ihn nnr im Meridiane und habe auch eine ganz gute Mire. Die Theilung geht durch den Vernier unmittelbar auf 2" und durch die Trommel auf 4". Das bewegliche Fernrohr hat 2 Zoll Apertur und 30 Zoll Brennweite; bis jetzt aher nur ein einfaches Fadenkreuz von ansserordentlich feinem Drahte. Es zeigt Sterne tster G\u00fcosse bei Tage und guter Luft und 3 Stunden von der Sonne. F\u00e4denerleuchtung durch eine, vor das Objectiv zu schiebende elliptische kleine weisse Platte. Ich brauche das Instrument eigenlich ausschliesslich zur Zeithestimmung mit H\u00fcliffe der Fundamentalssterne des Nautical Allmanac.
- Oeffuung auf parallactischer Maschine. Filar- und Kreismikrometer von Megeratein in Göttingen. 1 Oeular von 46facher und 1 Oeular von 100-facher Vergrösserung die mir Steinheit aus München geschickt hat. Es sind die auch in den Astr. Nachr. angekündigten achromatischen Micrometer-Oeulare und geben herriiche Bilder und grosse Gesichstelder.

2. 3 füssiger Münchener Refractor von fast 3 zölliger

Ausserdem gewöhnliche Doppeloculare von 12-, 26- u. 60facher Vergrösserung.

- Pendel-Uhr von Wolff aus Hannover (80 Schläge für die Minute). Nun schon lange regelmässig täglich 4°5 vor mittl. Zeit vorauseilend.
- 4. Das 13 füssige, vormals Schröter'sche Spiegelteleskop, bekannt durch die Schröter'schen Werke; ebenfalls mir von der Göttinger Stermwarte überlassen. Der grosse Spiegel sehr gut erhalten. Ich benutze dazu ebenfalls die oben beschriebenen Sreinheil'schen Oculare, und einige aadere dabei beindliche alte Oculare, wo beide das Doppelocular bildende Gläser gleiche Brenuweite haben. Ich hoffe, noch in diesem Jahre den kleinen Spiegel durch ein Münchener Prisum mit Total-Relexion ersteten zu können.
- Achromatischer Kometensucher von Baumann und mehre kleine Fernröhre, worunter ein Gregorgisches Spiegelteleskop von 2 Finss Brennweite und 4 Zoll Apertur, ganz in Messing mit Stativ.

Die Polhöhe meiner Wohnung (Ludwigs-Strasse 37 3) finde ich mit Berücksichtigung der durch Gauss bestimmten Lage der hiesigen Thürme, und einer darauf lassirten Mesaung durch blesige Ingenieur-Officiere

= 52" 22' 40" 7

und meinen Meridian = Greenwich +38"58' 053 in Zeit.

Hannover 1857 Jan. 14.

C. Haase, Kriegsrath.

Bedeckung des Jupiter durch den Mond, beobachtet zu Hannover am 2<sup>ten</sup> Januar 1857 von Herrn Kriegsrath C. Haase.

Um die Zeit des Eintritts konnte ich nur ab und zu Jupiter dorch vorüberziehende Wolken sehen, jedoch keinen Trabanten. Ein klarer Blick zeigte plützlich um

5h46m51'5 mittl. Zt. Hannov.

die Jupiters-Scheibe etwa um 3 in den dunkeln Mond-Rand eingetaucht. 5 Secunden apäter hüllten die Wolken ihn aber wieder ein und der Eintritt des 2½ 22-Randes konnte nicht beobachtet werden.

Zur Berichtigung der Uhrzeit gelang mir, während 24 hinter (( war, nur die Beobachtong der Culmination von Pluseium. (Nach dem Austritte, wie ich gleich hier bemerke, aber uoch die Culmination von y Ceti und apäter von a Canis majoris). Den Austritt konnte ich besser beobachten, die Luft war nicht so wolkig mehr, sondern dunstiger, und der Austritt des 2½m Randes (der Jate Rand kam nir in dem etwas im Winde zitternden Rohre zu plötzlich) zientlich seharf um

6h 54m 50' 75 m. Z. Han.

Von Streifen und Trahanten war aber nichts zu erkennen. Während des Austritts erschien die 24-Scheibe alleuthalben gleich hell, und war namentlich der an den scharfen hellen (E-Rand grenzende Scheiben Thell nicht dunkeler, wie die sonsties acheibare Planetenoberfläche.

C. Haase.

### Vermischte Nachrichten.

Die Moskauer Sternwarte, welche auf den Antrag ihres freiem Inspectors, des Herrn Drauchussoff, hereits mit einem vortrelliehen Meritilandsreise von den Gebridern Reppoldund mit einem Passageninstrumente im ersten Verlieale versehen war, erhält gegenwärtig einem Hefractor von 9 Zoll Objectit- Oeffung, von Meze in Mänchen. Zum Director dieser Sternwarte ist Herr Dr. G. Schweizer ernannt, von dessen Eifer und Talent, bei so bedeutenden Hülfsmitteln, viel zu erwarten ist.

159

Der verstorbene Conferenzrath Schumacher bemerkt in M 545 dieser Blätter dass er am 80m April 1844 in der Dämmerung einen Fleck auf der Venus gesehen hat. In seinen Beobachtungsjournälen findet sieh von ihm noch folgende Beobachtung von Venusflecken:

1844 April 26

Heute Abend sah ich wiederum, ohgleich Venus schon tief stand, mit dem Framhofer von 29 Linien Oefinung und Dunc's Ocular, sehr bestimmt Flecken auf der Venus. Es war um 10½ m.Zl.

Mit einem grössern Fernrohr von 42 Linien Oeffnung waren sie nicht zu sehen, weil Yenus zuviel Glanz hatte. Ich hatte aber Dune's Ocular nicht vor, sondern nur eines der schwächern, die zum Fernrohre gehören.

Die Gestalt der Flecken war aber nicht so scharf begränzt, an und für sich waren sie dunkler als das erste mal da ich sie sah.

## Berichtigung von Druckfehlern.

In den Astron. Nachr. N 1065 ist die Rectascension der Fides 1857 Jan. 19 zu lesen: 169" 35' 35"5 statt 16" 93' 53"55.

Im Berliner Jahrbuch für 1857 ist zu lesen:

auf pag. 9 Februar t3, Sonnen-Länge 324° statt 325° auf pag. t0 Februar 8, Vollmond statt Erstes Viertel.

# Inhalt.

- (Zu Nr. 1061). Bahnbestimmung der Proserpina, von Herrn Professor Oudemans, Director der Sternwarte in Utrecht 113.
  Algolsminima, beobschtet von Herrn Professor Oudemans in Utrecht 117.
  - Bemerkungen über die bis jetz in Boun entdeckten teleskopischen veränderlichen Sterne, von Herrn Dr. E. Schönfeld 85. -Aus einem Schreiben des Herrn Profesors Galle an den Herausgeler 121. --
  - Aus them outlined des fiette l'intersors outle an out licensque .
  - Aus einem Schreiben des Herrn Dr. R. Luther in Bilk an den Herausgeder 121. Aus einem Schreiben des Herrn Professors Wolf an den Herausgeber 123. -
  - Berichtigung zu Herrn Dr. Bremiker's sechsstelligen Logarithmentafeln von Dr. Schönfeld 125. Literarische Anzeige 125. —
- (Zn Nr. 1065). Ueber veränderliche Sterne, von Herrn J. F Julius Schmidt 129. -
  - Beobachtungen auf der Sternwarte zu Kremmünster, mitgelbeilt von dem Director Herrn Professor Resikuber 139. Beobachtung der Fides auf der Bilker Sternwarte, von iterrn Dr. R. Lather 141. — Litterarische Auszigen 141.
- (Zu Nr. 1066). Schreiben des Herrn Professors Moesta, Directors der Stemmarte zu Santiago de Chile, an den Herausgeber 145. —
  Fortsetung des Beobschungen auf der Sternwarte zu Kremsmünster, mitgelbeilt von dem Director Herrn Professor Restläuber 149. —
  Ueber verdindeliche Sterne, von Herrn J. Palius Schnidt 151.
  - Schreiben des Herrn Kriegeraths Huase an den Herausgeber 157. -
  - Vermischte Nachrichten 159. -
  - Berichtigung von Druckfehlern in den Astronomischen Nachrichten und im Berliner Jahrbuche 159. -

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

*№* 1067.

Construction einer Tafel für die geradlinige Central-Bewegung mit abstossender Kraft, welche sich umgekehrt wie das Quadrat der Entfernung verhält, innerhalb der Grenzen r=2  $a=\frac{2\rho\,k^2\mu}{\rho\,c^3+2\,k^2\mu}$  und r=2,55034980 a, - verbunden mit einer durchgreifenden Revision der Berechnung der dritten Differential-Coefficienten in den Interpolations-Formeln für die Tafeln des lapsus hyperbolicus und ellipticus, von Herrn Dr. W. Lehmann.

(Fortsetzung der Abhandlungen desselben Verfassers über den lapsus hyperbolicus und ellipticus.)

6 44.

Wir schreiten pun zur Integration der Gleichung (9) § 4.

Diese kann auch so geschrieben werden:  $d\tau = \mp d(\sqrt{s^2-2s} + lq \, nat \, (s-1+\sqrt{s^2-2s})), (114)$ Nun kann man zwar r und t zugleich wachsen und zugleich abnehmen, aber nicht zugleich verschwinden lassen, weil

(wie wir in § 4 gesehen) r überhaupt nie verschwindet, ja

nie < 2 a werden kann. Lassen wir aber r und t zugleich wachsen und zugleich abnehmen und t für r=2a verschwinden, so ist das Integral der Gleichung (114):

$$\tau = \sqrt{s^2 - 2s} + lg \text{ nat } (s - 1 + \sqrt{s^2 - 2s})...(115)$$

Sind t and r-2a klein, so lässt sich die Gleichung (9) § 4. in die Reihe

$$\frac{d\tau}{ds} = \sqrt{2 \cdot (s-2)^{-1}} + \frac{\sqrt{2}}{4} (s-2)^{\frac{1}{4}} - \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{4 \cdot 8} (s-2)^{\frac{1}{4}} + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 8 \cdot 12} (s-2)^{\frac{1}{4}} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} (s-2)^{\frac{1}{4}} + \cdots$$

auflösen, welche, integrirt und dann durch 2 \( \sum\_{2s-4} \) dividirt.

$$\frac{\tau}{2\sqrt{2\,s}-4} = 1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{s-2}{3} - \frac{1}{4 \cdot 8} \cdot \frac{(s-2)^2}{5} + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 8 \cdot 12} \cdot \frac{(s-2)^3}{7} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} \cdot \frac{(s-2)^2}{9} + \cdots$$

giebt. Die Umkehrung dieser Reihe giebt:

also

abgeleitet werden konn. Hieraus sehen wir, dass, wenn t und r-2a klein sind, die einfachste Einrichtung der Tafel die ist, dass darin 72 als Augument, und la 8 als die zngehörige Function erscheint; denn auf diese Art wird, während das Argument nach und nach von 0 an wächst, die Function positiv sein u. ohne Schwanken von Ig 2 an wachsen, und die Differenzen der Functionen werden anfangs sehr nahe den Differenzen der Argumente proportional sein, und man erhält die gesuchte Grösse la a unmittelbar durch Interpolation der Tafel.

Sind aber t und r-2 a gross, so lässt sich die Gleichung (9) § 4 in die Reihe

$$\frac{d\tau}{ds} = 1 + \frac{1}{s} + \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2s^2} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3s^2} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4s^4} + \cdots$$
audišsen, weraus (auf ābnliche Art wie in § 7.) durch Integration die Reihe

$$\frac{\tau}{s} = t + \frac{\lg nat s}{s} - \frac{1 - \lg nat 2}{s} - \frac{3}{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot s^2} - \frac{3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot s^3} - \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot s^4} - \dots$$
(117)

abgeleitet werden kann, welche vom 4ten Gliede an convergirt, so lange s > 2 iat. Hieraus wird auf äholiche Art wie in § 7. bewiesen, dass lg - sich dem Werthe 0 nahert, wenn s in's Unendliche wächst, und dass die Reihe sår fid.

(†17) für ein unendliches s in  $\frac{\tau}{s} = 1 + \frac{lg \ nat \ s}{s}$  übergeht,

folglich ig - (welcher Logsrithmus für ein unendlich kleines  $\tau = +\infty$  ist) für ein unendlich-grosses  $\tau$  negativ ist (jedoch so, dass, wenn τ gross genug angenommen wird, ig absolut genommen kleiner werden kann als jede gegebene Grösse). Es ist daher (zum Behuf der bequemen Berechnung von lg s aus dem gegebenon r) rathsam, für die Fälle, wo τ gross lst, elne Tafel zu construiren, worin lg τ das Argument, und v = lg - die zugehörige Function ist, für welche, wenn sie negativ ist, ihre dekadische Ergänzung anzusetzen ist. Diese Tafel kanu (aus dem in § 7 angegebenen Grunde) nicht hei r = 0 anfangen.

Aus der Gleichung (9) § 4. folgt ferner

$$\frac{d \, lg \, \frac{s}{\tau}}{d \, s} = \frac{1}{s} - \frac{s}{\tau \, \sqrt{s^2 - 2 \, s}},$$

$$\frac{\tau}{s} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{1 - \frac{2}{s}}}} = 1 + \frac{1}{s} + \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot s^{2}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot s^{2}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot s^{4}} + \cdots$$

bestimmt, welche (zufolge der Gleichung (†17)) mit

$$lg \ nat \ (2 \ s) - 2 - \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 1} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 2} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3} - \dots = 0 \qquad \dots (119)$$

gleichgeltend ist. Das nte Glied der auf diese Art für lg nat (2 s) - 2 gefundenen Reihe muss, um das folgende Glied zu geben, mit  $\frac{n^2 + \frac{3}{2}n}{n^2 + 2n + 1} \cdot \frac{2}{s}$ , also mit einer Zahl multiplicirt werden, welche  $<\frac{2}{n}$  lst; folglich convergirt, so lange s > 2 ist, die linke Seite der Gleichung (119) schon vom 3ten Gliede an schneller als eine fallende geometrische Reihe, deren Verhältniss-Exponent = 2 ist; übrigens aber ist die linke Seite der Gleichung (tt9) mit Rücksicht auf das Zeichen desto grösser, je grösser s angenommen wird. Für s = 2 ist die linke Seite der Gleichung (119) negativ. für s = 20 aber positiv. Es giebt folglich einen, aber auch nur Einen Werth von s, welcher der Gleichung (119) Genüge thut; dieses a ist dasjonige, welches den Zähler der rechten Seite der Gleichung (118) = 0 macht. Setzt man s nach und nach = 3, 4, 5, ..., so wird die linke Seite der Gleichung (119) =

-2... -1.0... -0.5... -0.15... +0.t...u. s. w.: folglich thut ein zwischen 6 und 7 liegender Werth von a der Gleichung (t19) Genüge, welcher sich durch fernere Versuche und mit fünfziffrig - logarithmischer Rechnung = 6,5532 findet. Diesem & entspricht dasjenige v. welches mit Rücksicht auf das Zeichen das Minimum aller Werthe von v lst. nämlich 9,92094 - 10.

 $7,5-\alpha$  (0,00000232...  $-\frac{1}{2}$ .0,00000232...  $\frac{9}{1}+\frac{1}{4}$ .0,00000232...  $\frac{3}{2}-...$ ) = 7,4999989..., zu s = 31622704 =  $\frac{10^{7.5}}{1.00000229...}$  aber lg s = 7,4999990...; folglich lat 7,499999 = lg 31622703,...

also, wenn man für ig - seinen Werth v und für τ seinen Werth aus der Gleichung (115) § 44. suhstituirt,

$$\frac{dv}{ds} = \frac{\frac{dv}{ds} - \frac{2s}{s(\sqrt{s^2 - 2s} + \lg nat(s - 1 + \sqrt{s^2 - 2s})}) \cdots (118)}{s(\sqrt{s^2 - 2s} + \lg nat(s - 1 + \sqrt{s^2 - 2s}))} \cdots (118)$$

Der Zähler der rechten Seite dieser Gleichung ist mit Rücksicht auf das Zeichen desto grösser, je grösser a; für a = 2 ist er = -∞; wir wollen nun dasienige 4 bestimmen. für welches dieser Zähler = 0 ist. Dies s wird durch die Glei-

Die Tafel, worin la r das Argument und v die Function

ist, wird, wenn wir v in der Tafel nur in 6 Bruchstellen ansetzen, von selbst da ihr Ende erreichen, wo lg -0.0000005. Diese Tafel wird für sehr grosse Entfernungen vom Centralpunct (weil alsdann v sehr nahe =  $-\frac{lg \ nai' \ s}{s}$ ,

beim lapsus hyperbolicus aber  $= + \frac{lg \, nat \, s}{s}$  ist) sich wenig von der Tafel zu Ende des 23sten 6 unterscheiden (ausgenommen dass v negativ anstatt positiv ist); wir wollen daher (da die mit lg r üherschriebene Columne dieser Tasel sich auf

endigt) den bei abstossender Kraft zu Ig s = 7,000000 und den zu Ig a = 7,499999 gehörigen Ig - bestimmen. Wir können dies am leichtesten vermittelst der für so grosse a sehr schnell convergirenden Reihe (117). Zn lg s = 7,499999 gehört zusolge siebenzifferiger Taseln s = 3t622703, zu s  $= 31622703 = 10^{7.5} \cdot \frac{31622703}{31622776,601...} = \frac{10^{7.5}}{1,00000232...}$ aher las =

Die Reibe (117) giebt nun für s = 10000000 und s = 31622703,... resp. lg = =

0,00000068... 0.00000023....

folglich la T =

165

7.00000068 ... 7.49999923 ...

Hieraus ersehen wir, dass das von  $lg \tau = 7.0$  bis  $lg \tau =$ 7,5 gehende Intervall, eben so wie in der Tafel zu Ende des 23sten 6. den Schluss der Tafei bilden kann, wenn sich beweisen lässt, dass dies Intervall hier nicht zu gross ist um bei der Interpolation  $\frac{d^3v}{24(d\ln\tau)^3}$  ( $\Delta \lg \tau$ )<sup>3</sup> vernachlässigen zu können.

Wo ist aber nun der zweckmässigste Übergangspunkt von der die Argumente 72 enthaltenden zu der die Argumente la 7 enthaltenden Tafel? Ehe wir diese Frage beantworten, haben wir das Wachsen oder Abnehmen von  $\frac{d^3 \lg s}{(d/s^2)^{3}}$  und  $\frac{d^3v}{(d \ln \tau)^3}$  zn untersuchen. Wir können ähnlich wie in § 32 beweisen, dass (vorausgesetzt z = 0.0000005 und z' =0.000005), während  $\tau^2$  von 0 an wächst, das Intervall  $\Delta(\tau^2)$  anfangs = 0.3 angenommen werden kann; hier aber wird es allmälig grösser angenommen werden können, weil in der Gleichung (116) § 45, die mit τ6 und die mit τ8 multiplicirten Glieder nicht, wie in (89) § 32, die mit  $(\pi - M)^6$ und die mit ( - M) multiplicirten Glieder, gleiche, sondern entgegengesetzte Zeichen haben.

Vor allen Dingen kommt es aber auch hier darauf an, für die Differential - Coefficienten geschlossene Ausdrücke zu finden. Wir finden

$$\frac{d \lg s}{\alpha d(\tau^2)} = \frac{d\tau}{d(\tau^2)} \cdot \frac{d \lg \operatorname{nat} s}{ds} \cdot \frac{ds}{d\tau} = \frac{1}{2\tau s} \sqrt{1 - \frac{2}{s}}, \quad (120)$$
worth wir such

$$\frac{d \lg s}{\alpha d(r^2)} = \frac{1}{2 s \sqrt{r^2}} \sqrt{1 - \frac{2}{s}}, \dots \dots \dots \dots (12)$$

schreiben können. Nun is

$$\frac{ds}{d(\tau^2)} = \frac{d\tau}{d(\tau^2)} \cdot \frac{ds}{d\tau} = \frac{1}{2\tau} \sqrt{1 - \frac{2}{s}},$$

$$\frac{d\sqrt{1-\frac{2}{s}}}{d(r^2)} = \frac{1}{s^3} \sqrt{\frac{s}{s-2}} \cdot \frac{1}{2\tau} \sqrt{1-\frac{2}{s}} = \frac{1}{2\tau s^3};$$
folglich giebt die Gleichung (121) das Differential:

$$\frac{d^3 \lg s}{s(d(x^2))^3} = -\frac{1}{2\tau s^2} \sqrt{1-\frac{2}{s}} \cdot \frac{1}{2\tau} \sqrt{1-\frac{2}{s}} - \frac{1}{4\tau^3 s} \sqrt{1-\frac{2}{s}} + \frac{1}{4\tau^2 s^3} = \frac{3-s}{4\tau^2 s^3} - \frac{1}{4\tau^3 s} \sqrt{1-\frac{2}{s}}$$

Nun aber ist

$$\frac{d\frac{1}{\tau^2s^3}}{d(\tau^3)} = -\frac{1}{\tau^4s^2} - \frac{2}{\tau^3s^3} \cdot \frac{1}{2\tau} \sqrt{1 - \frac{2}{s}} = -\frac{1}{\tau^4s^3} - \frac{1}{\tau^3s^3} \sqrt{1 - \frac{2}{s}},$$

und

$$\frac{d^{\frac{3}{6}}}{d(r^{2})} = -\frac{3}{s^{2}} \cdot \frac{1}{2\tau} \sqrt{1 - \frac{2}{s}} = -\frac{3}{2\tau s^{2}} \sqrt{1 - \frac{2}{s}},$$

also

$$\frac{d\frac{3}{r^2s^2}}{d(r^3)} = -\frac{3}{s} \left( \frac{1}{r^4s^2} + \frac{1}{r^3s^3} \sqrt{1 - \frac{2}{s}} \right) - \frac{3}{2r^3s^4} \sqrt{1 - \frac{2}{s}} = -\frac{3}{r^4s^3} - \frac{9}{2r^3s^4} \sqrt{1 - \frac{2}{s}};$$

$$\frac{d\frac{1}{\tau^5}}{d(\tau^2)} = -\frac{3}{2\tau^5};$$

also

$$\frac{d^{3} \lg s}{a(d(\tau^{2})^{3})} = -\frac{3-5}{4\tau^{4}s^{3}} \frac{9-2s}{8\tau^{2}5} \sqrt{1-\frac{2}{s}} + \frac{3}{8\tau^{2}s} \sqrt{1-\frac{2}{s}} + \frac{1}{8\tau^{4}s^{3}} \left(1-\frac{3}{s}\right)$$

$$= \frac{1}{8\tau^{3}s} \left(\frac{3s-9}{\tau^{2}} + \left(\frac{3}{\tau^{3}} + \frac{2s-9}{s^{3}}\right) \sqrt{1-\frac{2}{s}}\right). \tag{122}$$

Zur Controlle setzen wir auf der rechten Seite dieser Gleichung für a die in § 45. gefundene, nach den Potenzen von \u03c42 geordnete Reihe; dadurch verwandelt sich die Gleichung (122) in  $\frac{d^3 \lg s}{\alpha (d(r^3))^3} = \frac{4\cdot 1}{3072} - \frac{281}{688128} \tau^2 + \dots$ , ......(123) welche Reihe sich auch durch dreimaliges Differentiiren der Gleichung (116) \$ 45, ergiebt

167 Dagegen ist

Nr. 1067.

Aus den Gleichungen (122) und (125) folgt:

$$\frac{d^3 \lg s}{(d(\tau^2))^3} \cdot \frac{(d \lg \tau)^3}{d^3 v} = \left(\frac{z}{2\tau^2}\right)^3 \cdot \frac{\left(\frac{3}{\tau^2} + \frac{2s-9}{s^3}\right) \sqrt{1 - \frac{2}{s} + \frac{3s-9}{\tau^3}}}{\left(\frac{1}{z^2} + \frac{2s-9}{s^3}\right) \sqrt{1 - \frac{2}{s} - \frac{3s-9}{\tau^3}}}.$$
(126)

Nun aber ist 
$$\frac{d(\tau^2)}{d \lg \tau} = 2 \frac{d(\tau^3)}{d \lg (\tau^3)} = \frac{2\tau^2}{a}$$
, also Multiplicirt man die Gleich. (126) mit der Gl. (127), so erbält man, wenn man statt  $\frac{d^2 \lg \tau}{(d(\tau^2))^3} = \frac{(d \lg \tau)^3}{(d(\tau^2))^3} \cdot \frac{(d \lg \tau)^3}{d^2 v} \cdot (\frac{d(\tau^2)}{d \lg \tau})^3$  abgekürzt  $\frac{d^3 \lg \tau}{d^3 v}$  schreibt,

$$\frac{d^{2} \log s}{d^{3} v} = \frac{(3 s^{3} + \tau^{2} (2 s - 9)) \sqrt{1 - \frac{2}{s} + 3 \tau s (s - 3)}}{(s^{3} + \tau^{3} (2 s - 9)) \sqrt{1 - \frac{2}{s} - 3 \tau s (s - 3)}}.$$
(128)

Wo dieser Ausdruck = +1 oder -1 wird, in der Gegend der Bahn ist der zweckmässigste Uebergangspunct von der Tafel mit den Argumenten τ<sup>2</sup> zur Tafel mit den Argumenten 1gr. Um diesen Uebergangspunkt zu bestimmen, hat man die rechte Seite der Gleichung (128) = ±1 zu setzen, und aus der dadurch entstehenden Gleichung τ vermittelst der Gleichung (115) '§ 44. zu ellminiren. Aber das Transsecendente der dadurch entstehenden Gleichung macht die analytische Entwickelung sehr beschwerlich, und es bleibt ur eine ludirecte Außösng durch specielle numerische Werthe bürig. wobei die ansgenößmenen g nach einem

bestimmten Gesetze fortachreiten. Bei dieser Berechnung der Gleichungen (115) und (128) reicht der Gebrauch fünfziffiger Logarithmen aus, wovon wir hier das Resultat auseinandersetzen wollen; wir werden dabei den Zähler des  $\frac{d^3 \ bg}{d^3 \ v}$ ausdrückendeu Bruches (128) Kürze halber mit  $d^3 \ bg$ s, und den Nenner mit  $d^3 \ b$  bezeichnen. Für s=2 (also  $\tau=0$ ) ist  $d^3 \ bg$ s = 0 =  $d^3 \ v$ . Um den Werth des auf diese Art entstehenden Bruches  $\beta$  zu bestimmen, hal man auf die in § 45. unmittelbar vor (116) vorbergehende Gleichung und auf die Gleichungen (123), (125) und (216)

zurückzugehen. Die erste dieser 4 Gieichungen gieht  $s=2+\frac{1}{6}\tau^2-\dots$ , also, wenn  $\tau$  sehr klein ist,  $\sqrt{1-\frac{2}{\epsilon}}$  näherungsweise  $=\frac{1}{6}\tau$ . Diese Werthe, für s und  $\sqrt{1-\frac{2}{\epsilon}}$  in Gieichung (125) substituirt, gehen

$$\alpha \cdot \frac{(d \lg \tau)^3}{d^3 v} = \frac{2 \alpha^3}{\tau^2} \cdot$$

Multiplicirt man diese Gleiehung und die Gleichungen (123) und (127) mit einander, so erhält man  $\frac{d^3 \log s}{d^3 v} = \frac{4\cdot 1}{192} \tau^4$ , welcher Werth für  $\tau = 0$  in 0 übergeht.

so giebt die fünfzisfrig-logarithmische Rechnung (wobei dle Logarithmen von  $d^3 lgs$  und von  $d^3v$  unmittelbar aus den Logarithmen der einzelnen Glieder von  $d^3 lgs$ , resp.  $d^3v$ , bestimmt wurden):

Man controllirt hier  $d^2 \log n$  and  $d^2 v$  darch die successives Differenzen; hei  $d^2 \log n$  dienen sich alle 1-em- 2re- und Su-Differenzen positiv; die 4<sup>ten</sup> haben fast ununterbrochen abwechselnde Zeichen und das absolute Maximum  $0,0^{\circ}$ . Die u = u = 1, bis u, u = 0, bis u, u = 0, bein das absolute u

Maximum der 8ten Differenzen (denn von den 7 ersten Differenzreihen hat keine ununterhrochen ahwechselnde Zeichen) = 1,246; der Einfluss desseiben auf die Interpolation ist nicht  $> \frac{35}{32768}$  · 1,246 · d.i. 0,0013 · · · , und man kann daber üherail mit Vernachlässigung der 9ten Differenzen interpnliren (eine Prohe der Richtigkeit aller gefundenen Werthe von dov). Man ühersieht hier leicht, dass, während s von 2,0 bis 4,0 wächst, d3 lg s ohne Schwanken von 0 his +175,97 wächst, und dass  $d^3v$  zwischen s=2,3 und s = 2,4 ein Maximum hat und von da an, während s bis 4,0 wächst, ohne Schwanken in -24,788 übergeht. Aber die Veränderungen von d3v, während s von 2,0 bis 2,1 wächat, lassen sich aus dem Schema (129) nicht erkennen; doch kommt darauf für die Uebersicht der Veränderungen von d'a lg s nichts an; denn das End-Resultat der fünszifferiglogarithmischen Rechnung giebt:

also wächst, während s von 2,0 bis 2,4 wächst,  $\frac{d^2 \log s}{d^3 v}$  ohne Schwanken von 0 bis +0,40. Da nun bei s=2,4 schon das oben angeführte Maximom von  $d^3 v$  üherschritten ist, und nachher, wie wir gesehen,  $d^3 \log s$  ohne Schwanken wächst und  $d^3 v$  mit Rücksicht auf das Zeichen ohne Schwanken abnimmt, so wächst  $\frac{d^3 \log s}{d^3 v}$  ernerhin ohne Schwanken, geht zwischen s=2,5 und s=2,6 durch +1, und amcht zwischen s=2,9 und s=2,6 durch +1, und dem Positiven ins Negative durchs Unendliche. Von s=3,0 bis s=4,0 findet sich:

der Einfluss der 10ten Differenz auf die Interpolation ist nicht >  $\frac{63}{262144}$ . 24,64, d. l. 0,005..., ein Beweis, dass mit Vernachlässigung der 11ten Differenzen interpoliti werden kann, und eine Probe der Richtigkeit der gefundenen Werthe von

 $\frac{d^3 \lg s}{d^3 v}$ , welche, wie man aus dem Schema (130) sieht, zwischen s=3,7 und s=3,8 mit Rücksicht auf das Zei-

chen ein Maximum haben. Dass aber dabei  $\frac{-d^3 \log s}{d^3 v}$  stets > 1 bleibt, sieht man aus folgendem Schema:

| ,,                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e stacholes                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                           | /                                                                                                   | may brome                                                                                                                           | mun uno                                                                                            | torBenne                                                                                       | m benema                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,1<br>2,2<br>2,3<br>2,4<br>2,5<br>2,6<br>2,7<br>3,0<br>3,1<br>3,2<br>3,3<br>3,4<br>3,5<br>3,7<br>3,8<br>4,0 | $\begin{array}{c} d^3 \lg s + d^3 v \\ + 6,38 \\ + 8,26 \\ + 9,57 \\ + 10,87 \\ + 12,47 \\ + 14,52 \\ + 20,63 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36,40 \\ + 36$ | $\begin{array}{c} \Delta^1 \\ + 1,88 \\ + 1,31 \\ + 1,30 \\ + 1,605 \\ + 2,05 \\ + 3,42 \\ + 4,29 \\ + 5,21 \\ + 6,27 \\ + 7,37 \\ + 8,56 \\ + 9,81 \\ + 10,95 \\ + 12,74 \\ + 14,01 \\ + 15,51 \\ + 17,11 \\ + 18,72 \\ \end{array}$ | Δ" -0,67 -0,01 +0,30 +0,45 +0,64 +0,73 +0,87 +1,06 +1,10 +1,19 +1,25 +1,14 +1,79 +1,27 +1,50 +1,61 | Δ <sup>th</sup> +0.56 +0.31 +0.15 +0.19 +0.09 +0.14 +0.05 +0.14 +0.06 -0.11 +0.65 -0.52 +0.23 +0.10 +0.01 | Δ <sup>19</sup> -0.25 -0.16 +0.04 -0.10 +0.05 -0.09 +0.05 -0.03 -0.17 +0.76 -1.17 +0.76 -0.13 -0.09 | Δ <sup>V</sup><br>+0,09<br>+0,20<br>-0,14<br>+0,15<br>-0,19<br>+0,13<br>-0,08<br>-0,14<br>+0,93<br>-1,93<br>+1,92<br>-0,88<br>+0,04 | Δ <sup>η</sup> +0,11 -0,34 +0,29 -0,29 +0,32 -0,37 +0,34 -0,23 -0,06 +1,07 -2,86 +3,85 -2,80 +0,92 | Δ <sup>vii</sup> -0.45 +0.63 -0.56 +0.61 -0.69 +0.71 -0.67 +0.17 -1.13 -3.93 +6.71 -6.65 +3.72 | Δ <sup>vin</sup> + 11,08 - 1,21 + 1,19 - 1,30 + 1,40 - 1,28 + 0,74 + 0,96 - 6,96 + 10,64 - 13,36 + 10,37 |

(welches zeigt, dass das absolute Mazlmum der 8ten Differenz auf die Interpolation keinen grösseren Einfluss hat als  $\frac{1}{4\pi^2}$ kr. 13,63 d. 1. 0,014 ···, so dass man durchgehends mit Vernachlässigung der 9ten Differenzen Interpoliren kann, und welches daher die Richtigkeit der gefundenen Werthe von der  $\frac{1}{2}$ g x +  $\frac{1}{2}$ 9 beaßtigs); denn da nun  $\frac{1}{2}$ 9 x +  $\frac{1}{2}$ 9 durchgehends positiv bleibt, so ist von demjenigen Funct der Bahn an, wo  $\frac{d^3 \log x}{d^3 v}$  durchs Unendliche geht, absolut genommen  $d^3 \log x > d^3 v$ , also  $\frac{d^3 \log x}{d^3 v} > 1$ .

Von s = 4 bis s = 8 findet sich:

die 41e Differenz hat auf die Interpolation keinen grüsseren Einduss als  $\frac{1}{12}$ , 0,30, d. l. 0,007..., so dass man, wen man mit Vennechlässigung der 5½ne Differenzen interpolitt, die Hundertel sicher hat, — ein Beweis der Richtigkeit der gefundenen Werthe von  $\frac{d^3 \log s}{d^3 v}$ . Wir sehen, dass  $\frac{-d^3 \log s}{d^3 v}$  ohne Schwanken wächst. Ist s > 8, so ist 2s - 9 positiv, also  $(s^3 + \tau^2(2s - 9))$   $1 - \frac{2}{s}$  wieherlich positiv, ebenso

 $\begin{array}{lll} 3\,\tau\,s\,(s-3); & \text{folglich} & \text{int} & d^3\,v & \text{absolut} & \text{genommen} & <\\ (s^3+\tau^2\,(2s-9)) & \sqrt{1-\frac{2}{s}} & +3\,\tau\,s\,(s-3)\,\,, & \text{also} & \text{um} & \text{so}\\ & & \text{mehr} & <\,d^3\,lg\,s\,, & \text{also}\,& \frac{d^3\,g}{d^3\,v} & \text{absolut} & \text{genommen} > 1\,. \end{array}$ 

Aus allem diesem geht hervor, dass, während r von 0 bis  $\infty$  wächst,  $\left(\frac{d^2 \log s}{d^2 v}\right)^2$  nur Einmal = 1 ist, und zwar zwischen s = 2,5 und s = 2,6,

Um diesen Punct der Bahn genauer zu bestimmen, berechnen wir  $\frac{d^3 \log s}{d^3}$  auch noch für s =

2,51 2,52 2,53 ... 2,59,

und finden:

Die Interpolation dieses Schemas mit Vernachlässigung der

41 an Differenzen giebt  $\frac{d^3 \lg s}{d^3 \upsilon} = +1$  für s=2,54222; zur Controlle finden wir für s=2,54222

$$lg \frac{d^3 lg s}{d^3 u} = 0,00003,$$

also (da, während  $\varepsilon$  von 2,54 bis 2,55 wächst,  $lg \frac{d^3 lg s}{d^2 v}$  um 0,02679 wächst)  $\frac{d^3 lg s}{d^2 v} = + 1$  für  $\varepsilon = 2,54221$ , und dann wiederum (zur Controlle) für  $\varepsilon = 2,54221$ 

$$lg \frac{d^3 lg s}{d^3 n} = 0,00001,$$

dagegen für s = 2,54226

$$lg \frac{d^3 lg s}{d^3 n} = 9,99995.$$

Wir müssen also in fünfzisfrig-logarithmischer Rechnung bei s=2,54221 stehen bleiben, und sinden für diesen Werth von s

$$\tau^2 = 4,723$$
,  $\lg \tau = 0,33713$ 

Für s=2,54221 wird das grösste zulässige  $\Delta (\tau^2)$  durch die nus fünfziffrig-logarithmischer Berechnung der Gleichung (122) sich ergebende Bedingungsgleichung

$$\frac{\Delta(\tau^2)}{400000\,a} + 0,1706t2(\Delta(\tau^2))^3 = 0,000003696844...$$

bestimmt (welcher ein zwischen 0,40 und 0,45 liegender Werth von  $\Delta(\tau^2)$  Genüge thut), das grösste zulässige  $\Delta(y\tau)$  aber durch die aus füßfzilfrig-logarithmischer Berechnung der Gleichung (125) sich ergebende Bedingungsgleichung

$$\frac{\Delta \lg \tau}{400000 \alpha} + 0,175604 (\Delta \lg \tau)^{3} = 0,000003696844...,$$

welcher ein zwischen 0,025 und 0,030 liegender Werth von  $\Delta \lg \tau$  genugthut.

lliernach könnte man die erste Tafel mit den Argumenten  $\tau^2=4,4$  und 4,6 schliessen, und die zweite mit  $fg\,\tau=0,925$  und 0,350 andagen; and diese Weise würden beide Tafeln sich lückenlos an einander schliessen, weil

$$lg \ \gamma^4,8 = \frac{3 lg \ 2 + lg \ 3 - lg \ 5}{2}, \ \ also \ > 0,325.$$

#### 98.

Der Bequemilichkeit wegen dürsen wir in die erste Tasel keine anderen Intervalle  $\Delta(\tau^2)$  bringen als 0,3 nnd 0,4. Der passendate Uebergang von  $\Delta(\tau^2)=0,3$  zu  $\Delta(\tau^2)=0,4$  wäre in der Gegend desjenigen s, für welches

$$\frac{0,4}{400000\,\alpha} + \frac{d^3 \lg s}{24\,\alpha (d(r^2))^3} \cdot 0,4^2 = 0,000003696844...$$

ist, nur nicht bei einem kleineren  $\epsilon$ . Die Anflösung dieser Gleichung glebt

$$\frac{d^3 \lg s}{192 \tau^5 s^4} = \frac{0,000003696844... - \frac{0,4}{400000 \alpha}}{0.4^3},$$

also  $\frac{d^3 \lg s}{\tau^5 s^4} = 0,00418277...$  Nun aber ist für s = 2

(vermöge der Gleichung (123)) 
$$\frac{d^3 \lg s}{\tau^5 s^4} = \frac{4\cdot 1}{384}$$
, und für  $s = 2,1$  2,2 2,3 ... 2,6

findet man  $\frac{d^3 dg}{\tau^4 s^4}$  durch fünfziffrig-logarithmische Berechnung der Gleichung (122). Auf diese Art hat sich gefunden:

Hier ist der Einfluss der 6. Differenz auf die Interpolation nicht >  $\frac{5}{1024}$ . 0,000110, beträgt also wenlg über eine halbe Einheit der letzten beibehaltenen Decimale; dadurch hestätigt sich die Richtigkeit der gefundenen Werthe von  $\frac{d^2}{ds^2}$  is

und wir sehen, dass der Werth  $\frac{d^2}{r^2} g^2 = +0.00418277...$  zwischen s = 2.5 und s = 2.5 stattfindet, d. i. zwischen  $\tau^2 = 3.4115$  und  $\tau^2 = 4.3281$ . Bei  $\tau^2 = 3.9$  findet kein bequemer Anschluss der Intervalle  $\Delta(\tau^2) = 0.3$  an die Intervalle 0.4 statt, chenso wenig bei  $\tau^2 = 4.2$  oder 4.5.

Fände aber der Werth  $\frac{d^3 \log s}{r^2} = +0,00418277...$ etwa bei  $r^2 = 3,6$  oder bei einem noch kleineren  $r^2$  statt, und wollte man deutgemäss den Anschluss der Latervalle 0,3 and die Intervalle 0,4 bei  $r^2 = 3,6$  setzen, so hätte die erste Tafel 15 Intervalle, nämlich zwölf = 0,3 and drei = 0,4. Dieser Vorheil vor den sechnezehn Intervallen, dien jedes = 0,3, ist zu gering, und wägt deu Nachtheil, die Differenzen-Controlle für die Intervalle 0,4 auf drei Intervalle beschrächen zu müßssen, nicht auf; wir hun dahre besser, die Intervalle 0,3 ohne Unterbrechung bis  $\tau^2 = 4,8$  fortraßhen.

### 6 49.

In der Hauptklammer der Gleichung (116) § 45., wo die Zeichen abwechseln, ist die Summe der weggelassenen Glieder, mit a multiplicirt, von der Ordnung

$$\frac{45}{41} \left(\frac{281}{252}\right)^2 \left(\frac{\tau}{4}\right)^{10} \alpha$$

also, wenn  $\tau^2 = 0.9$  gesetzt wird, von der Ordnung

0.000002..., wenn aber  $r^2 \equiv t, 2$  gesetzt wird, vou der Ordnung 0.000001... Dies veranlasst uns, den ersten Näherungswerth

$$lg \ s = lg \ 2 + a \left( \left( \frac{\tau}{4} \right)^2 - \frac{5}{6} \left( \frac{\tau}{4} \right)^4 + \frac{41}{45} \left( \frac{\tau}{4} \right)^6 - \frac{281}{252} \left( \frac{\tau}{4} \right)^8 \right) \dots (131)$$

nur für τ2 ==

de) Gleichung

aber nicht mehr für  $\tau^2 = 1,2$  anzusetzen. Mit diesem für  $\tau^2 = 0.3$  0.6 0.9

gefundenen 1sten Näherungswerth von 1g s geht man vermittelst siebenziffrig-logarithmischer Rechnung in die aus (115) 6 44. fliessende Gleichung

 $\tau^2 = (\sqrt{s(s-2)} + lg \ nat \ (s-1) + \sqrt{s(s-2)})^2 \cdot \cdot \cdot (132)$ Bezeichnen wir, was dem auf diese Art herausgebrachten  $\tau^2$  eah dem in die Tafel wirklich anfzunehmenden  $\tau^2$  fehlt, mit  $\Delta(\tau^3)$ , so wird (mit Benutzung der bei der Berechnung der Gleichung (132) bereits gefundenen Werthe von  $lg = \frac{1}{s} \frac{2}{s}$ ,  $lg \tau$  und lg s) die erforderliche Verbesserung von lg s seh

nahe durch die (mit drelziffrigen Logarithmen zu berechnen-

$$lg \frac{\Delta \lg s}{\Delta (\tau^2)} = 9,337. + \lg \sqrt{1 - \frac{2}{s}} - \lg \tau - \lg s$$

gefunden. Die logarithmische Berechnung von  $\lg s$  für  $\tau^2 =$ 

1,2 t,5 t,8 ...4,8 unterscheidet sich von der für 
$$\tau^2 =$$
 .

nur dadurch, dass man, anstatt die Gleichung (131) anzuwenden, die successiven Differenzen der schon gefundenen Werthe von les bildet und die dadurch sich ergebende arithmetische Reihe höherer Ordnung (unter der Anahme, dass die dritte Differenz weiterhin constant bleibe) versuchsweise jedesmal um ein Glied fortsetzt; dadurch erhält man den 1<sup>sten</sup> Näherungswerth von les s.

(Fortsetzung folgt.)

Schreiben des Herrn Hind, Superintendenten des Nautical Almanac, an den Herausgeber.

Mr. Bishop's Observatory, Regent's Park, London t857 Jan. 15.

I had hoped to have found leisure during the past week, to have prepared a short reply to the objections raised by Mr.
Mock against the probable identity of the cameta of 1264 and 1356, which for three-quarters of a century have been regarded by many Astronomers well read up in the subject to be the same. This communication I shall endeavour to send you in the course of a few days. In the mean time let me express my entire dissent from the views advanced by Mr. Mock, with reference to the counted in 1264. I main-

tain that then is sufficient probability in favour of the identity of the cometa to justify the expenditure both of time and trouble about the period when the return is to be expected on this hypothesis, that the question may be finally settled and not remain open to discussion for another 300 years. I am satisfied that the elements of the comet of t556 cannot be determined within anything like the narrow limits assigned by Mr. Hock's computations. On this and other points, however, I will enter more at length in a future letter.

J. R. Hind.

## Inhalt.

<sup>(</sup>Zu Nr. 1057). Construction einer Tafel für die gereidligige Central-Bewegung mit abstossender Kraft, welche sich umgekehrt wis das Quadrat der Knafernung verhält, innerhalb der Grouzen r = 2 a = \frac{2 + 2^{k^2} n}{e^{-c^2} + 2^{k^2}}, und r = 2,55033990 a, verbunden mit einer derutgerieden Revision der Berechnung der dritten Differential-Coefficienten in den Interpolations-Formeln für die Tafeln des Ispans hyperbolicus und allipticus, von Herrn Dr. Lehmann. (Forts. der Abhandl. desselben Verfassers über den Ispans hyperbolicus und ellipticus). 101. — Schreiben den Herrn Hindl. Superiatendenten der Nautical Alananc, an den Herrnugeher 175.

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

**№** 1068.

Beitrag zur Untersuchung der eigenen Bewegung der Fixsterne, von Herrn M. Gussew.

Der Aufsatz von Herrn Professor J. Fedorenko aus Kiew, "Ueber die eigene Bewegung der Fixsterne", der in den Astr. Nachr. № 1062 abgefruckt ist und erst vor ein Paar Tagen mich nitt dem Gegenstande der Untersuchungen des obengenannten Herrn bekannt nachte, fordert mich auf, unverzüglich, auch die von mir schon längst erhaltenen, obgleich viel weniger entscheidenden Resultate über denselhen Gegenstand bier zu veröffenstlichen.

Meine Unterauchung, die ich, nach dem Vorschlage des Herrn Directors der Pulkowaer Sternwarte W. Struwe, noch im Jahre 1852 unternommen habe, setzte nur das Ziel voraus: nach den Anghen, welche sich in der bekannten Schrift Arpedander's, D.LX. Stellarum fixarum positiones mediae; Struwe's nen herausgegebenem Werke, Stellarum fixarum imprimis duplicium et nultiplicium positiones mediae; und in dem Greenwicher Cataloge für 877 Sterne, befinden, die Quantität der mittleren eigenen Bewegung der

\*\*\*\*\* P

| Mittl. Bewegung<br>im geössten Kreise<br>in 100 Jahren |                                                                                                   | Zahl<br>der<br>Sterne                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20"08                                                  |                                                                                                   | 47                                                                                                |
| 25,16                                                  | ,                                                                                                 | 34                                                                                                |
| 44,06                                                  |                                                                                                   | . 21                                                                                              |
| 12,80                                                  |                                                                                                   | 41                                                                                                |
| 21,23                                                  |                                                                                                   | 13                                                                                                |
| 15,05                                                  |                                                                                                   | 32                                                                                                |
| 18,74                                                  |                                                                                                   | 43                                                                                                |
| 19,03                                                  |                                                                                                   | 38                                                                                                |
| 15,14                                                  |                                                                                                   | 42                                                                                                |
| 12,80                                                  |                                                                                                   | 36                                                                                                |
| 9,29                                                   |                                                                                                   | 47                                                                                                |
| 14,54                                                  |                                                                                                   | 52                                                                                                |
|                                                        | im geossten Kreise in 100 Jahren 20"08 25:16 44:06 12:80 21:23 15:05 18:74 19:03 15:14 12:80 9:29 | im geossten Kreise in 100 Jahren 20"08 25:16 44:06 12:80 21:23 15:05 18:74 19:03 15:14 12:80 9:29 |

| Regionen                                                                                  | Mittl. Bewegung | Zahl de |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--|
| D. AR                                                                                     | in 100 Jahren   | Sterne  |  |
| XXII-II                                                                                   | 18"39           | 76      |  |
| ∓ II−VI                                                                                   | 13,10           | 34      |  |
| VI-X                                                                                      | 16,50           | 34      |  |
| ₹ X−XIV                                                                                   | 9,86            | 23      |  |
| ** XXII - II<br>+ II - VI<br>** VI - X<br>** X - XIV<br>- XIV - XVIII<br>** XVIII - XXIII | 15,47           | 47      |  |
| ≈ XVIII—XXII                                                                              | 14,03           | 56      |  |
| Deel. +77°, +90°                                                                          | 5,86            | 34      |  |
| <br>                                                                                      |                 |         |  |

Sterne in verachiedenen Gegenden des Himmels, vom Nord-Pole bis — 20° Decl., zu ermitteln. — Zu diesem Zwecke suchte ich erst die 'Quantität der eigenen Bewegung im grössten Kreise für jeden Stern hesonders; und, nachdern für die Identischen Sterne in allen 3 Catalogen die mittleren Werthe der Bewegung, wie auch der Grössenschätzungen angenommen waren, vertheilte ich alle 1293 verschiedenen Sterne in 31 Gruppen, entsprechend den 31 verschiedenen, nach dem Flächenraum fast gleichen Regionen des Himmels, wie man es unten sehen wird; und, zuletzt, fand ich die mittleren Werthe der eigenen Bewegung für jede von diesen Gruppen. —

Ich erlaube es mir diese ersten Hauptresultate melner Arbeit, ohne jedoch in die aßbern Erläuterungen einzugehen, (weil das Ganze erst russisch publicirt werden soll) hier dem gelehrten Publicum vorzulegen.\*9)

|            | Regionen<br>des<br>Himmels | Mittl. Bewegung<br>im grössten Kreise<br>in 100 Jahren | Zahi<br>der<br>Sterne |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| AR         | XXIII-I                    | 19"94                                                  | 27                    |
|            | 1-111                      | 16,49                                                  | 55                    |
|            | III-V                      | 9,02                                                   | 68                    |
| 90         | V-V11                      | 9,76                                                   | 56                    |
| +10°, +45° | VII-IX                     | 12,31                                                  | 55                    |
|            | IX-XI                      | 19,94                                                  | 47                    |
| 10         | XI-XIII                    | 20,86                                                  | 38                    |
| +          | XIII-XV                    | 26,49                                                  | 28                    |
| Decl.      | XV-XVII                    | 19,85                                                  | 49                    |
| Ď          | XVII-XIX                   | 13,24                                                  | 40                    |
|            | XIX-XXI                    | 23,10                                                  | 50                    |
|            | XXI—XXIII                  | 14,47                                                  | 29                    |

Um aber diese Resultate mit einander vergleichbar zu machen, und an ihnen eine weitere Untersuchung anknöpfen zu können, münste man sie erst auf eine allgemeine mittlere Entfernung für alle henutzten Sterne reduciren, das heisst: man müsste wissen, wie die angegebenen Größsen der Sterne

<sup>\*)</sup> Diese Resultate wurden von mir, während meines Aufenthalts im Winter 1854-55 in Putkowa, dem Herrn Director W. Strume persönlich mitgetheilt. —

jeder Gruppe mit einander zu vereinigen sind, um die den mittleren Werthen der eigenen Bewegung entsprechenden, wahren mittleren Grössen, oder die sie ersetzenden mittleren Entfernungen der Sterne zu berechnen. - Anfangs wollte ich diese Aufgabe, als eine, die zu ihrer Entscheldung eines viel reicheren Materials, als mir zu Gebote stand, erforderte, dadurch umgehen, dass ich für jeden einzelnen Stern, an die Stelle der Grössen-Angaben (-Schätzungen), die ihnen entsprechenden, von Herrn W. Struwe (Posit, mediae) bestimmten, den Entfernungen der verschiedenen Grössen-Classen umgekehrt proportionalen Werthe von à substituirte und aus diesen, mittlere & für jede meiner Sterngruppen ableitete. -Diese mittleren & aber fielen noch ziemlich verschieden aus; so dass die oben angeführten Resultate der mittleren Bewegung in den 31 verschiedenen Regionen des Himmels, bei der Reduction auf die allgemeine mittlere Entfernung für alle benutzten Sterne, im Ganzen zu sehr verändert wurden und noch mehr aus einander kamen.

Dieses bewog mich zuletzt doch zu meinem Materiale Zuflucht zu nehmen und auf einem anderen, directen Wege die Entscheidung der Aufgabe zu versuchen. — Ich hatte im Ganzen zu wenig Sterne, um für alle vorkommenden Grössen-Angaben (auch Zwischen-Classen nicht ausgenommen) eben so viele verschiedene Gruppen zu bilden, was mir das einzig Richtige zu sein scheint, und doch wollte ich mich vor jeder willkriftichen Annahme hilten, wie z. B. die lat, wenn man die Grössenlezeichnungen als wirkliche Zahlen, die man einfach summit to die Mittel daraus sucht, zu betrachten sich erlaubt. — So musste ich mich damit beguügen, meine 1293 Sterne nach den runden Grössen in Classen zu theilen und die Sterne der Zwischen-Classen zu den Grössen, welchen sie am nichsten standen, hinzzur-erchnen. Auf diese Weise ergaben sich fölgend Resullate.\*)

| Grösse | n-Classen | Zaht der | Mittere Bewegung |
|--------|-----------|----------|------------------|
| der    | Sterne    | Sterne   | in 100 Jahren    |
|        | 1         | 12       | 62"52            |
|        | 2         | 49       | 12,79            |
|        | 3         | 115      | 18,34            |
|        | 4         | ~2t2     | 17,73            |
|        | 5         | 340      | 16,28            |
|        | 6         | 458      | 14,41            |
|        | 7         | 73       | 14,69            |
|        | 8         | 29       | 16,49            |

NB. Für die 9. Grösse bleiben nur 4 Sterne übrig.

Diese Resultate, gegenüber denen des Hrn. Fedorenko, werden mir hier nur dazu gut sein, um zu zeigen:

- wie viel es bei dieser Untersuchung auf die Zahl der benutzten Sterne im Verhältniss zur gesammten Zahl der Sterne derselben Grösse aukommt; und
- 2) wie man sich irren kann, wenn man die Sterne aus zwei Classen zusammenziehen will, um die mittlere Bewegung für eine mittlere Grössenelasse, mit scheinbar grösserem Gewicht, zu erhalten. —

Zur Bestätigung des ersteren Satzes will ich nur darauf verweisen, dass z. B. die Sterne der 3ten Grösse, bei mir 115 an der Zahl, also fast ? der ganzen Zahl der Sterne dieser Gröase, fast dasselbe Resultat für die mittlere Bewegung geben, wie auch bei Hrn, Fedorenko, Nämlich nach meiner Berechnung beträgt die mittlere Bewegung in dieser Stern-Classe im Verlauf von 52 Jahren 9"54; die Tabelle des Hrn. Fedorenko aber giebt für die Grösse 3,0, m. Bew. = 8"90. Der Unterschied kommt wohl nur dadurch, dass, bei der Ableitung der Bewegung für die mittlere Grösse 3,33, Herr Fedorenko verhältnissmässig mehrere Sterne 4,3 Grösse (sogar wahrscheinlich bis 4,25) mit schwächerer Bewegung mit hinzugezogen hat. - Im Gegentheil, die Sterne 6 und 7ter Grösse, obgleich die Zahl der ersteren, bei mir 458, im Verhältniss zu der ganzen Zahl Sterne dieser Classe, schon ausmacht, die Zahl der letzten aber nur 120, zeigen in meinen Resultaten, die eine etwas weniger, die andere etwas mehr als doppelt so starke eigene Bewegung, als bei Herrn Fedorenko. - Hieraus kann man den Schloss ziehen: dass. wenn auch das letzte Resultat von Herrn Fedorenko für die mittlere Grösse 8.64 auf mehr als 800 Sternen beruht; so macht diese, an und für sich bedeutende Zahl doch noch einen sehr kleinen Theil der gesammten Zahl der Sterne von dieser Grösse aus, die wohl nahe an 100 000 sein dürfte. Darum kann dieses Resultat vielleicht noch eben so weit, wie das meinige für die 7te Grösse, von der Wahrheit entfernt sein. -

Zur Bestätigung sieines 2hn Satzes brauche ich nur auf mein Resultat für die Sterne 2ter Grösse aufmerksam zu machen. — Herr Fedorenko hat sein Resultat für diese Grösse nicht angegeben. Gewiss würde es, ebenso wie das entinge, bedeutend kleiner als für die 31e Grösse ausfallen und die Regelmässigkeit der Reihenfolge stören. — Alterdings machen die Sterne 2ter Grösse hier eine Ausnahme, die aber gewiss nicht unerwähnt bleiben sollte, u. vielleicht aus der scheinbaren Vertheilung derselben am Firmamente erklärter wäre. — Ween ich die Sterne state u. 2ter Grösse zum allgemeinen Resultat verelnige, so bekomme ich für meine 61 Sterne beider Classen die mittlere Bewegung = 22°37. Wird aber dieses Resultat streng der mittleren

<sup>8)</sup> Diese Resultate wurden von mit, mit einigen Bemerkungen, im Januar 1856 dem Herrn W. Strutze von Wilsa aun mitgetheilt. Diesethen sind auch in einer Note, in russischer Sprache, unter meinen anderen kleinen Bemerkungen zu dem von mit übersetzten III. Bande des "Nomme" von Humboldt, am Schlusse der eben erzehienenen 2<sup>ten</sup> Abthellang abgedruckt.—

Grösse 1,80 entsprechen? — Das will ich nicht behanpten. Wollte nam aber zur Ableitung der mittleren Bewegung der Sterne 2 tet Grösse anch die ven der 1.2 und 2.3 (vielleicht nach dem Beispiele ven Herrn Fedoronko, etwa von 1,5 bis 3,25) mit einwirken lassen; so würde man zu einem viel stürkeren Resultat (ungeßihr 17°0), als das ven mir unmittelbar abgeleitete, gelangen. —

181

Zum Schluss halte Ich es noch für nethwendig zu bemerken: 1) dass alle meine Resultate für die mittlere Bewegung der Fixsterne im allgemeinen zu stark sein müssen,
weil sie nur auf wenigen Sternen beruben, von denen noch
einen bedeutenden Theil die Argelander'schen Sterne mit
atarken eigenen Bewegungen bilden; 2) dassa bei meiner
Untersuchung keine Sterne mit sehr starken, oder schwachen

eigenen Bewegungen ansgeschloasen sind, weil ich es für Unrecht halte: gerade das Charakteristische in einigen Gruppen zu beseitigen.\*)

Hätte ich nichts gegen die im allgemeinen so wichtigen Reamltate ven Hrn. Fedorenke einzuwenden gehabt, so würde ich sie für meine Hauptuntersuchung gleich besutat haben, ehne etwas von meinen Neben-Resultaten sehon jetzt zu veröffentlichen. — Diesen Aufsatz habe Ich in der Hoffnung geschrieben: vielleicht auf selehe Art den von mir bochgeachteten Astronomen zu einigen, mir wesentlich erscheinenden Abänderungen in der Herleltung seiner, auf einem ao reichen Materiale berubenden Resultate zu bewegen.

Wilna 1857 Jan. 19/31.

M. Gussem,

# Recherches sur les orbites des deux Comètes de 1264 et de celle de 975, par Mr. Benjamin Vals.

L'époque advenant, où l'on attend le retour de la comète de 1556, et eù l'on se prépare à en faire la recherche, il paraît convenable de aoumettre à l'examen, ce qui n'a pas encore été fait, les éléments que Pingré a attribué à la comète de 1264, et sur lesquels, son identité avec celle de 1556, a été établie. C'était d'autant plus nécessaire que lorsque Pingré fit paraître son mémoire, parmi ceux de l'académie des aclences pour 1760 il n'avait encere aucune connaissance des importantes données, recueillies dans les annales chinolses, et que 23 ans plus tard, lersqu'il publia sa célèbre Cemétographie, après en avoir eu connaissance, il n'en profita nullement pour remanier ces éléments; ce qui eut été d'autant plus nécessaire que les données anxquelles il avait en receurs, empruntées à diverses chroniques, étalent pour cela même assez vagues; que ces éléments dent il ne donnait pas les bases sur lesquelles ils étalent établis, et qui ne semblent dûs qu'à une sorte d'estimation ne correspondent pas même à ces vagues indications, on ne peut y remonter que d'après ces éléments ponr en recennaître les rapports avec les données. Ainsi il admet p. 188 d'après les annales de Colmar que vers le 1 Août la comète paraissait deux henres avant le lever du soleil et d'après sea éléments ce serait au contraire trois heures : que le 27 Juillet sa longitude était de 120° tandis que les éléments ne la donnent que de 119°33', quolque aussi peu différente, ce ne serait denc pas sur cette donnée la plus certaine de toutes que les éléments anraient été calculés; que le lever de la comète a'anticipant de jonr en jour, elle devait d'après celui du 1 Août, ae lever le 27 Juillet une heure et demi an plus avant le soleil, ce qui permet d'en déterminer la latitude par la résolution de cinq triangles, et en la tropve aiasi de

9° tandis que d'après les éléments elle s'éleverait à 14°19'. Enfin Pingré rapporte d'après une chronique anonyme que le 22 Sept. avaut l'aprore la comète était au midi, et il conclut d'une pareille expression que la comète passait alors au méridien, ce qui paraitrait une interprétation trop fercée. lors même que l'expression proviendrait d'un astroneme. au lieu d'un aimple chroniquent, et en effet il résulterait de plus sûres déterminations que la cemète avait déjà passé depnis plus d'une beure au méridien, déjà même au 18 Août les éléments dennent une positions de 19° moins avancée que l'observation chinoise la mieux déterminée. Quolque les observations alent été évidemment faites de 3h à 4h du matin, Pingré les a supposées faites à midi, pour simplifier sans donte le calcul des lienx do soleil ce qui ne paraitrait pas un motif suffisant pour cela, et il y a empleyé les tables de Halley, tandis que celles de Lacaille de beaucoup supérieures avaient été publiées depuis denx ans, et méritaient bien d'être préserées. Mais c'étalt encore une suite des malhenreuses préventions de Pingré qui loi font dire dans as cométographie tome II p.53 que pour calculer l'orbite de la comète de 1744, Lacaille aura glané apparemment dans le champ d'antrui, reproche assez singulier qu'il aurait pu avec plus de raison s'appliquer à lui même comme à la majerité des astronomes; car Lacaille est celui auquel, par son extrême activité d'ebservateur, ce reproche s'il en était un serait le meins applicable.

On voit denc combien Il devenuit nécessuire de aonmettre à de nouvelles investigations l'orbite de la comète

<sup>\*)</sup> Für 61 Cygni benutzte ich das Mittel ans den Bewegungen beider Sterne, eben so für einige andere Doppelsterne.

de 1264, d'autant que les nouvelles données rapportées dans la Connaissance des temps de 1846 permettent de préciser les époques des déterminations chinoises, que Pingré ne counaissait qu'en partie, nous avons préféré parmi elles, celles qui répondant aux stations lunaires les moins étendues, laissent ainsi ie moins d'interminations: comme pour le 3t Juillet Yu-Kouei, qui n'ayant que 4° d'étendne de 117° AR à 121° ne laisse pour son milieu que 2° au plus d'Incertitude. Quand à la déclinaison qui n'est pas donnée dans cette station lupaire, elle a été conclue de 24° d'après le lever de deux beures avant celui du soleil. Le 19 Août a offert une position plus rigoureusement déterminée, et d'après la désignation au milieu de la division Tsan qui répond au quadrilatère d'Orion, elle a été couclue de 74° AR et -t° de déclinaison. On pourrait penser à la rigueur que la déclinaison devrait rester indéterminée, mais l'expression au milieu des degrés de la division parait autoriser uotre interprétation, qui d'ailleurs s'accorderait avec la direction du mouvement, puisque la comète avait été vue entre le netit chieu et Orion, sous les gémeaux. On pourrait prétendre aussi que l'étoile déterminante d'Orion de la division Tsan, d'après laquelle se comptent les degrés de cette division, se trouvant au milieu de celle-ci, on aurait du y ajouter la moitié de l'intervalle de la division, ce qu'on aurait du faire si les degrés de la division avaient été donnés; mals l'interprétion précédente paraît bien plus naturelle, car

|         | Passage au     | Périh. | tt,68 Juillet | t26 |
|---------|----------------|--------|---------------|-----|
|         | Distance       | =      | 0,3172        |     |
|         | Longit.        | 5      | 239°50'       |     |
|         | Ω              |        | t56 38        |     |
|         | Incl.          |        | 29 35         |     |
| Observ. | moy. Err. en l | Long.  | +t 39         |     |
|         | 1              | atit   | -4.5          |     |

Il résulterait de la diversité de ces éléments que si l'identité des comètes de 1264 et 1556 est possible, elle n'est pas du moins hieu certaine.

Quand aux observations dues à la dynastie mongole, elles ne s'auraient évidemment étre rapportées au même astre; car le 26 Juillet les deux comètes n'étaient pas dans la même station lunaire, et quoique elles aient traversé la même division Vu-Kouei, clies s'y trouvaient à des déclinaisons hice différentes, tandis que la première y avait 29° de déclinaison, la seconde en annaît eu 47° d'après la direction de son mouvement sur z grande Ourse. Il ne saurait suffire pour expliquer une pareille divergence, de dire comme Pingré Comét. Ionne I. p. 409) qu' il paraît très probable, que la dynastie réguaute avait de mellleurs astronomes, que i adynastie tartarei carla marche

autrement la comète au lieu d'être au milieu des degrés, eut été aux confins de la division. Do reste on ne pourrait pas employer cette déclinaison, qui deviendrait superflue pour déterminer l'orbite, si celle-ci était rapportée à l'équateur. D'après ces évaluations, les positions suivantes de la comète ont été adoptées pour le calcul de l'orbite. 26,6 Juillet Long. t20°, Latit. +9°. 30,6 Jnillet Long. 116°16', Latit. +3°25'. 18,6 Août Long. 73°, Latit. - 24°, d'après lesquelles nous avons obtenu le Passage au Peribélie le t0,26 Juillet 1264 Distance Périh. 0,4881. Longit. Périh .260° 39', Ω t51°50', Incl. 23°3' avec des erreurs sur l'observation moyenne de +2°46' en long. et -0°55' en latit. Comme ees erreurs doivent comprendre celles qui peuvent appartenir aux trois observations, elles pourraient être admises comme suffisantes. Les différences de ces éléments avec ceux de la comète de 1556, ne sont pas telles, qu'elles puissent empêcher d'admettre l'identité des deux comètes, mais malbeureusement l'incertitude des données, et le rapport défavorable des temps de t à 5 beaucoup trop faible, ne permet pas de compter sur leur résultats, et on pourrait trouver plusieurs autres urbites assez différentes, qui ne comporteraient que des erreurs du même ordre. Pour le montrer par le fait, en voici trols autres, et il serait possible d'en obtenir d'autres encore dans de pareilles conditions. Les erreurs sur l'observation movenne sont à la suite.

| tt,75 Juillet | t5,06 Juillet. |  |  |  |  |
|---------------|----------------|--|--|--|--|
| 0,6491        | 0,1973         |  |  |  |  |
| 277° 59'      | 224° 49'       |  |  |  |  |
| 146 50        | 160 49         |  |  |  |  |
| t8 36         | 40 to          |  |  |  |  |
| +3 57         | +0 51          |  |  |  |  |
| +0 40         | -2 55          |  |  |  |  |
|               |                |  |  |  |  |

directe de la seconde comète à travers la grande Onrae est trop bien rigoureusement rapportée pour pouvoir admettre que le mointre astronome et même tout étranger à l'astronomie puisse confondre des mouvements rétrogrades ou directs, et la grande ourse du cété du pole, avec le cancer, les gémeaux et Orion dans et au-delà de l'écliptique. Du reste la marche de cette autre comète vers le nord est confirmée par Podymerce qui dans le III. livre de son histoire de Michel Potéologue annonce qu'il parut alors une comète dans les mois d'été vers la partle boréale du ciel et plus has, qu'elle parut d'occident eu Orient depuis le printens jusqu'en autonne. En marge du manuserit un anonyme avait ajouté, la comète comme nous l'avons observé de nos propres yeux avait son mouvement de l'Orient, elle parissant vers les hyades, ce que rapporte aussi Gregoraz en

ees termes, la comète parut près du signe du taureau, en la vovait la nuit, vers le peint du jeur un peu au-dessus de l'herizon. Les éléments suivans ponrront expliquer ces passages, qui ont si grandement tourmenté Pingré, par les éfforts qu'il a fait pour les rejeter et dont il dit, j'avone que les passages de ces deux auteurs m'auraient fort emharassé.

185

Pont calculer l'orbite de cette neuvelle comète, nons avons d'abord déterminé l'intersection de la direction de son monvement avec le milieu de la division Yu-Konei, et nous avons en ainsi pour le 26,5 Juillet 119° AR et 47° de déclinaison beréale. La durée de l'apparition est portée à 40 jours, et la diroction du meuvement est vers α de la grande Ourse, mals comme la comète pénétrait dans le quadrilatère de la grande Ourse qu'eile balayait de sa queue, nous avons pris le milieu entre a et B gr. Ourse et nous avons en ainsi peur le 4,5 Sept. 154° AR et 63° de déel. Les épognes des observations intermédiaires, n'étant pas données, nous les avons il'abord supposées provisoirement dans la proportion des mouvements apparents, mais ensuito pour les faire mieux concorder d'après les éléments trouvés, nous les avons diminuées d'un jour, et nous avons eu ainsi peur le milieu de Chang-tai entre s et x gr. Ourse le 2,5 Août 122° AR et 50° de décl. et pour le milieu de Wen-tchang entre 9 et v gr. Ourse le 17,5 Août 13t"40' AR et 58"30' de déel. ce qui nous a donné pour les éléments: Passage au Périh. 15,5 Aout 1264, Dist. Périh. 1,844, Long. Périh. 60°23', 111°36', Inel, 73°25', mouvement rétrograde, et pour erreurs le 2 Août +8'AR -31' en déci, et le 17 Août -2°t4'AR +2°24' en déel. Le passage à l'écliptique aurait cu lieu le 3 Mai à

| 2,4 Ac  | at AR     | 131°          | t 16°         | 1t6°         | 131°       |
|---------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 24,4 00 | et. =     | 359           | 359           | 350          | 350        |
| Passage | au Périh. | t3,82 Juillet | 10,69 Juillet | 7,64 Juillet | 12 Juillet |
| Dist.   | 8         | 0,5382        | 0,4630        | 0,5342       | 0,4775     |
| Leng.   |           | 260°6'        | 253°24'       | 251°20'      | 246"40"    |
| Ω       |           | 163 34        | 163 34        | 163 34       | 163 34     |
| Incl.   |           | 23 54         | 23 54         | 23 54        | 23 54      |

Les longitudes du Pérlhélie offrent avec celle de 1556, d'assez grandes différences, mais elles pourraient être diminuées par les variations qui pourraient être survenues dans l'intervalle sur les noends et l'inclinaison. L'identité avec la comète de 1556 pourrait done encore paraître possible, mais elle n'est rien moins que certaine.

L'usage particulier aux chinois de rapporter en général le lieu et la marche des comètes aux méridiens senls sans mentionner lenr distance à l'équateur, augmente la difficulté. et rend même par fois impossible d'en calculer les éléments. Pour surmenter en tant que possible un pareil obstacle, neus

92° 30' de longit. ce qui ne serait pas fort éloigné du taureau, comme il est mentionné par les ehroniques, surtout si l'on considère que ce serait trols mols avant des observations aussi peu sûres, qui laissent des incertitudes de plusieurs degrés. Pour s'en rapprocher davantage, il suffiralt d'augmenter la distance Péribélie et d'anticiper son passage sans sortir des limites des stations lunaires.

Les observations chipeises de la cemète de 975 ne sauraient suffire pour en calculer l'orbite, et pourraient être représentées par un nombre indéfinls d'éléments différents; car les déclinaisous inconnues ponyant être boréales cemme australes, l'inclinaison, les poeuds et la direction du mouvement restant indéterminés peurralent être pris à volonté, et on n'aurait que deux ascensions droites, pour obtenir les trois autres éléments, qui restent ainsi également indéterminés, mais pour vérifier jusqu'à quel point ces observations pourraient se rapperter aux éléments de la comète de 1556, nous avons suppesé l'inclinaisen et le noeud de cette comète réduit à 975, mais le manque des déclinaisons ne permettant pas de rapporter les éléments à l'écliptique, nous avons été obligés de les rédnire à l'équateur, et nous avons obtenu ainsi rélativement au plan de ce cerele en 975, Long. du Périh. 305°37', \( 163°34', Iud. 23°54'. Dist. Périh. 0,507. Pour ne pas multiplier hors de besoin les hynothèses fert nombreuses, auxquelles il a fallu recourir, pous nous sommes restreints aux distances Périhélies qui no différeraient que de de celle de la cemète de 1556, en employant les combinaisens diverses des limites des stations lunaires, et nous avons obtenu les quatre systèmes d'éléments suivants.

proposérions de ne rapporter pas leurs orbites à l'écliptique, mais bien à l'équateur comme nous venens de le faire peur la comèto de 975. Co serait au reste un problème curieux et sans doute assez compliqué que de déterminer les éléments d'une comète, d'après elng ascensions dreites seulement sans counaître les déclinaisens, sauf l'indétermination qui resterait sur le sens du mouvement, selon que les déclinaisons inconnues auraient été australes ou horéales. Co transfert des orbites au plan de l'équateur présenterait de plus l'avantago d'éviter les réductions continuelles des ascensions droites et déclinaisons en longitudes et latitudes ou réciproquement\*); nous avons déjà essayé d'éxécuter le calcul direct des orbites de plusieurs comètes, d'après les ascensions droites et déclinaisons, sans y trouver plus de longueur que d'après les données écliptiquea; mais il conviendrait pour continuer à le faire d'opérer pareille transformation sur toutes les orbites de comètes, ce que pourrait encourager l'espoir d'y adjoindre quelques autres comètes chinoises restées indéterminées par manque de données suffisantes d'après les moyens ordinaires de calcul.

Ces investigations étaient terminées depuis plus de quatre mois, et nous hésitions à les publier dans la crainte de ralentir ou d'interrompre les recherches déjà commencés sur le retour présumé de la comète de 1556; mais un ménire de Mr. Hock qui vieut de paraître dans les Astron. Nachrichten . Vi 1060 sur le même sujet avec des conclusions opposées pouvant faire auspendre ces recherches, nous avons cun ac devoir pas retarder davantage cette autre publication, en remarquant du reste que l'orbite de Mr. Hock ne satisfait qu'aux observations moyennes, dont les limites sont les plus étenduca, et s'élèvent jusqu'à 33°, 15° et 6° tandis qu'elle présente des différents pusqu'à 33°, 15° et 6° tandis qu'elle présente des différents jusqu'à 30°, 15° et 6° tandis qu'elle présente des différents pusqu'à 30°, 10° et 6° et 10° sur l'observation du 30° fuillet, dont les limites sont restreints à

4°, et à laquelle par cette raison, il convenait le mieux de satisfaire au lieu de la rejetter comme erronnée alnsi qu'il a été fait. L'orbite ainsi déterminée ne paraîtrait pas donc pouvoir austire. Enaulte Mr. Hoek a interprété autrement que nous ne l'avons fait l'observation du 18 Août, et tout en convenant que la comète était alors au milieu de la atation Tsan, ou quadrilatère d'Orion, il l'a portée à compter de la déterminante d d'Orion, qui est vers le milieu de la station lunaire, ce qui a placé la comète près de la limite de la station, et nous paraît une interprétation molus naturelle de l'expression propre au milieu des degrés de la division Tsan. La position de la comète se trouve ainsi plus avancée de 3°30' mais nous ne croyons pas que ce soit la la seule cause de la différence des orbites, et pour en avoir la preuve positive, nous avons calculé une nonvelle orbite d'après les données de Mr. Hock, qui sont pour le 18,4 Août Long. 675°59', Latit. australe - 26°56' et nous avons obtenu les éléments suivants, qui se rapprochent encore plus que les précédens de ceux de la comète de 1556. Pass, au Périh, 10,64 Juillet Diat. Périh, 0,5019, Long, Périh, 263° 49', Ω 151° 36', Incl. 25° 43', Erreurs sur l'observation movenne en Long. +2°12 en Latit. -3°35'.

# Elemente für Polyhymnia und Ephemeride für die Opposition im März 1857, von Herrn Observator Pape.

Die zweite Eracheinung der Polybymnia im Januar 1856 hat trotz der beträchtlichen Lichtschwäche des Planeten, der nahezu die Helligkeit eines Sterns 13ter Grösse hatte, dennoch eine gute Reihe von Beobachtungen geliefert, welch ein zur Verbesserung der Elemente benutzt habe. Es das besondere Verdienst der Herren Dr. Winnecke, Dr. Förster und Professor Challit, dass unter solchen Umständen der Planet anfgefunden und beobachtet wurde.

Herr Airy hat in den Monthly Notices Beobachtungen der Polyhymnia mitgetheilt, die am grossen Mer.-Krelse der Greenwicher Sternwarte angestellt sind; es hat sich jedoch erwiesen, wie auch später in den M.N. angegeben warde, dans aktat des Planeten kleine Fizaterne beobachtet wurden. Dies liess sich im Voraus erwarten, da die optische Kraft des benutzten Instruments für die Beobachtung eines Sterns nahe 13ter Gösse wohl nicht uusreichend ist.

Von den Sternen mit denen Polyhymnia verglichen worden ist, hat Herr Richard Schumacher im Mirz 1856 3 am hlesigen Merid. Kreise neu bestimmt. Aus seinen Beobachtungen habe ich die folgenden Orter abgeleitet, welche sich auf das mittlere Acu. 1850. beziehen

|                 | æ              | ď           | Been. | Aa    | 2.0   |
|-----------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|
|                 | _              |             |       |       |       |
| Bessel Zone 274 | 137" 12' 27"45 | +18°43'41"3 | 3     | -2"15 | +5"1  |
| Lal. 17654      | 132 25 51,3    | +19 50 10.0 | 2     | -t,5  | +6,59 |
| Lal. 17532      | t31 30 t3,5    | +20 7 12,5  | -2    | -2,25 | +5,17 |

Der erste Stern ist bei den Beobachtungen zu Berlin Jan. 2 und 3, der 2te zu Cambridge Jan. 25, der 3te ebendaselbst Jan. 28, 29, 30 und 3t benutzt worden. Die beigefügten Correctionen sind die Unterschiede der neuen Bestimmungen von den in den Astr. Nachr. gegebenen und sind mit den beistehenden Zeichen den Beobachtungen binzuzufügen. Die Übereinstimmung dieser, zumal in & beträchlichen, Corretionen bei 3 Sternen aus 2 verschiedenen Catalouer des

<sup>\*)</sup> Vide Gauss Theoria m. c, c. p. 133.

ihren Grund in einem constanten Fehler der hiesigen Beobbnicht haben. Indessen werde ich bei einer in Kurzem vorzunehmenden Durchbeobschtung aller in der 2<sup>ng</sup> Erscheinung der Polyhymnia benutzten Vergleichsterne auch die 3 hier angeführten noch einmal von Neuem bestümmen.

Die Vergleichung der Beobb. mit meiner in N 988 der Astr. Nachr. gegebenen Ephemeride lieserte solgende Abweichungen: (R-B)

| 1856              | 4  | Δα                  |   | Δδ.                  |           | A. N. |  |
|-------------------|----|---------------------|---|----------------------|-----------|-------|--|
| Jan. 2<br>3<br>11 |    | 49"3<br>55,6<br>6,3 | 1 | 49"3<br>46,5<br>48,2 | Berlin    | 1004  |  |
| 25                | 7  | 24.6                | 1 | 51,0                 | Cambridge | 1007  |  |
| 28                | 7  | 28,6                | 1 | 56,1                 |           |       |  |
| 29                | 7  | 33,5                | 1 | 54,0                 |           |       |  |
| 30                | 7  | 30,5                | 1 | 47,9                 |           | #     |  |
| 30                | 7  | 24,6                | 1 | 56,0                 |           | 2     |  |
| 31                | 7  | 23,9                | 1 | 47,8                 |           | =     |  |
| 31                |    | 28,5                |   | 45.7                 | Berlin    | 1025  |  |
| Febr. 1           | 7  | 29.5                |   | 47.1                 |           | #     |  |
| 3                 | 7  | 29,9                | 1 | 44,2                 |           | =     |  |
| 4                 | +7 | 27,6                | 1 | 44.6                 |           | #     |  |

Aus den Beobb. Jan. 2, 3 u. 11 zu Berlin habe ich einen Normalort gebildet, einen 21te aus den übrigen Berliner und den Cambridger Beobb., indem ich durch Mittelnehmen die Correctionen der Ephemeride (and. Die Normalörter, wegen der Jupitersstörungen eorrigirt und auf das mittlere Aequinox 1853,0 redueirt, wurden, in Länge u. Breite verwandelt,:

Wegen der geringen Anzahl von Beobachtungen, welche dem ersten Normalort zu Grunde liegen, labe ich demselhen das Gewicht ½ gegeben, indem nach meiner frühern Bahnbestimmung ein auf 12 Beobb. beruhender Normalort das Gewicht 1 erhielt. Von meinen frühern 5 Normalörten habe ich nur die 4 ersten beliehalten, indem ich den 5½, der nur auf eine Beobachtung des damals aehr schwachen Plapeten sich stützt, verworfen habe.

Ich leitete nun zunächet Elemente ab, welche sich bei genauer Darstellung des ersten und letzten Normalorts den Längen so gut als möglich anschliessen. Die Breiten der übrigen Normalörter habe ich unberücksieht gelassen. Diese Methode schien mir bei der geringen Nelgung der Bahnebene gegen die Ekliptie die angemessenste. Ich erhielt folgende wahrscheinlichste rein elliptische Elemente. HII.

Epoche 1855 Jan. 0,0 mltll. Zt. Berlin  $M = 42^{\circ} 23^{\circ} 52^{\circ} 53$   $\pi = 340 41 55,76$   $\Omega_0 = 9 14 30.38$  m. Aeq. 1855,0 i = 1 56 47,965  $\phi = 19 44 7.85$  log a = 0,4570658 log u = 2.8644079

Darstellung der Normalärter (R-N)

Die beträchtlichen Fehler der Breiten bei Normalort IV u. Verenlassten mich jedoch, durch eine kleine Correction des Knotens, die Fehler auf sämmtliche Breiten zu vertheilen. Ich berechnete deshalb die uschfoligenden Bedingungs - Gleichungen zwischen klelnen Änderungen der Llinge, Breite des Notens, aus denen die "wahrscheinlichste Correction des letteren folgt unter der Voranssetzung dass Σ(Δλ<sup>2</sup>+Δβ<sup>2</sup>).

| in minimum werde.              |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Für die Längen                 | für die Breiten               |
| $0 = 0^{a}0 - 0,00023 d\Omega$ | $0 = 000 - 0,05164 d\Omega$   |
| $0 = -2,4 + 0,00070 d\Omega$   | $0 = +0.5 - 0.03466 d\Omega$  |
| $0 = -1,7 -0,00021 d\Omega$    | $0 = -1,2 -0,08570 d\Omega$   |
| $0 = +1,1-0,00034 d\Omega$     | $0 = -5,5 - 0,02450 d\Omega$  |
| $0 = -3.8 - 0.00131 d\Omega$   | $0 = +3,6 + 0,01006 d\Omega$  |
| $0 = 0.0 - 0.00097 d\Omega$    | $0 = 0.0 \pm 0.02342 d\Omega$ |

Hieraus ergiebt sich  $d\Omega = -30''82$  und die Abwelchung der Elemente von den Normalörtern (R—N)

|     | Δλ   | $\Delta \beta$ |
|-----|------|----------------|
| 1   | 0"0  | +1"6           |
| 11  | -2,4 | +1,6           |
| 111 | -1,7 | -0,1           |
| 1V  | +1,1 | -4,7           |
| v   | -3,8 | +3,3           |
| VI  | 0,0  | -0,7           |

Die Änderungen der Fehler in Länge sind völlig unmerklich, in Breite geringe; en ist  $\Sigma \Delta \beta^2$  von 45,26 auf 38,6 heruntergekommen. Eine directe Vergleichung mit den Normalörtern hat dieselben Resultate gegeben. Bei diesen Elementen bin ich stehen geblieben, da sie angesichts der Lichtschwäche der Planeten die Beobachtungen verhältnissmässie zut darstellen u. da zu einer defolitien Untersuchung

1857

über die Bahn jedenfalls noch zwei Oppositionen abgewartet werden müssen. Hoffentlich werden sie hinreichen, den Ort des Planeten so genau anzugeben, dass derselbe ohne zu grosse Mühe aufgefunden werden kann. Bei nachstehender Ebnhemeride sind die Junitersatforungen fortgeführt.

| 1857   | α       |      | _  | S; |      |   | log Δ  |
|--------|---------|------|----|----|------|---|--------|
| März 1 | 177° 41 | 3"2  | +1 | 47 | 50"1 | 0 | 451225 |
| 2      | 177 30  | 27,0 | 1  | 52 | 11.5 |   |        |
| 3      | 177 19  | 44.2 | 1  | 56 | 35,6 |   |        |
| 4      | 177 8   | 55.1 | 2  | 1  | 2,2  |   |        |
| 5      | 176 57  | 59,8 | 2  | 3  | 31.1 | 0 | 448390 |
| 6      | 176 46  | 5813 | 2  | 10 | 2,0  |   |        |
| 7      | 176 35  | 51,3 | 2  | 14 | 34,8 |   |        |
| 8      | 176 24  | 39,5 | 2  | 19 | 9,2  |   |        |
| 9      | 176 13  | 23,5 | 2  | 23 | 45,0 | 0 | 446296 |
| 10     | 176 2   | 3,7  | 2  | 28 | 21.9 |   |        |
| 11     | 175 50  | 40,8 | 2  | 32 | 59,6 |   |        |
| 12     | 175 39  | 15.5 | 2  | 37 | 37,9 | • |        |
| 13     | 175 27  | 48,2 |    |    | 16,6 | 0 | 444967 |
| 0 14   | 175 16  | 19,5 |    |    | 55,5 |   |        |
| 0 15   | 175 4   | 49,8 | 2  | 51 | 34,5 |   |        |

| 100    |        |        | -  |        |      |    |         |                   |
|--------|--------|--------|----|--------|------|----|---------|-------------------|
| -      | _      | _      |    | _      | -    | _  | _       |                   |
| Marz   | 16     | 174    | 53 | 19"7   | +2'  | 56 | 43"2    |                   |
|        | 17     | 174    | 41 | 49,8   | 8    | 0  | 51,3    | 0,444422          |
|        | 18     | 174    | 30 | 20,6   | 3    | 5  | 28,7    |                   |
|        | 19     | 174    | 18 | 52,7   | 3    | 10 | 5,2     |                   |
|        | 20     | 174    | 7  | 26,7   | 3    | 15 | 40,6    |                   |
|        | 21     | 173    | 56 | . 3,2  | 3    | 19 | 14.7    | 0,444646          |
|        | 22     | 173    | 44 | 42,8   | 3    | 23 | 47,5    |                   |
|        | 23     | 173    | 33 | 25,9   | 3    | 28 | 17.6    |                   |
|        | 24     | 173    | 22 | 13,4   | 3    | 32 | 45.8    |                   |
|        | 25     | 173    | 11 | 5,6    | 3    | 37 | 11,7    | 0,445651          |
|        | 26     | 173    | 0  | 3,0    | 3    | 41 | 34.9    |                   |
|        | 27     | 172    | 49 | 6,4    | 3    | 45 | 55,1    |                   |
|        | 28     | 172    | 38 | 16.2   | 3    | 50 | 12,2    |                   |
|        | 29     | 172    | 27 | 32,9   | 3    | 54 | 25,8    | 0,447239          |
|        | 30     | 172    | 16 | 56.9   | 3    | 58 | 35,8    |                   |
|        | 31     | 172    | 6  | 29.0   | 4    | 2  | 42.1    |                   |
| Apri   | 1 1    | 171    | 56 | 9,5    | 4    | 6  | 44.2    |                   |
|        | 2      | 171    | 45 | 59,2   | +4   | 10 | 41.9    | 0,449691          |
|        |        |        |    |        |      |    |         |                   |
| Die He | lligke | it des | Pl | aneten | wird | na | he dies | selbe sein, wie i |
|        |        |        |    |        |      |    |         |                   |

Die Helligkeit des Planeten wird nahe dieselbe sein, wie der vorigen Erschelnung, nämlich 12"8.

Altona 1857 Febr. 13.

C. F. Pane.

Ueber die Durchbiegung eines horizontal aufgespannten Spinnefadens.

Besset bemerkt in der Einleitung zur 61m Altheilung seiner Beebachtungen, dans sich, an den horizontalen Fäden in Fernrohre des Königsberger Meridiankreises von Reichenbach nicht die geringste Spur einer Biegung durch die Schwere gezeigt habe. Ein ähnliches Resultat geht aus meinen Beobachtungen am Pulkowaer Verlicalkreise hervor. Um die Neigung eines Horizontal Fadens dieses Instrumenta zu bestimmen, stellte ich successive drei verschiedene Punkte desselben auf das Fadenkreur des Collimators und las jedesmal alle 4 Mikroskope und das Niesad ues Mikroskopenträgers ab. Von jenen Punkten lagen zwei an der Gränze des Gesichtsfeldes, um 10'1 u. 10'7 nach entgegengenetzten Seiten

von dem dritten Punkte, der nahezu auf der Mitte des Fadens war, enfernt. Reducirt man die Beobachtungen der beiden erst genannten Punkte auf den dritten, und aubtrahitt von dem Resultate die Beobachtung des letztern, so erhält man die Durchbiegung des Fadens für eine Länge von 20,8 Minuten. Im Mittel aus 35 Bestimaungen, welche ich lade Zeitraum vom 23den Februar 1843 bis zum 27den April 1849 an einem und demselben Faden ausgeführt habe, folgt diese Bierung

= +0"020, mit dem mittlern Fehler 0"035; sie ist also unmerklich.

Р.

# Ephemeride der Psyche, berechnet von Herrn Dr. Klinkerfues.

|          |              | Fär         | Berliner | Mitter        | nacht.              |                    |                   |
|----------|--------------|-------------|----------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1857     | æ            | 8           | log A    | 1857          | æ                   | ð                  | tog A             |
|          |              |             |          |               | $\overline{}$       | _                  |                   |
| Febr. 21 | 153° 42' 9"0 | +11° 1' 0"4 | 0,343910 | März 1        | 152° 7' 5 t"3       | +11° 42' 27"8      | 0,347540          |
| 22       | 153 30 9.8   | 11 6 18 6   |          | 2             | 151 56 27,8         | 11 47 26.8         |                   |
| 23       | 153 18 12,2  | 11 11 35,3  |          | 3             | 151 45 12,4         |                    |                   |
| 24       | 153 6 17.9   | 11 16 50,0  |          | 4             | 151 34 5,7          | 11 57 12:3         |                   |
| 25       | 152 54 26,6  | 11 22 2,9   | 0.34526t | 5             | 151 23 7,9          | 12 1 58,6          | 0.350758          |
| 26       | 152 42 39:8  | 11 27 13,5  |          | 6             | 151 12 19,7         | 12 6 40,3          |                   |
| 27       | 152 30 57,8  | 11 32 20.9  |          | 7             | 151 1 41,9          | 12 11 17,1         |                   |
| 28       | 152 19 21,5  | 1t 37 26 1  |          | (Die Elemente | u. die Fortsetz. de | r Ephemeride in d. | nächsten Nummer.) |

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

№ 1069.

## Periodische Veränderungen in der magnetischen Inclination in Christiania, von Herrn Professor Hansteen.

In den Astr. Nachr. Bd. 42 . 3999 babe ich geäussert, islass meine Beobachtungen der magnetischen Inclination hier Christiania eine jährliche periodische Variation anzuzeigen schienen. Seit dieser Zeit habe ich in jedem Monate häufige Beobachtungen angestellt, und meine Vermuthung durch eine neue und sorgfältigere Berechnung vollkomnen bestätigt gefunden. Der Kürze wegen werde ich hier bloss das Resultat der Ustersuchung mittheilen; die vollständige Abhandlung werde ich der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Stockhlom übersenden.

Aus allen meinen Beobachtungen seit 1830, da ich ein gutes Inclinatorium von Gambey erhielt, labe ich den wahrseheiolichen Werth dreier Constanten in einer Interpolationsformel, welche zwei von der Zeit abhängige Glieder enthält, gesucht, und aus dieser folgende Reduction einer Beobach tung auf die Epoche 1841,0 (Januar 0) abgeleitet:

i. = i + 1'58847 (t − 1844,0) − 0'029542 (t − 1844,0)²
wo i die beobachtete Inclination, t die Beobachtungszeit in Einheiten des Jahres bedeutet, i, der auf 1844,0 reducirte Werth. Für jeden Monat der verschledenen Jahre ist ein Mittel genommen. Den 9tm Mai 1844 entdeckte ich die Ursache einer Unsicherheit in der Lage der Nadel, indem sie, wenn die Achse von den Lagern geboben und wieder leise niedergelegt wurde, nicht zu demseiben Puncte der Theilung zurückkehrte, sondern Differenzen von ± 5', 10', 15' zeigte. Nachdem dieser Fehler des Hebezeugs entfernt war, verschwanden diese Differenzen. Aus Beobachtungen in alm Monaten 1856 habe ich die folgende wahrscheinliche Unsicherheit einer voll 14 än digen Beobachtung gefunden; aus den Vormittagsbeobachtunge — ± 6'615, aus den Nachmittagsbeobschtungen ± 6 637, und diese Unsicherheit ist die Summe der Beobschtungsfehler und der bekannten unregelmössigen Veränderungen in der Richtung der magnetischen Resultante des Erdkörpers. Aus der oben genannten Ursache habe ich jeder einzelnen Beobschtung nach dem 9te Mai 1484 das Gewicht = 1, den früheren das Gewicht 0.5 gegeben. In der folgenden Tafel bedeutet / die vom Anfange des Jahres (Jannar 0) verhaufene Zeit des Mittels in Einheiten des Jahrs ausgedrückt. 9 das Gewicht des Mittels, i, die mittlere hauterte Bechantanten. Die solchergestalt reduchten Bechaltungen zeigten deutlich ein doppeltes Maximum u. Minimum im Laufe des Jahrs. Sie können sehr annähernd durch folgende Formel wiedergegeben werden:

$$i_o = 71^{\circ}40'676 + 1'2784 \sin(t.720^{\circ} - 88^{\circ}49').$$

| Monat     |       | 9    | i         | Formet      | Δ      |
|-----------|-------|------|-----------|-------------|--------|
| Januar    | 0.060 | 17   | 71"39'779 | 7t° 39' 726 | -0'053 |
| Februar   | 0,140 | 11,5 | 41,136    | 40,938      | -0.198 |
|           |       |      |           |             |        |
| März      | 0,206 | 15,5 | 41,220    | 41,777      | +0.557 |
| April     | 0,289 | 48   | 41,568    | 41,79t      | +0.223 |
| Mai       | 0,378 | 69   | 40,193    | 40,601      | +0,408 |
| Jnni      | 0,460 | 72   | 39,955    | 39,543      | -0,416 |
| Juli      | 0,540 | 15.5 | 39,t20    | 39,434      | +0,314 |
| Angust    | 0,634 | 48,5 | 41+214    | 40,847      | -0,367 |
| September | 0,705 | 47   | 41,844    | 41,769      | -0.075 |
| October   | 0,786 | 28   | 41,210    | 41,823      | -0.387 |
| November  | 0.869 | 22,5 | 41,067    | 40,731      | -0.336 |
| December  | 0,957 | 12   | 39,426    | 39,569      | +0,143 |

Die Formel giebt ein Maximum, wenn die Grösse in den Klammern = 90° oder 90°+360° wird; ein Minimum, wenn ale = 270° oder 270°+360° ist. Illeraus findet man für das

Maximum 
$$t = \frac{178.8}{720} = 0,24834$$
, und  $= \frac{538.8}{720} = 0,74834$   
Minimum  $t = \frac{358.6}{720} = 0,49833$ , und  $= \frac{718.8}{720} = 0,99837$ 

Reducirt man diese Wertbe von / in Tage durch Multiplication mit 365,25, so bat man

für das Maximum t = 90,70 = April 1, und = 273,33 = September 30, für das Minimum t = 182,02 = Juli 1, und = 364,65 = December 3t.

Die beiden Maxima treten folglich ein 10 und 7 Tage nach den Aequinoctien, die Minima 10 u. 9 Tage nach den Solstitien. Dass die Maxima sehr nahe zusammentreffen mit dem Durchgauge der Erde durch die kleinere Achse der Erdbahn, und die Minima mit dem Durchgauge durch die grössere Achse, kann kaum auf eine Causalverhindung hindeuten. Ich habe aber gezeigt, dass das Maximum der Polarlichter. welche einen hedeutenden Einfluss auf die magnetischen Erscheinungen haben, immer in der Nähe der Aequinoctien cintritt Nach der Formel ist das Maximum - 71°41' 954. das Minimum - 71°39'398 folglich die ganze Amplitude - 2'556 sehr nahe mit den Rechnehtungen übereinstimmand

Indem ich aus den auf die Enoche 1844.0 reducirten Rechachtungen für die Jahre zwischen 1828 n. 1856 Mittelworthe herechnete zeigte sich in diesen Mittelwerthen ein regelmässiger Gang, Indem ein Minimum in den Jahren 1832, 1844 oder 1845 und 1856 eingetreten war; ebenso ain Maximum rwischen 1838 n 1839 und im Jahre 1850. Durch sine verlänfige Berechnung suchte ich eine Formel welche diese Veränderungen darstellen könnte, und fand eine Periode von 11.33 Jahren. Da ich Herrn Observator Fearn-Lou dieses Resultat zeiste, machte er mich aufmerksam auf elne Untersuchung von Herrn Prof. R. Walf: "Neue Unterauchungen über die Periode der Sonnenflecken und ihre Bedeutung, Bern 1852." Aus dieser Untersuchung sehe ich dags Harr W. sine Periode von 11 111 Juhren, und ein Minimum der Sonnenflecken in den Jahren 1822.22 - 1833.33 - 1844.44 - 1855.56, und dass Lamont aus den Variationen der Declination eine Periode von 10.33 Jahren gefunden hat: welches nahe übereinstimmt mit General Sabine's Untersuchungen: "On periodical laws etc." Da diese van einander unabhängigen Untersuchungen auf eine Causal-Verhindung zwischen den magnetischen Erscheinungen und den Soupenflecken zu zeigen schienen, nahm ich die Wolf'sche Periode von 11,111 Jahren als besser begründet als meine nur wenig davon abweichende Periode von 11,33 Jahren. Ich fand durch diese Annahme für meine Inclinationen folgende Formel:

 $i = 71^{\circ}42'839 \pm 2'358 \text{ sin} [32^{\circ}4(4-1847.5)] - 25^{\circ}46'51$ - 71°42'839 - 2'348 du [32°4 (4-1848 2955)].

Diese Formel gight ain Maximum - 71°45' 197 für t - 1828 85 1839 96 m 1851 07: and sin Min - 71°40'481 On / - 1834 407 / - 1845 518 / - 1856 629 In der folgenden Tafel bezeichnet t die mittlere Beobachtungszeit in iedem Jahre. z die Anzahl der Beobachtungen, i die auf 1844 0 reducirte Inclination. Auch hier muss hemerkt werden dass alle Benhachtungen vor 1844 sowohl wegen der geringeren Zahl als hauntsächlich wegen der obengenannten Reschaffenheit des Instruments weniger sicher sind als die folgenden wegwegen sie auch grässere Ahweichungen von

| M       | 21      | · · ·    | i          | Formel  | Δ      |
|---------|---------|----------|------------|---------|--------|
| 1       | 10      | 1828,32  | 71°44' 450 | 45' 092 | +0'642 |
| 2       | 13      | 30,876   | 41,733     | 43,812  | +2,079 |
| 3       | 7       | 31,252   | 44,172     | 43,337  | -0.835 |
| 4       | 4       | 32,525   | 38,777     | 41,695  | +2,918 |
| 5       | 7       | 38,41    | 47,945     | 44,346  | -3,599 |
| 6       | 14      | 39,82    | 46,509     | 45,189  | -0,920 |
| 7       | 7       | 41,35    | 41,073     | 44,478  | +3,405 |
| 8       | 19      | 42,411   | 44,591     | 42,348  | -2.243 |
| 9       | 15      | 43,61    | 42,848     | 41,725  | -1,123 |
| 10      | 24      | 44,379   | 39,482     | 40,953  | +1,471 |
| 11      | 32      | 45,571   | 39,989     | 40,482  | +0,493 |
| 12      | 17      | 46,28    | 40,619     | 40,697  | +0.078 |
| 13      | 10      | 48,405   | 40,179     | 42,986  | +2,807 |
| 14      | 4       | 49,66    | 41,762     | 44,484  | +2.722 |
| 15      | 12      | 50,73    | 44,441     | 45,160  | +0.719 |
| 16      | 8       | 51,66    | 43,872     | 45,068  | +1,196 |
| 17      | 12      | - 52,65  | 43,151     | 44,320  | +1,169 |
| 18      | 10      | 53,48    | 42,089     | 43,330  | +1,241 |
| 19      | 28      | 54,387   | 41,311     | 42,135  | +0.824 |
| 20      | 66      | 55,62    | 40,511     | 40,854  | +0,343 |
| 21      | 143     | 56,499   | 39,432     | 40,487  | +1,055 |
| Christi | auia 18 | 57 Febr. |            | Han     | steen. |

Bemerkungen zu der Euler'schen Methode für die Berechnung der planetarischen Störungen, von Herru Professor Anger in Danzig.

In M'991 dieser Zeitschrift ist die in den Actis Petron, für das Jahr 1779. Th. II. enthaltene Methode ihrem Wesen pach anseinandergesetzt und auf ihren einfachsten Ausdruck zurückgeführt. - hier erlanbe ich mir noch einige Bemerkungen für den Fall hinzuzufügen, dass man dieselbe auf die Berechnung der Störungen der kleinen Planeten anwenden wollte.

Die Differezialgleichungen, von welchen der unsterhliche Urheher der Methode ausgeht, sind, wenn man nur einen störenden Planeten annimmt, die bekannten:

$$\begin{array}{l} \frac{1}{k^2} \cdot \frac{d^3x}{dt^2} = -\frac{x}{r^3} + \frac{m(x^2 - x)}{\rho^3} - \frac{mx^2}{r^3} \\ \frac{1}{k^2} \cdot \frac{d^3y}{dt^2} = -\frac{y}{r^3} + \frac{m(y - y)}{\rho^3} - \frac{my^2}{r^3} \\ \frac{1}{k^2} \cdot \frac{d^3z}{dt^2} = -\frac{z}{r^3} + \frac{m(z - z)}{r^3} - \frac{mz^2}{r^3} \end{array}$$

wo x, y, z die von den Störungen afficirten rechtwinkligen Coordinaten des gestörten; x', y', z' die, keiner Verbesserung bedürsenden, des störenden Planeten, r, r die Radienvectoren,  $\rho^2 = (x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2$ 

m und k die Masse des störenden Planeten und die Gauss-

197

Euler entwickelt die gestörten Coordinaten in Reihen nach aufsteigenden Potenzen der Zeit, wohei er zugleich voraussetzt, dass für t=0 die Werthe von x, y, z und die Werthe von  $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}$  in der gestörten und in der ellijteiseche Baho mit einander übereinstimmen.

In Nr 991 ist daran erinnert, dass hier eine Anwendung vom Maclaurin schene Satze gemacht werden kann; Euler bestimmt die Coefficienten der Reihen durch Substitution der Ausdrücke für x, y, z in die Differenzialgleichung. Welchen Weg man auch zur Entwickelung wählen möge, das Endresultat nuss offenbar immer dasselbe bleihen.

Betrachtet man aber die Differenzialgleichungen, so zeigt sieh, dass eine fortgesetzte directe Entwickelung der Functionen anch Potenzen der Zeit hin ebensowenig möglich ist, als eine directe Anwendung von mechanischen Ondraturen, da auf der rechten Seite des Gleichheitszeichen die unbekannten Grössen noch selbst vorkommen, also der zweite Differenzalamonient dissemblen lavolvitt.

Bezeichnet man, der leichteren Uebersicht wegen, wie se gewöhnlich geschieht, die Störungen der Coordinaten durch  $\dot{\xi}$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  und versteht jetzt unter x, y, z die Coordinaten für den Fall der rein elliptischen Bewegung, so wie unter r und  $\rho$  die von diesen in hekannter-Welse abhängigen Grössen, so ist, bis auf die erste Potenz der Masse genau:

$$\frac{d^{2}\xi}{dt^{2}} = -\frac{k^{2}}{r^{3}} \left(\xi - 3\frac{x}{r} \delta_{T}\right) + \frac{mk^{2}(x-x)}{\rho^{2}} - \frac{mk^{2}x}{r^{2}}$$

$$\frac{d^{2}\gamma}{dt^{2}} = -\frac{k^{2}}{r^{3}} \left(\eta - 3\frac{y}{r} \delta_{T}\right) + \frac{mk^{2}(y-y)}{r^{2}} - \frac{mk^{2}y}{r^{2}}$$

$$\frac{d^{2}\zeta}{dt^{2}} = -\frac{k^{2}}{r^{3}} \left(\zeta - 3\frac{z}{r} \delta_{T}\right) + \frac{mk^{2}(y-z)}{\rho^{2}} - \frac{mk^{2}z'}{r^{2}}$$

$$\delta_{T} = -\frac{k^{2}}{r^{2}} \left(\zeta - 3\frac{z}{r} \delta_{T}\right) + \frac{mk^{2}(y-z)}{\rho^{2}} - \frac{mk^{2}z'}{r^{2}}$$

$$\delta_{T} = -\frac{k^{2}}{r^{2}} \left(\zeta - 3\frac{z}{r} \delta_{T}\right) + \frac{mk^{2}(y-z)}{\rho^{2}} - \frac{mk^{2}z'}{r^{2}}$$

Da für / = 0 die Grössen F. v / und chenso die ersten Differenzialquotienten derselben in Beziehung auf die Zeit. verschwinden, so machen sich jeue Grössen erst in dem Coefficienten von to in der nach den Potenzan von t fortschreitenden Reihe bemerkhar: allein da sie selbst unbekannt sind, so muss hier die direkte Entwickelung unterbrochen werden, und eine indirekte Methode zur Bestimmung dieses und der folgenden Coefficienten eintreten. Bei der Comulication des vierten und der folgenden Differenzialquotienten, scheint das nun anzuwendende Näherungs-Verfahren hequem, wenn man die Reihen-Entwickelung nur bis zu dem Gliede fortsetzt, bis zu welchem sie direkt zu macheu ist, also bis t3 inclusive, den daraus hervorgehenden Theil des Betrages der Störungen ermittelt, und dann von dem ersten Gliede auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens in den obigen Differenzialgleichungen besonders Rechnung trägt, welches, da die Störungen dann bereits näherungsweise bekannt sind, durch mechanische Quadraturen geschehen kann. Die Vernachlässigung dieses Gliedes kann bei den kleinen Planeten eine erhehliche Abweichung von dem richtigen Resultate berbeiführen.

Anger.

## Elemente und Ephemeride der Psyche, von Herrn Dr. Klinkerfues.

Die Grösse der Abweichung von der Ephemeride, welche Payche bei der Opposition von 1855 zeigte, liesa als nothwordig erscheinen, bei einer späteren Verbesserung der Elemente die von Jupiter herrührenden Störungen ganz von Neuem zu berechnen. Diese letztere Rechnung habe ich diesamal nach der Encheschen Methode, bei Intervallen von 30 Tagen, durchgeführt. Bezogen auf Elemente, welche für die Epoche 1854 Juni 29 osculiren, hat man an die der neuen Bahnbestimmung zu Grunde gelegten vier Normalörter:

neuen Bahnbestimmung zu Grunde gelegten vier Normalörter: 1852 April 26 
$$\approx$$
 145°23° 55°3  $\beta$  = +0°43° 51"7) Aeq. 1853 Mai 20 214 26 11·2 + 5 19.7 Aeq. 1854 Juli 30 291 45 6.0 +2 18 41.3 1854. 1855 Nev. 24 62 48 36.8 -4 53 49.8 1855

zur Berücksichtigung der Jupiterstörungen folgende Correctionen auzubringen

$$\Delta s = -7^{\circ} 21^{\circ} 6 \quad \Delta \beta = + 4^{\circ} 5 \\
-4 44^{\circ} 7 & +19^{\circ} 0 \\
+0 1.8 & +0.2 \\
+3 1.1 & +21^{\circ} 0$$

Die Beobachtungen lassen sich durch das folgende für 1854 Juni 29. osculirende Elementensystem so gnt als vollkommen darstellen:

Epoche 1852 April 26,0 Mittl. Anomalie

φ.... 7 50 30.6 la a.... 0.466146

13\*

199

es werden nämlich dabei die vier Längen und die erste und vierte Breite genau wiedergegeben, bei den zwei übrigen Breiten bleibt als R — R · — 0°4 ned — 1°2

Noch schelnt nöthig zu bemerken, dass die Störungs-Rechnungen mit den im Berliner Jahrhuche von 1859 gegehenen Elementen ausgeführt sind; eine Wiederholung dieser Rechnungen wird, wie die Berücksichtigung noch anderer störender Planeten, bei einer weiteren Verbeaserung der Bahn vorzunehmen sein. Bei der diesjährigen Erscheinung beträgt für März 15 die Störung des geocentrischen Orlen: in AR.

Ephemerlde für Berliner Mitternacht.

|      |    | (    | ror | tectxung | von ,  | JT\$ . | 1068). |              |
|------|----|------|-----|----------|--------|--------|--------|--------------|
| 185  | 7  |      | æ   | _        |        | ð      |        | log $\Delta$ |
| März | 8  | 150° | 51  | 15"4     | +12    | 15     | 49"4   |              |
|      | 9  | 150  | 41  | 0,5      | 12     | 20     | 16.8   | 0,354743     |
|      | 10 | 150  | 30  | 56,9     | 12     | 24     | 39,7   |              |
|      | 11 | 150  | 2 t | 6,0      | 12     | 28     | 55,8   |              |
|      | 12 | 150  | 11  | 27,9     | 12     | 33     | 7,2    |              |
|      | 13 | 150  | 2   | 3,5      | 12     | 37     | 12,9   | 0,359556     |
|      | 14 | 149  | 52  | 52,1     | 12     | 41     | 12,7   |              |
|      | 15 | 149  | 43  | 54.6     | 12     | 45     | 6,7    |              |
|      | 16 | 149  | 35  | 11,4     | 12     | 48     | 5415   |              |
|      | 17 | 149  | 26  | 43,1     | +12    | 52     | 36.0   | 0,365082     |
|      |    |      |     | (Forteet | zong f | olgi   | t).    |              |

Göttingen 1857 Febr. 19. W. Klinkerfues.

## Ueber veränderliche Sterne.

von Herrn J. F. Julius Schmidt, Astronomen an der Sternwarte des Herrn Prälaten von Unkrechtsberg zu Olmütz.

# VII.

Wenn die Periode eines veränderlichen Sterns hereits in solcher Genauigkeit ergründet worden ist, wie uns in diesem Falle die Untersuchungen Argelander's lebren so kann ee nnr dann von Interesse sein. Beobachtungen mitzutheilen. wenn sie entweder sehr genau sind, oder durch ihre sehr grosse Anzahl den Einfluss von an sich erhehlichen Fehlern zu vermindern vermögen. Ich hatte hei der Bearbeitung meiner im Jahre 1842 begonnenen Beobachtungen zunächst den Grad der Zuverlässigkeit derselben zu prüsen, und sodann zu ermitteln, in wie fern von ihnen noch ein uraktischer Nutzen zu erwarten sei. Die ältern Vergleichungen von 1842 bis 1844 sind meist sehr roh und unsicher: ich lasse sie ganz aus, weil für jene Zeiten hinrelchend Angaheu von Argelander vorliegen. Die übrigen Beobachtungen sind besser, zum Theil sehr genau, aber durch trübe Witterung so häufig unterbrochen, dass kaum ein Drittheil zur Construction der Lichtcurven benutzt werden konnte. Ich verwarf alle isolirten Angaben, und hielt mich lediglich an die ganz oder nahe zusammenhängenden Reihen, in denen hie und ds nur ein Beobachtungstag fehlte, und so war es möglich, die Curven mit Sicherhelt zu construiren. Wie gewöhnlich schloss ich die Curven einfach den Zahlwerthen meiner Vergleichungen an, ohne dabei von der Länge der Periode Notiz zu nehmen. Auf diese Weise resultirte eine grosse Auzahl von Minimis und Maximis, die, wenn auch mit verschiedenem Gewicht, and ohne irgeud ein Vorurtheil ermittelt, mit Nutzen zur Bildung von Epochen angewandt werden können. An der zuletzt von Argelander abgeleiteten Länge der Periode darf Nichts geändert werden, und die übrigen

hier und da von Andern gegebenen Nolizen über dieselbe, namentlich die von mir in № 487 der Astr. Nachr. mitgetheilte, verdienen keinerlei Berücksichtigung. Die Periode scheint fast völlig constant, ob aher die Extreme des Lichtes, namentlich die Intensitäten des Maximums constant seien, möchte ich noch bezweifeln. Ich verglich δ vornehmlich mit s u. ζ Cepher, elne Zeitlang auch mit z. Ist δ int kleinsten Lichte, so ist er am sichersten mit s, ist er hie im Maxim. seines Glauzes, am hesten mit ζ zu vergleichen.

Aus diesem Grunde habe ich im Allgemeinen augenommen:

| Minimum | von | ô | nach | Vergleich. | mit | 6 | Gewicht | = | 2 |
|---------|-----|---|------|------------|-----|---|---------|---|---|
| Maximum |     | ð |      |            | s   | 6 |         | = | 1 |
| Minimum | s   | ð | s    |            | #   | 3 |         | = | 1 |
| Marimum |     | 2 |      | _          |     | 2 |         | _ | 2 |

Je nachdem nun aus andern Gründen die Beobachtungen als "gut, ziemlich oder unsicher" angezeigt waren, setzte ' ich, was im Ganzen die Ermittelung eines Minim, od. Maxim. zufolge der Curven anlangte, noch ausserdem die Gewichte 3. 2. 1 und modificirte auch diese noch wieder nach den Anmerkungen, die den Originalbeobachtungen beigefügt waren. Nach diesen Gründen sind die Gewichtszahlen angenommen, welche ich dem Mittel der Minima und Maxima zogetheilt habe. Um aber dem Rechner die Mittel so weit als möglich an die Hand zu geben, sich selbst ein Urtheil über den Grad der Zuverlässigkeit der Angaben zu bilden, werde ich die Resultate der Vergleichungen von 8 mit s, 3 und & einzeln mittheilen, wohei Ich freilich die Meinung festhalte, dass man sich von einem, von dem Beohachter selbst ausgesprochenen Urtheile, zumal hei diesen Dingen, nie willkürlich und allzu kühn entfernen dürfe. Wären wir

so glücklich, unter einem bessern Himmel beobachten, und jede Nacht 4 oder 5 Vergleichungen machen zu können, so wirden sich die Minima und Maxima auf 2 oder 3 Stunden genau bestimmen lassent; so aber muss man sich mit 4 bis Stunden Unsicherheit begoügen, wenn man wie es bei mit der Fall war, fast immer nur eine Vergleichung in einer Nacht anstellte. Da nan unter den folgenden Angaben manche vielleicht doch recht genan sind, so werde ich bei den Mittelwerthen jedesnal den Ort der Beobachtung angeben, in dessen Zeit die Momente ausgedrückt sind, falls man nöttig finden sallte, der Genanigkeit wegen alle Zeiten auf einen und denselben Meridian zu reduciren. Die Beobachtungen sind in folgender Weise vertheilt:

| Vergleichungen von | δ u. ε | 8 u. 5 | đu. s |
|--------------------|--------|--------|-------|
| 1842               | 9      | 4      | 0     |
| 1843               | 72     | 20     | 0     |
| 1844               | 106    | 67     | 0     |
| 1845               | 125    | 114    | 0     |
| 1846               | 48     | 45     | 0     |
| 1847               | 47     | 48     | 0     |
| 1848               | 147    | 149    | 99    |
| 1849               | 120    | 1 t 9  | 1 t 9 |
| 1850               | 59     | 59     | 59    |
| 1851               | 8      | 8      | 8     |
| t852               | 4      | 4      | 0     |
| 1853               | 4      | 4      | 0     |
| 1854               | 0      | 0      | 0     |
| 1855               | 55     | 55     | 0     |
| in 14 Jahren =     | 804    | 696    | 285   |

In Ganzen ist also d 1785 Mal mit Nachbarsternen ver-

glichen worden.
Über die Farben der fraglichen Sterne finde ich in mei-

nen Tagehüchern die folgenden Augaben: d (deppelt) rotheelb 1843 gelbroth u. blau weissgelb gelbroth 1844 rothgelb stark orange 1848 gelb rothgelb weissgelb gelb und grün stark gelb 1850 stark celb n. blan feuerfarbig 1851

1852 gelb rothgelb weiss 1856 goldgelb u. grünblan orange weissgelb.

Die meiste Röthe zeigte sich an ζ Cepheï, weniger auffallend rothgelb ist der Hauptstern von δ, und keine Spur von Roth, selbst nur sehr mattes Gelb, bemerkt man an ε.

1. Maxima von & Cephel.

| aus Vergleich.<br>1845 April 2t |     | aus Vergleich, von d und \( \chi^2 \) 1845 Febr. 11 13h ziemlich |
|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| * Aug. 24                       | 6 = | März 10 6 =                                                      |
| Nov. 3                          | 0 = | Juli 6 t2 =                                                      |
| M Q                             | 9 - | Inli 22 15                                                       |

|      |           |    |          |               | 3    |             |
|------|-----------|----|----------|---------------|------|-------------|
|      | Vergleich |    |          | aus Vergleich |      | 1 2         |
|      |           |    | ziemlich | 1845 Aug. 24  |      | emlich      |
| 1845 | Dec. 14   | 20 |          | Nov. 1        | 15   | emiica      |
|      |           | 19 | gu1      |               |      |             |
|      |           |    |          |               |      |             |
| 1846 | Jan. 5    | 12 | unsicher | = 23          |      | nsicher     |
|      | Jnni 15   | 18 |          | = 28          |      | iemlich     |
|      | s 20      | 5  | ziemlich | Dec. 3        | 14   | =           |
|      | = 25      | 13 | =        | s 9           |      | usicher     |
| 1847 | Nov. 23   | 2  | unsicher | s 15          | 0    | gut         |
|      | = 29      | 6  | *        | s 20          | 12   | =           |
| 1848 | Jan. 5    | 18 | #        | = 31          |      | iemlich     |
|      | s 26      | 14 | gui      | 1846 Jan. 5   | 12   | 5           |
|      | Mai 2     | 12 | #        | Juni 20       | 10   | 8           |
|      | = 7       | 15 |          | 1847 Nov. 23  |      | nsicher     |
|      | Juli 5    | 0  | =        | Dec. 14       |      | ehr gut     |
|      | s 21      | 13 | unsicher | 1848 Jan. 5   |      | nsicher     |
|      | = 26      | 19 | gut      | s 10          | 6 z  | iemlich     |
|      | Aug. 1    | 18 | ansicher | = 26          | 6    | gnt         |
|      | Sept. 18  | 15 | ziemlich | Febr 27       | 10 z | iemlich     |
|      | Oct. 20   | 15 | unsicher | Mai 3         | 0    |             |
|      | = 25      | 14 | gui      | s 8           | 0    | gut         |
|      | Nov. 21   | 18 | unsicher | Juli 5        | 19   | *           |
|      | Dec. 2    | 12 | ziemlich | = 16          | t2 u | nsicher     |
|      | s 18      | 12 | unsicher | ≠ 2t          | 15   | *           |
|      | s 24      | 10 | gut      | = 26          | 22   | gui         |
|      | s 29      | 13 | unsicher | Aug. 1        | 10 z | iemlich     |
| t849 | Jan. 3    | 19 | gut      | Sept. 2       | 0 u  | nsicher     |
|      | Feb. 24   | 18 | unsicher | = 7           | 18   |             |
|      | Juni 3    | 15 | ziemlich | ≠ t8          | 12 z | iemlich     |
|      | s 19      | 14 |          | Oct. 20       | 10 u | nsicher     |
|      | = 24      | 16 |          | s 25          | 12 z | iemlich     |
|      | s 29      | 18 |          | Nov. 21       | 8    | 8           |
|      | Juli 5    | 16 |          | Dec. 2        | 13   | 8           |
|      | < t0      | 22 | gut      | s 18          | 12 u | nsicher     |
|      | s 16      | 18 | ziemlich | s 24          | 12   | gut         |
|      | Aug. 6    | 13 |          | s 29          | 12 2 | iemlich     |
|      | = 17      | 6  |          | 1849 Jan. 3   | t8   | gut         |
|      | = 22      | 12 |          | Mai 29        |      | iemlich     |
|      | Sept. 3   | 12 | unsicher | Jani 19       |      | nsicher     |
|      | e 7       | 22 | ziemlich | s 29          | 15   | gut         |
|      | s 18      | 18 | unsicher | Juli 5        |      | iemlich     |
|      | Oct. 31   | 15 |          | s 16          | 15   | e e e e e e |
|      | Nov. 5    | 12 | unsicher | Aug. 6        | 6    | ,           |
| 4054 | Nov. 25   | 20 |          | 1849 Aug. 17  |      | msicher     |
|      |           |    |          | s 22          | 12   | msicuer     |
| 185  | Juli 30   |    | gut      |               | 12   |             |
|      | Aug. 5    | 13 | ziemlich | Sept. 18      | 12   | gut         |
|      | Sep1.22   | 12 |          | Oct. 31       | 12   | #           |

Nov. 5 15

|      |       | -     |     |                            |       |        | ě     | 5    |          | 1    |      |       | a     |             |      |      |     | 6     |           |
|------|-------|-------|-----|----------------------------|-------|--------|-------|------|----------|------|------|-------|-------|-------------|------|------|-----|-------|-----------|
| aus  | Vergi | eich. | vor | d und s                    | aus   | Vergle | eich. | von  | & und &  | aus  | Ver  | gl. v | ron d | und s       | aus  | Ver  | gl. | von d | und &     |
| 1855 |       |       | 5 h | ziemlich                   |       | Nov.   |       | 12b  | ziemlich | 1848 | Mai  | 10    | 13h   | unsicher    | 1848 | Juli | 13  | 12h   | gut       |
|      |       | 28    | 0   | ,                          |       |        | 27    | 22   | gut      |      | Juli | 13    | 12    |             |      | *    | 18  | 20    |           |
|      | Nov.  | 20    | 12  |                            | 1855  | Juli 2 | 25    | 4    | unsicher | 1    |      | 18    | 22    | gui         |      |      | 24  | 13    | unsicher  |
|      |       |       |     |                            |       |        | 31    | 0    | ziemlich | 1    |      | 24    | 9     | unsicher    |      |      | 29  | 13    |           |
|      |       |       |     |                            |       | Aug.   | 5     | 15   |          |      |      | 29    | 18    | ziemlich    |      | Aug. | 4   | 6     |           |
|      |       |       |     |                            | •     |        | 10    | 10   | unsicher | 1    | Sept | . 22  | 0     | unsicher    |      | Sept | . 5 | 18    | ziemlich  |
|      |       |       |     |                            |       | Sept.  | 22    | 5    | ziemlich | 1    | Oct. | 23    | 12    | gut         |      | ,    | 16  | 12    |           |
|      |       |       |     |                            |       |        | 27    | 16   | *        |      | Nov. | 9     | 6     | ziemlich    |      | #    | 21  | 15    | gut       |
|      |       |       |     |                            |       | Oct. : | 24    | 4    | unsicher |      | Dec. | 5     | 18    |             |      | ø    | 26  | 18    | unsicher  |
|      |       |       |     |                            |       |        | 29    | 20   |          |      |      | 21    | 22    | gut         |      | Oct. | 2   | 10    |           |
|      |       |       |     |                            |       | Nov.   | 20    | 11   | gut.     | 1849 | Jau. | 2     | 0     |             |      |      | 7   | 18    | ziemlich  |
|      |       | _     | A   | . V                        |       |        |       |      |          |      | Mai  | 26    | 18    | unsicher    |      | 4    | 23  | 8     | unsicher  |
|      |       | c.    |     | s Vergleich<br>ebenfalts M |       |        | mi    | ι ι. |          |      | Juni | 1     | 12    | ziemlich    |      | *    | 28  | 6     |           |
| 1848 | Lati  | 5     | 12h | gu1                        |       | Mal :  | 00    | 2 h  | unsicher |      | ,    | 22    | 1     | gut         |      | Dec. | 6   | 6     |           |
| 1040 | Juli  | 16    | 10  | ziemlich                   | 1049  |        | 4     | 0    | ziemlich |      | gf.  | 27    | 22    |             |      |      | 21  | 21    | gut       |
|      |       | 22    | 0   | unsicher                   |       |        | 19    | 12   | gut      | 1    | Juli | 3     | 6     | unsicher    | 1849 | Jan. | 2   | 6     |           |
|      | ,     | 26    | 18  | gui                        |       | -      | 24    | 22   | ziemlich |      | s    | 8     | 12    | gui         |      | Mai  | 26  | 20    | ziemlich  |
|      | Aug.  |       | 6   | unsicher                   |       |        | 30    | 0    | gut      | 1    | s    | 13    | 16    | #           |      | Juni | 1   | 6     | unsicher  |
|      | Sept. |       | 12  | anaichei<br>s              |       | Aug.   |       | 0    | gut      | 1    | Aug. | . 4   | 18    | unsicher    |      | s    | 16  | 14    | ø         |
|      |       | 18    | 18  | ziemlich                   |       | Aug.   |       | 12   | ziemlich | 1    |      | 19    | 22    | ziemlich    |      | ø    | 22  | 4     | gut       |
|      | Oct.  | 6     | 12  | unsicher                   |       | Sept.  |       | 10   | unsicher |      | Sept | . 6   | 0     | *           |      | #    | 28  | 1     | ø         |
|      | Dec.  | -     | 15  | ziemlich                   |       | sept.  |       | 18   | gut      | 1    | ø    | 10    | 12    |             |      | Juli | 2   | 12    | ziemlich  |
|      | a a   | 24    | 18  | ziemnen<br>g               |       | Oct.   |       | 12   | ziemlich | 1    | #    | 16    | 6     | unsicher    |      | s    | 13  | 20    | gui       |
| 1849 | Jan.  | 3     | 18  | ,                          |       | Nov.   |       | 10   | ziemiicu | `    | #    | 21    | 20    | *           |      | Aug. | 15  | 10    | unsicher  |
|      |       |       |     | -                          |       | 2104.  | 9     | 10   |          | 1850 | Nov. | 27    | 17    | ziemlich(?) |      |      | 19  | t8    | gut       |
|      |       | 2.    | M   | inima ·                    | von ( | d Cep  | he    | T.   |          | 1855 | Juli | 28    | 10    |             |      | Sepi | . 6 | 8     | *         |
|      |       |       | T . |                            |       |        | -     | ь    |          |      | Aug  | . 3   | 0     | #           |      | *    | 15  | 20    |           |
|      |       |       |     | und s                      |       |        |       | on đ | und 3    | 1    |      | 8     | 0     | gut         |      | ø    | 21  | 15    | ziemlich  |
| 1845 | Aug.  | 20    | 22h | unsicher                   | 1845  | Febr.  | 9     | 6 h  | ziemlich | 1    | Sept |       | 13    | ziemlich    |      | ø    | 26  | 21    |           |
|      | Sept  |       | 14  | ziemlich                   |       | März   |       | 12   |          |      | Oct. | 24    | 12    | unsicher    | 1850 |      |     | 13    | gut (?)   |
|      | Nov.  |       | 9   | st.                        |       | Nov.   |       | 12   | #        | 1    |      |       |       |             | 1855 |      |     | 18    |           |
|      | Dec.  | 12    | 6   |                            |       |        | 10    | 0    | unsicher | 1    |      |       |       |             |      | Aug. |     | 0     | s         |
|      |       | 12    | 18  | gut                        |       |        | 21    | 6    |          |      |      |       |       |             |      |      | 7   | 15    | . touttak |
|      | ø     | 18    | 0   | unsicher                   |       | Dec.   | 2     | 0    | ziemlich | 1    |      |       |       |             |      | Sept |     | 10    | ziemlich  |
|      | #     | 23    | 18  | ziemlich                   |       |        | 12    | 18   | gut      |      |      | C     | au    | s Vergleich |      |      |     | t ı   |           |
|      | . *   | 29    | 0   | unsicher                   |       |        | 17    | 22   | #        |      |      |       |       | ebenfatia M |      |      |     |       |           |
| 1846 |       | 3     | 12  | ziemlich                   |       |        | 23    | 12   | #        | 1848 |      |       | 14h   | 6           | 1849 |      |     | 6 h   | gut       |
|      | Juni  |       | 12  |                            |       |        | 28    | 13   | ziemlich | 1    |      | 19    | 4     |             |      |      |     | 0     | s         |
|      | s     | 18    | 15  |                            | 1846  | Jan.   | 3     | 10   | gut      |      | *    | 24    | 14    | unsicher    |      | Aug. |     | 20    | unsicher  |
|      | 5     | 23    | 0   | unsicher                   |       | Juni   |       | 15   | unsicher |      |      | 29    | 20    | ziemlich -  |      |      | 14  | 20    | 1         |
| 404- | NT.   | 29    | 0   |                            | 1847  | Nov.   |       | 18   | 8        |      | Sept |       | 20    |             |      |      | 19  | 22    | gu1       |
| 1847 | Nov.  |       | 18  | ziemlich                   |       | Dec.   |       | 13   | s        |      | *    | 16    | 18    | unsicher    |      | Sept |     | 18    |           |
| .01- | Dec.  | 3     | 15  | unsicher                   | 1848  | Jan.   | 2     | 15   |          |      | *    | 21    | 20    | *           |      | 15   | 15  | 15    | ziemlich  |
| 1848 |       | 2     | 20  | gut                        |       |        | 28    | 6    |          |      | Dec. |       | 22    | gut         |      | *    | 21  | 18    |           |
|      |       | 28    | 15  |                            |       | April  |       | 10   | ziemlich | 1849 |      |       | 0     |             |      |      | 27  | 6     | unsicher  |
|      | Apri  |       | 0   | unsicher                   |       | Mai    | 5     | 12   | gut      | 1    | Mai  |       | 15    | ziemlich    |      | Oct. | 29  | 18    | *         |
|      | Mai   | 5     | 6   | gut                        |       |        | 10    | 22   | ziemlich | 1    | Juni | 1     | 6     | #           |      |      |     |       |           |

## Mittelzahlen für die Zeiten der obigen Minima and Maxima

Indem ich nach den schon angegebenen Gründen Gewichte ansetze und die Resultate nach den Vergleichungen von d mit a 2 and c in Mittel zusammenziehe, gelange ich zu den folgenden Werthen. Die Zeiten sind mittlere des Rephachtungagetes

| A | Mitt | lere | Max | ima. |
|---|------|------|-----|------|

905

|         |      |     | Α. | Mittlere | Maxin   | ıa.  |     |     |        |
|---------|------|-----|----|----------|---------|------|-----|-----|--------|
|         |      | 845 |    |          |         |      | 48  |     |        |
|         |      | Gew |    | Hamburg  | Oct. 20 |      | Gew | . 3 | Bonn   |
| März 10 | 6,0  | 5   | 4  | at .     | . 25    | 13,0 |     | 6   |        |
| Apr. 21 | 0,0  |     | 1  | Bilk     | Nov.21  | 10,0 |     | 4   |        |
|         | 12,0 |     | 4  | =        | Dec. 2  | 12,6 |     | 4   |        |
| = 22    | 15,0 |     | 4  | *        | - 12    | 15,0 |     | 2   |        |
| Aug.24  | 10,8 |     | 4  | =        | - 18    | 12,0 |     | 3   |        |
| Nov. 1  | 20,7 | =   | 4  | Hamburg  | - 24    | 12,3 |     | 7   |        |
| = 7     | 14,0 | 5   | 4  | *        | - 29    | 12,2 |     | 4   |        |
| s 23    | 15,0 | 5   | 2  | Eutin    | 184     | 9    |     |     |        |
| = 28    | 12,0 | *   | 4  |          | Jan. 3  |      |     | 7   |        |
| Dec. 3  | 19,2 |     | 5  |          | Feb. 24 |      |     | i   |        |
| s 9     | 12,0 | a   | 2  | *        | Mai 29  |      |     | 4   |        |
| s 14    | 22,7 |     | 6  |          | Juni 3  | 19,0 |     | 5   | -      |
| s 20    | 14.0 |     | 6  |          | e 10    | 13,4 |     | 6   |        |
| g 31    | 19,6 |     | 5  |          | e 24    | 19,0 |     | 4   |        |
| 184     |      |     |    |          | - 29    | 18,0 |     | 7   |        |
| Jan. 5  |      |     | 4  |          | Juli 5  | 6,7  |     | 5   | ,      |
| e 12    | 5,0  |     | 1  | 200      | × 10    | 22,0 |     | 3   |        |
| n 15    | 18,0 |     | 1  |          | = 16    | 16,0 |     | 5   |        |
| Juni 20 | 8.3  |     | 5  | Bonn     | Aug. 6  | 8.3  |     | 5   |        |
| o 25    | t3,0 |     | 2  | Donn     | a 17    | 17,1 |     | 6   |        |
|         |      |     | -  |          | - 22    | 12,0 |     | 5   |        |
| 184     |      |     | _  |          | Sept. 3 | 12,0 |     | 1   |        |
| Nov. 23 |      |     | 3  |          | 5ept. 3 | 22,7 | - 1 | 3   |        |
| - 29    | 6,0  |     | 1  |          |         | 14,4 |     | 7   |        |
| Dec. 14 |      |     | 6  |          | Oct. 31 |      |     | 7   | 5      |
| 184     | 8    |     |    |          | Nov. 5  |      |     | 6   |        |
| Jan. 5  | 6,0  |     | 8  |          |         |      |     | 0   | *      |
| a 10    | 6,0  |     | 4  |          | 185     |      |     |     |        |
| - 26    | 8,7  |     | 6  |          | Nov. 25 | 10,0 |     | 1   | 10     |
| Feb. 27 | 10,0 | 16  | 4  |          | 18      | 55   |     |     |        |
| Mai 2   | 19,0 |     | 6  |          | Juli 25 | 4,0  |     | 2   | Olmüjz |
| . 7     | 20,9 |     | 7  | ,4       | - 30    | 21,8 |     | 6   |        |
| Juli 5  | 18,5 |     | 7  |          | Aug. 5  | 14,3 |     | 5   |        |
| a 15    | 11.0 |     | 3  | *        | = 10    | 10,0 |     | 2   |        |
| - 21    | 20,2 | *   | 7  |          | Sep. 22 | 7,3  |     | 5   |        |
| Aug. 1  | 10,7 | -   | 5  |          | - 27    | 22,7 |     | 5   |        |
|         | 0,0  |     | 2  |          | Oct. 9  | 5,0  |     | 2   |        |
| . 7     | 16,0 |     | 3  |          | . 24    | 4,0  |     | 2   |        |
| - 18    | 14,2 |     | 6  |          | - 28    | 22,0 |     | 4   |        |
| Oct. 6  | 12,0 |     | 1  |          | Nov. 20 |      |     | 7   |        |
|         |      |     |    |          |         |      |     |     |        |

## Mittlere Minima.

|         | 1    | 045    |     |         |      |    |      |      |   |       |
|---------|------|--------|-----|---------|------|----|------|------|---|-------|
| Febr. 9 | 6h0  | Gew. 2 | 1   | lamburg | Nov. | 21 | 6h0  | Gew. | 2 | Eutin |
| März 7  | 12,0 | # 5    | 2   | all .   | Dec. | 2  | 4,0  |      | 5 |       |
| Aug.20  |      |        | 2   | Bilk    | 18   | 12 | 18,0 |      | 7 |       |
| Sep. 12 |      |        |     |         |      |    | 22,8 |      | 4 |       |
| Nov. 5  | 2,0  | - 1    | 5 ł | lamburg |      | 23 | 15,4 |      | 6 |       |
| a 10    | 0.0  |        | 1   |         |      | 28 | 18 5 |      | 4 |       |

|         | 1    | 846            |       | 1848         |        |        |  |  |
|---------|------|----------------|-------|--------------|--------|--------|--|--|
| Jan. 3  | 11h1 | Gew. 6         | Eutin | Dec. 21 21h7 | Gew. 8 | Bonn   |  |  |
| Juni 13 |      | - 4            |       | 1849         |        |        |  |  |
| a 18    |      | . 4            |       | Jan. 2 1,5   | o 8    |        |  |  |
| - 23    | 0,0  | - 2            |       | Mai 26 17,7  | g 5    |        |  |  |
| - 29    | 0,0  | . 2            |       | Juni 1 9,4   | . 6    |        |  |  |
| 184     | 7    |                |       | - 16 14,0    | - 1    |        |  |  |
| Nov.26  |      | - 4            |       | - 22 2,0     | , 8    |        |  |  |
| Dec. 3  |      | - 2            | ,     | - 27 23,2    | . 8    |        |  |  |
| · 13    |      | - 1            |       | Juli 2 21,0  | e 1    | *      |  |  |
| 184     |      | •              | -     | - 8 12,0     | . 5    |        |  |  |
|         |      |                |       | - 13 17,3    | - 7    |        |  |  |
| Jan. 2  |      | - 6            |       | Aug. 4 3,0   | - 1    |        |  |  |
|         | 13,7 | - 6            |       | 9 12,0       | = 2    |        |  |  |
| Apr. 30 |      | - 4            |       | - 15 3,0     | . 3    | 16     |  |  |
|         | 8,0  | - 7            | #     | - 19 20,8    | . 8    |        |  |  |
| * 10    | 17,5 |                |       | Sept. 6 0,8  | . 6    |        |  |  |
| Juli 13 | 12,8 | - 7            |       | o 10 12,0    | . 4    |        |  |  |
| - 18    | 23,0 | , 8            |       | a 15 21,4    | - 5    |        |  |  |
| - 24    | 11,2 | - 4            |       | - 21 17,7    | - 5    |        |  |  |
| - 29    | 17,8 | - 6            | , .   | - 27 0.0     | . 3    |        |  |  |
| Aug. 4  | 6,0  | - 1            |       | Oct. 29 18,0 | - 1    |        |  |  |
| Sept. 5 | 6,0  | - 4            | p     | 1850         |        |        |  |  |
| = 16    |      | . 2            | #.    | Nov. 26 18,7 | e 2    |        |  |  |
| = 21    | 18,8 | <sub>s</sub> 5 |       |              |        | ,      |  |  |
| - 26    |      | × 1            |       | 1855         |        |        |  |  |
| Oct. 2  | 10,0 | - 1            |       | Juli 28 13,4 |        | Olmütz |  |  |
| - 7     | 18,0 | - 2            |       | Aug. 3 0,0   |        |        |  |  |
| = 23    | 11,0 | - 7            |       | - 7 21,0     |        | #      |  |  |
| · 28    | 6,0  | * 2            |       | Sep125 12,0  |        |        |  |  |
| Nov. 9  | 6.0  | . 4            |       | Oct. 24 12,0 | - 2    |        |  |  |
| Dec. 5  | 22,0 | a 5            |       | - 29 0,0     | - 2    |        |  |  |
|         |      |                |       |              |        |        |  |  |

## 2) Über einige andere muthmaasslich veränderliche Sterne im Cepheus.

Bereits in der Abhandlung über a Cassiopeae habe ich daran erinnert, dass die Lage der zu vergleichenden Sterne gegen das Ange des Beobachters unter Umständen einen erhehlichen Einfluss auf die Liehtschätzungen ausüben künne. Verschieden hiervon ist aber die mehr oder minder gezwungene oder beschwerliche Stellung des Kopfes während der Beobachtung, falls man etwa, gewisser Versuche wegen, sich zu einer solchen veranlasst finden sollte. Die Wirkung beider Fälle auf das Resultat der Schätzungen ist wenigstens aus meinen Beobachtungen nachweisbar; will man aber die Existens derselben nicht annehmen, so betrachte ich für einige Sterne die Veränderlichkeit als beinahe erwiesen. Während die Vergleichungs-Reihen gewisser Sterne keine Spur von Veränderlichkeit zeigen, finde ich andere, welche solche dringend wahrseheinlich machen. Die Cepheus-Sterne aber verhalten sich im Laufe eines Jahres nach ihrer wechselnden Stellung gegen das Auge des Beobachters ebenso wie die Sterne der Cassionea, u. gehören sonach (ausser 6) zur Categorie derjenigen, die möglicherweise nur scheinbar, u. zwar im Laufe von 12 Monaten, sich als veränderlich darstellen.

#### Cenhel.

Nehme ich / als nicht veränderlich an so zeiet im Laufe des Jahres eine sehr merkliche und höchst regelmässize Variation die sich durchaus awanglos durch eine ganz regelmässige Curve darstellen lässt. Ich finde aus 266 Vergleichungen von aund 2.

den, so ist die Perlode

Mittel = 368 Tage

207

Man kann sich damit begnügen zu sagen, dass die Länge der Periodo ungefähr 1 Jahr betrage. Zwischen Maximum und Minimum verflossenen beiläufig 197 Tage oder etwa ein halbes Jahr, innerhalb welcher Zeit die Verbindungslinie beider Sterne gegen den Benhachter die beiden Extreme ihrer Lage annahm.

Betrachte ich dagegen die nahe ehenso zahlreichen Vergleichungen zwischen au. v. Cenhell, so zeigt sich keine so grosse Regelmässigkeit der Lichtcurve mehr, u. die aus ihr abgeleiteten Minima und Maxima sind von den ehen mitgetheilten ganz verschieden, nämlich:

Entweder ist non a veränderlich, und wird nor bei Vergleichungen mit v nicht als solcher erkannt, weil auch dieser Anomalien zeigt, oder beide sind nahezu constant, so dass die Veränderlichkeit bei 2 Cenhell, dem Nachharn von s u. d zu suchen wäre. Ich wage keine Entscheidung, werde aber die Beobachtnogen fortsetzen.

### B and r Cephel.

Setze ich hypothesisch B als variabel, so finde ich: 1845. 127 Beobb, geben eine sehr regelmässige Corve mit: Minimum Juni 20 gut

Maximum Jan. 1 unsicher.

1846. Eine sehr regelmässige Curve nach 45 Beobb.

Minimum Aug, 17 gut Maximum Feb. 13 gut.

1847. Schwach gekrümmte Curve aus 38 Beobb.

Minimum Aug. 27 unsicher Maximum März 5 unsicher.

1848. Aus 105 Beolib. resultirt eine beinahe gerade Linie. Vergl. sehr genau.

Minimum Juli 8 eut

Maximum März 4 unsicher.

1840 75 Roobh, werden beinahe durch eine gerade Linie durgestellt

> Minimum App. 17 ziemlich Maximum März 10 ziemlich.

1850. Die 14 vorhandenen Vergleichungen deuten and

Minimum Aug 27 Maximum April 9

Diese Daten geben die Periode = 379 Tage aus dem Minim. 387 = = = Maxim Mittel - 383 Tage

Da nuu die Werthe zwischen 316 u. 423 Tagen schwanken so läset sich nur soviel sagen dass die Periode möglicherweise 1 Jahr betrage: die mittlere Dauer zwischen Minimum n. Maximum 160 Tage oder beiläufig ein halbes Jahr.

Nehme ich versuchsweise nicht & sondern z als den Veränderlichen an, so erhalte ich aus Vergleichungen von w und 9 Conher.

1845 Max. von π = Aufaug Juli, nach βπ war es Juni 20 1818 -Juli 18 - Inli 8

Hiernach wird wenigstens so viel wahrscheinlich, dass wenn in diesem Falle von einer wirklichen Veränderlichkeit die Rede sein kann, sie z zugeschrieben werden müsse.

Die Vergleichungen von B mit v führen wieder zu einem andern Resultate, in so fern sie die Veränderlichkeit von & nnentschieden lassen, aber, auch in Rücksicht auf den frühern Anschluss von y an i, auf die Möglichkeit hindeuten. dass v veränderlich sei. Ich finde aus & und v:

1845 B Minimum Marz 15 Maximum Aug. 12 Min. Dec. 1 Fals 15 . Juli 8

1848 Die Darstellung der Beobachtungen erfordert im Allgemeinen eine gerade Linie. Bei dieser giebt man aber Fehler zu. die nicht annehmbar sind, wenn man nicht consegnenterweise die Resultate für wirklich veränderliche Sterne bei andern Fällen in Frage stellen will. Nebme ich also Wellencurven, so folgt:

> 8 Minimum Jan. 29 8 Maximum März 10 April 22 Mai 29 Juli 3 Aug. 7

Octob. 1 Diese deuten auf eine Periode von 80 Tagen, schwau-

kend zwischen 70 und 90 Tagen. Die ganze Discussion (die über d'Cephei natürlich aus-

genommen) dient nur dazu, andere Beobachter auf diese seltsamen Verhältnisse aufmerksam zu machen. Ich habe also die Sterno 1, 2, 7, 8, 7 Cephel nicht als neu entdeckte Veränderliche ankündigen, sondern nur bemerken wollen dass der Eine oder der Andere möglicherweise veränderlich sein könne.

Olmütz 1856 Dec. 19 J. F. Julius Schmidt

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

.№ 1070.

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Professors Kaiser, Directors der Sternwarte zu Leiden, an den Herausgeber.

Schon vor einigen Jahren habe ich mit dem verstorbenen Prof A C. Petersen über eine Vertheilung der Asteroïden-Beobachtungen unter den Astronomen, gehandelt, aber es achien damale dass es dazu nicht kommen koonte. Au der Leidener Sternwarte, wo man schon läugst an diesen Beobachtungen Theil genommen hat, will man sich auch gern zur Renbachtung von hestimmten Asteroiden verhinden Bei der Wahl nussten verschiedene Umstände in Retracht gezogen werden, und es kam uns am geeignetesteo vor, dass die folgenden Asteroïden an der Leidener Sternwarte su häufig beobachtet würden, als die Witterung es erlaubt: 20 Proserpina. 30 Urania. 32 Pomona. 32 Fides. 39 Lactitia und (a) Harmonia. An der Leidener Sternwarte wird man sich überdies beschäftigen mit den drei Asteroïden: 38 Leila. (4) Daphne und (42) Isis, wenn sie durch den dortigen Refractor von 6 Zoll Öffnung sichtbar sind, und so viel möglich auch mit ganz neu eotdeckten Asteroïden, wenn es solche gieht. Wenn die Bahnen der ohengenannten Asterolden so genau bekannt sein werden, dass man zu ihrer Verbesserung keine Refractor - Beobachtungen mehr braucht, wird es wahrscheinlich wieder neue Asterolden gehen um die Stelle der früheren zu vertreten.

Schon längst habe ich mir mehrere Untersuchungen vorgenommen, aber nur weuig davon konnte bis beute zur Ausführung kommen. Am weitesten fortgerückt ist meine Untersuchung mit dem Airu'schen Doppelbild-Micrometer. und gewiss hätte ich mit diesem Instrumente schon mehrere zur Veröffentlichung geeignete Resultate erhalten, wenn die böchst ungünstige Witterung es nicht verhindert hätte. Ich bin zu dieser Untersuchang veraulasst durch die ungeheuren Unterschiede zwischen den Resultaten, welche man für die Dimensionen der Planeten erhalten hat und die sonderharen Schlussfolgen, welche man meinte aus diesen Unterschieden ableiten zu können. Meiner Überzeugung nach rühren diese Unterschiede nur von Beobachtungsfehlern her, welche hier viel zu gross sind für den gegenwärtigen Standpunkt der Astronomie. Ich bin überzeugt dass der Faden-Mikrometer. obschon an und für sich das vollkommenste Instrument, die Ausmessung der Planetenscheiben mit hinreichender Schärfe nicht erlaubt, und indem der Heliometer auch für mich ein

viel zu kostspieliues Instrument ist während die meisten Shrigen Donnelbild - Mikrometer ganvlich unbrauchhar sind wollte ich versuchen was in dieser Hinsicht der ganz wohlfeile Airu'sche Micrometer verspricht. Es hat sich gezeigt. dass der Airu'sche Micrometer wirklich eine Schärfe der Bilder gieht, welche sehr genaue Messungen zulässt: aber meine frühere Meinung hat sieh auch vollkommen bestätigt. dass man hei diesem Instrumente die Distorsion der Rilder durchans nicht vernachlässigen darf. Nimmt man die Eutfernungen der Glashälften einfach den gemessenen Winkeln proportional an, so wird man constante Fehler begeben. welche die unvermeidlichen Beobachtungs-Fehler sehr weit üherschreiten. Die gemessenen Winkel lassen sich kaum zu anderthall Rogenminuten ausdehnen, und ich branche nicht zu sagen dass man dahei der Restimuung der Schranhen-Umgänge durch die von Airu empfohlenen Sterndurchgänge. keine mikrometrische Schärfe geben kann. Die ganze Untersuchung des Instruments wäre sehr leicht, wenn es sich vor den Fadenmikrometer anschrauben liess. Herr Simme hat meinem Wunsche um das Instrument dazu einzurichten kein Genüge geleistet, und dadurch ist seine Untersuchung sehr schwierig geworden.

Als eine Probe von deu Leistungen dieses Instrumentes kann ich die folgenden Messungen des Jupiters anführen, bei welchen das Instrument an dem 6-zölligen Münchener Refractor angesehraubt war. Im Hechst des vergangeneu Jahres fand ich, nus Messungen an zehn verschiedenen Tagen, mit der grössten. 326 maligen, Vergrösserung des Micrameters. Gir die mittlere Entfernum des Planeten:

> Aeq. Durchin. 37"609

Pol. Durchm. 35"160 m = 0"067

Die Grösse w ist der wahrscheinliche Fehler einer einzelnen Messung.

Dureb eine andere, von den frühern in jeder Beziehung ganz und gar unahhäugige, Beobachtungsreihe, an zehn verschiedenen Tagen, mit der zweiten, 220 maligen, Vergrösserung, faud ich:

Aeq. Durchm. 37"483 w = 0"066 Pol. Durchiu. 35"138 w = 0"055 Bessel fand, an zwölf verschiedenen Tagen (Kön. Beob. 1833 p. 102)

Aeq. Durchm. 37"60 Pnl. Durchm. 35"2t r = 0"081

Also mit meiner ersten Reihe fast vollkommen überein-

Strucce fand (Astr. Nachr. Bd. V pag. 14 und VI p. 390) aus sechstägigen Beobachtungen:

Aeq. Durchm. Pol. Durchm. 38"33 35"54

Ich habe den Durchmesser des äussersten Randes des Saturn-Ringes schon 35 mal nusgemessen, und finde dafür 39"515. Bessel fand 1831 (Astr. Nachr. N 189 und 275) 39#31 und 1837 (Kön. Beob. 1837 p. 88) 39#40. Herr Prof. Secchi fand 1855 40"99 (Monthly Not. of the R. A. S. Vol. XVI pag. 52) und 1856 40"66 (Astr. Nachr. M 1060). Er stimmi ziemlich gut mit Herrn Professor Encke. Herrn Prof. Galle and Herrn Lassell fiberein. Herr Bond in Cambridge U.S. fand 1850. mlt dem dortigen Riesenrefractor. 39#35 (Gould's Astron. Journ. Vol. 1 pag. 5). Plese ungeheuren Unterschiede rühren, meiner Ueberzengung nach, nur von Benhachtnussfehlern her. Meine Mesannusreihe zeigt keine Spur von Periodicität, welche ilerr Secchi bei dem Saturnring entdeckt zu haben glaubt. Herr Secchi hat in N 1060 der Astr. Nachr. eine neue lange Messungsreihe des Saturnringes gegeben, weiche, seiner Meinung nach, seine frühere Vermuthung bestätigt. Ich glaube hingegen dass ein Blick auf seine Resultate schon hinreicht um das Gegentheil zu zeigen. Herr Secchi bestimmte die Revolution des Ringes auf 14" 428 Sternzeit. Also machen 5 Revolutionen 3 Tage +0h8"4 Sternzeit und musste er nach Perioden von fast 3 Sterntagen dasselbe Resultni erhalten haben. Nach solchen Perioden findet aber gerade seine grössten Unterschiede. So findet er z. B.

9 Febr. 1856 5h45" Sternzeil 40"363
12 = 5 44 = 41,123
18 = 5 5 = 40,743

Ich habe kürzlich einen Aufsatz über diesen Gegenstand

unserer Academie der Wissenschaften übergeben. Ich hätte gewünscht den Saturnring üfters, während einer ganzen Nacht ausmessen zu können, aber die Witterung hat es bis heute nicht erlaubt.

Schon längst habe ich mir vorgenommen Ihnen einen Anfantz über die Ferprähre des Herro Prof. Steinheil für die Astr. Nachr. anzubieten, aber ich konnte dies nach nicht zur Ausführung bringen. Ich habe die Fernrähre des Herrn Prof. Steinheil noch nicht so vollständig untersucht, als ich es wänschte, aber iloch vollständig genug um ein Urtheil darüber aussprechen zu können. Es geschieht Herrn Prof. Steinheil ein grosses Unrecht, wenn man behauptet dass er seinen Fernrühren nur eine aute Leistung versichern kann. wenn er ihnen eine sehr grosse Länge gieht, denn er liefert auch Fernröhre van ungewöhnlicher Kürze in einer fast unglaublichen Vallkommenheit. Ich habe ein Fernrohr Steinheil's untersucht von 24 Linien Oeffnung und nur 19 Zoll 5 Linlen Brennweite. Dies Fernrahr konnte eine Vergrösserung von 124 mal vollkommen gut vertragen; zeigte damit den Begleiter des Polaris und den Donnelstern y Leonis als zwei sauhere Scheiben auf einer beträchtlichen Entfernang van elnander. Dies Fernrohr gab einem anderen aus dem Ontischen Institut, von 27 Lin. Oeffnung und 30 Zoll Brennweite, an Schärfe der Bilder nichts und an Lichtstärke nur sehr wenig nach. Das Steinheil'sche Fernrohr kostet 41. ilas andere 94 Florineu. Herr Prof. Steinheil hat mir ein Glas geliefert von 33 Linien Oeffnung und 42 Zoll Brennw. welches höchst vortrefflich ist uud die Duolicität des Sterns A Ophinchl sogleich erkennen lässt. Nicht weniger vortrefflich ist ein für mich angefertigtes Steinheil'sches Fernrohr vnn 4 Zoll Oeffoung und 8 Fuss Brennweite. Mit diesem Fernrohre sind die Doppelsterne λ u. τ Ophinchi, hei denen die Entfernungen, nach Mädler, jetzt 0"87 und 0"71 betragen, sehr entschieden separirt. Wenn man die Oeffnung unseres 6 zölligen Münchener Refracturs bis zu 4 Zoll veringert, zeigt es sich, dass er in nichts das Steinheil'sche Robr übertrifft

Leiden 1857 Febr. 12.

F. Kaiser.

Astronomische Beobachtungen auf der Leidener Sternwarte angestellt von Herrn Observator Hoek.

Astronomischer Deconatinung, and der Lectural Die ungünstige Witterung, besonders in den Monaten Navember und December, war Ursache, dass ich nur eine sehr geringe Zahl von Miktometer-Benbachtungen von kleinen Planeten bekommen habe; es sind folgende:

| Th | а | 1 1 | a . |    |    |            |
|----|---|-----|-----|----|----|------------|
|    |   |     |     | 11 | n. | Daniel and |

|                    |                                | verglichen mit                       | der Ephen            | neride des Herrn                      | Dr. Forster          | •        | Corr. der Ep        | n. |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|----|
| 1856<br>Oct. 2     | M. Z. Leiden<br>13h13 4'       | Sch. AR 23<br>28° 43′ 41″t           | Par.<br>+0"2         | Sch. d 23,<br>-0° 59′ 25″ 1           | Par.<br>+4"1         | Vgl. St. | -2"4 +9"<br>-7,8 +1 |    |
| 26<br>31<br>Nov. 2 | 12 1 46<br>10 23 27<br>10 6 44 | 23 6 8,7<br>21 55 59,6<br>21 42 23,3 | +0,7<br>-0,3<br>-0,5 | -2 12 57,1<br>-2 18 21,6<br>-2 19 5,2 | +4.3<br>+4.3<br>+4.3 | c<br>c   | -5,3 +4<br>-6,8 +1  | +4 |

O ... des 10-2

### Mittlere Oerter der Vergleichsterne 1856.0:

4 - -10 1' 55"2 AR - 1556"25'62 Cat you Waissa I 1002 une 2 Rock 95 71 Bradley 61 Cati 25 33 .. . Lalande B. A. C. 36 3808 54.8 . . K 3800 25 08 Angenom: t 56 25 66 4 - 4 1 59.4 AR - 1 33 6.85 A - - 2 19 59.2 Cat von Weisse 1 582 aug 2 Roch

Lalande B. A. C. M 3070 6 20 55 4 6.66 d = -2 18 57.9 Angenom.: 1 33

Cat. von Weisse 1, 432 AB = 1 25 22.95 4 - - 2 23 40.0 vergl, mit c\* 22 75 39.5

Angenom.: 1 25 22.85 2 - -2 23 39.8 AR = 1 25 48.79 1 - 2 21 55 0 Cat von Waissa I 441

48 37 52.0 Angenom.: 1 25 48 58 4 - - 2 31 54.4

Melpomene,

Lalande B. A. C. M 2832

verslieben mit der Enhemeride des Herra Dr. Bruhns.

Corr. der Eph. Sch. AR TR 1856 M. Z. Leiden Par. Seb. 4 18 Par. Vgl. St. . 12h 58" 0" 39° 41' 57"0 +0"4 -4" 48' 59"9 -28"5 -3"7 Oct. 19 +8"5 • 13 49 45 39 3t 4.7 +1.9 -4 59 4.8 18.5 h -23.2 -4.5 20 -- 2.1 22 11 AS 0 39 10 16.1 -1.2 -5 16 51.3 +8.5 . -21.6 25 11 86 18 38 36 13.4 -1.1 -5 42 28.1 +8,5 -18.9 -0.5 . 1 11 23 30 26 38 24 44.3 -1.3 -5 50 16.0 +8,5 d -18.9 +117 31 9 25 3 37 26 28.8 -3.6 -6 23 53.4 18.4 -2014 -118 Nov. 1 10 55 37 37 13 50.0 -1.3 -6 29 54.8 +8.5 -2314 -110

### Mittlere Oerter der Vergleichsterne 1856.0:

AR - 2535"48"53 A - -4°53' 19"8 Cat. von Waisse II. N 617 a Cat. von Weisse II. M 640 AR = 2 37 10.17  $\delta = -5$  7 53.0 vergl, mit 6\* 9.70 vergl, mit 6\*\* 9.62 Augenom.: 2 37 9.83 3 - -5 7 53.0 A. Cat von Weisse II N 488 AR = 2 29 1.52 d = -5 6 57.t 6\*\* AB = 2 29 46.37 d = -5 10 24.8Cat. von Weisse II. Ni 500 AR = 2 34 2.25 d = -5 23 t1.1 Cat. von Weisse II. M 591 c AR = 2 33 23.60Cat. von Weisse II. 36 576 à d = -5 38 33,2versl, mit d\* 23.88 vergl. mit des 23.39 Angenom.: 2 33 23,62  $\delta = -5 38 33,2$ d\* AB - 2 30 20'82 d = -5 42 57.3 Cat. von Weisse II. 36 5t3 den Cat. von Weisse II. N 666 AR - 2 38 48'06 4 - -5 33 49.3AR = 2 28 22,52 4 - -6 18 1.9 Cat. von Weisse II. . 22.76 22,79 22.88 Angenom.: 2 28 22,76  $\delta = -6 \ 18 \ 1.9$ e\* AR = 2 26 57.23 d = -6 16 9.3 Cat. von Weisse II. Nf 442 und 443 e\*\* AR = 2 24 59.03 Cat. von Weisse II. M 4t4 d = -6 30 45.7CARR AR = 2 23 40.8t  $\delta = -6 30 23.1$ Cat. von Weisse II. JE 393

Bewerkung. Die Rectascensionen der Vergleichsterne a und d ans dem British Ass. Catal. sind beträchtlich von den Bessel'schen Rectascensionen verschieden. Ich fand für das Aen. 1856 0:

AR - 2824" 0'00 a - -5°23'13"1 Lalande R A C No 4997 AR - 2 33 22 50 1 - 5 39 34.0

- - NG 4974

Ich hahe also nur die Ressel'schen Oerter behalten

#### Massalia

|         |              |             | mit der | Ephemeride des Herrn | Günther. |          | Corr. der E | phemeride |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 1856    | M. Z. Leiden | Sch. AR 20  | Par.    | Sch. d (20)          | Par.     | Vgl. St. | α           | ð         |
| Oct. 20 | 12 50" 0°    | 42° 31′ 6"2 | -0"0    | +16° 6'38"1          | +4"1     | a        | 144"6       | -31"7     |
| 25      | 12 36 8      | 41 25 32,9  | +0.2    | +15 44 48,1          | +4.2     | ь        | -153.6      | -33,7     |
| 26      | 9 5 22       | 41 13 46,8  | -3,4    | +15 40 49.0          | +416     | ь        | -143,4      | -3513     |

## Mittlere Oerter der Vergleichsterne 1856.0

AB = 26 53 46 66 d = 15° 56' 53"0) L 4 - 15 43 21.7

AB = 2 47 15.33

Ressels Zone 337

### Thomis

| 1856    | M.Z.Leiden | Sch. AR (24) | Sch. d (24) | Vergl. St. |
|---------|------------|--------------|-------------|------------|
| Oct. 19 | 14h 9".57" | 18° 13′ 58″8 | 7° 25' 10"5 | a          |
| 20      | 9 47 34    | 18 4 55,2    | 7 21 42,2   | a          |
| 25      | 8 58 7     | 17 10 48,6   | 7 0 50,5    | 6          |
| 26      | 12 57 0    | 16 58 31,1   | 6 56 6,5    | 6          |

### Mittlere Oerter der Vergleichsterne 1856.0

AB - 1816" 7'75 8 - 7º 26' 25"2 Lalanda R A C. M 2500

veral, mit a\* 9 10 Angenom.: 1 16 9,10 7 26 10.7

AB = 1 11 57.36 d = 7 38 8.3 Cat. von Weisse L. M 175 Lalande B. A. C. 36 2385 57.29 12.4 Augenom.: 1 11 57,33 7 38 10.4

Eine nähere Bestimmung von a an einem Meridiankreise würde indessen nicht überflüssig sein. -

AB = 1h 6"11'67 d = 6° 48′ 53″1 Readley 11.81 52.1 Lalande B A C 36 2187 50 - 1 s s s s 2188 12,16 12,83 45.0 Cat. von Weisse 1. M 75 47.0 vergl, mit 6\* 12.80 veral, mit 6\*\* 12.99 48.0 Angenom.: 1 6 12.87 3 = 6 48 46.6

AR = 1 3 2.85 d = 6 44 40.6 Cat. von Weisse I. M 23 A## AB = 1 1 22.09 d = 6 45 16.5 Cat. von Weisse 0 J 1084

22.01 15.9 Lalande B. A. C. 36 2020

Angenommen: 1 1 22,05 6 45 16.2

Bei dem Stern b habe ich die Oerter von Bradley und Lalande verworfen, welche vielleicht wegen einer Bewegung dieses Sternes so sehr abweichen. -

### Lutetia.

Sch. AR 91 1856 M. Z. Leiden Sch. & (21) Vergl. St. 11h 58"55" 66" 44" 43"7 Dec. 15 21° 12' 52"6 16 13 28 59 66 29 24.7 21 12 1.1

Mittlerer Ort von a, 1856.0:

AB = 4h 27"41" 54 d = 21° 14′ 16"7 Bessels Zone 393

### Amphitrite

| 1856    | M. Z. Leiden | Sch. AR 29<br>53°48′ 0"6 | Sch. d 20<br>29° 8' 3"8 | Vergl. St |
|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| Dec. 16 | 6h46" 9'     | 53°48′ 0″6               | 29° 8′ 3″8              | a         |
| 19      | 10 40 25     | 53 16 39.9               | 28 56 18.9              | h         |

# Mittlere Oerter der Vergleichsterne 1856.0

AR = 3534"45'17 A - 20° 13' 46"6 a

917

verel, mit a\* 45.49 Angenom.: 3 34 45,33 20 13 46.6

AB = 3 35 6.67 = 29 13 16.7) Bessel's Zone 398

# Juniters - Trabanten

Bessel's Zone 398

| 1856 4 | k 1857 | Trabant | Erscheinung   |          | Phase                                         | M. Z. Leiden                                                | Bemerkungen                                     |
|--------|--------|---------|---------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Juli   | 24 .   | _1      | Bedeckung     | Austritt | Erstes Erscheinen<br>Äussere Berührung        | 13 <sup>h</sup> 40 <sup>m</sup> 57 <sup>*</sup><br>13 43 52 | Starke Undulation                               |
| s      | 3 t    | Ш       | Bedeckung     | Austritt | Erstes Erscheinen<br>Äussere Berührung        | 10 59 2<br>11 0 16                                          | Starke Undulation                               |
| =      | 3 t    | 1       | Verfinsterung | Eintritt |                                               | 12 5 29                                                     |                                                 |
| Aug.   |        |         | Vorübergang   | Eintritt | Äussere Berührung<br>Innere                   | t0 35 23<br>10 38 11                                        |                                                 |
| riog.  | •      | ·       | Volumergang   | Austritt | Innere #                                      | 12 45 25<br>12 48 55                                        |                                                 |
|        | 1      | 1       | Schatten      | Austritt | Innere #                                      | 11 37 48                                                    |                                                 |
| ø      | 4      | 11      | Verfinsterung | Eintritt |                                               | 12 51 24                                                    |                                                 |
| -      | 6      | H       | Vorübergang   | Austritt | Innere #                                      | 11 56 4<br>11 59 10                                         |                                                 |
|        | 29     | 11      | Verfinsterung | Eintritt |                                               | 9 55 49                                                     |                                                 |
| Nov.   | ı      | п       | Bedeckung     | Eintritt | Aussere s Bissection Innere s                 | 7 27 3<br>7 29 7<br>7 31 25                                 |                                                 |
| s      | 1      | П       | Verfinsterung | Austritt |                                               | 11 53 47                                                    |                                                 |
|        | 1      | III     | Verfinsterung | Eintritt |                                               | 7 34 6                                                      |                                                 |
| Dec.   | 1 t    | I       | Verfinsterung | Austritt |                                               | 8 16 26                                                     |                                                 |
| Jan.   | í      | III     | Schatten      | Eintritt | Erstes Erscheinen Bissection Invere Berührung | 6 1 38<br>6 3 13<br>6 5 23                                  | Unsicher.<br>Nebelige Luft und<br>starker Wind. |
|        | 3      | I       | Verfinsterung | Austritt |                                               | 8 34 10                                                     |                                                 |
|        | t3     | II      | Schatten      | Eintritt | Erstes Erscheineu<br>Innere Berührung         | 6 2t 9<br>23 8                                              |                                                 |
| e      | 19     | 111     | Verfinsterung | Austritt | · ·                                           | 6 4t 26                                                     | vielleicht 2° od. 3' früher.                    |
| =      | 19     | I       | Verfinsterung | Austritt |                                               | 6 54 44                                                     | Gute Beobachtung.                               |

Bedeckung des Jupiter vom Monde.

1857 Jan. 2 5h 4"57'9 m. Z. L. Trabant IV 5 13 10.4

5 20 18,1)

(Aussere Berührung. Jupiter 5 21 52,21 Eintritt des letzten Lichtpunktes. 918

Zwischen dem Eintritt von Trabant II und dem Austritt von Trabant III bat der Mond noch einen kleinen Doppelstern bedeckt: 5h52"37'6 Eintritt des 1sten Sterns 9. Grösse

Bei dem Austritt schien mir Jupiter etwas verlängert in einer Richtung parailel mit dem Mondrande. Sämmtliche Jupiter-Beobachtungen wurden mit unserem achtfüssigen Münchener Refractor gemacht.

|        |              | Mi                   | nlma von Algol.                                            |
|--------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|        | t855 Jan. 19 | 10h 49" m. Z. Leiden | unter günstigen Umständen.                                 |
|        | 1856 Juli 31 | 13 58,4 =            | gute Beobachtung.                                          |
|        | 1856 Aug. 3  | 11 0,9 #             | Unsicher, weil der Anfang der Beobb. dem Minimum nahe war. |
|        | 1856 Oct. 28 | 11 9,6 =             | Gute Beobachtung.                                          |
|        | 1856 Oct. 31 | 7 56,2 =             | Gute Beobachtung.                                          |
| Leiden | 1857 Febr. 4 |                      | M. Hoek.                                                   |

Algols - Minima, beobachtet von Herrn E. van der Ven, Phil. nat. cand. in Leyden.

Schon vor einiger Zeit fand Ich Veranlassung, die meisten mit unbewaßnetem Auge sichtbaren veränderlichen Sterze zu beobachten, mit der Absicht, diese Beobachtungen fortsanetzen. Allein der Aussübrung dieses Planes waren nicht zu umgehende Umstände entgegen und schon bedauerte ich fast eine Arbeit ohne Nutzen unternommen zu haben, als die wiederholte Herausgabe von Algols Minima mich ermunterte, meine Beobachtungen, wenigstens theilweise, zum allgemeinen Gebrauch zu veröffentlichen.

Im Folgenden wird also eine Reihe von Beobachtungen bher Algol in der Nihe seinese Minimums geboten. Sie slod in der bekannten Weise notirt und wurden nach Argelander's Methode vorgenommen. Soweit es nöglich war habe ich selbat die Minima daraus berechnet; ich biete sie aber zunächst als Material, denjenigen welche mehrere Daten für die sämlichen Minima deraummet bahen.

37 - 1 1 1 1 1 ....

| A :  | =  | γΛι | drome  | dae. |      |         |
|------|----|-----|--------|------|------|---------|
| Tr   | =  | βT  | riangu | li.  |      |         |
| . 8. | γ. | 6.  | 0 =    | B. 8 | etc. | Persei. |

|    |                     | 1854.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Aug.                | 17                                                                                            | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | n. Z.               |                                                                                               | m. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | h 30°               | 7 A 2 B P                                                                                     | 8h 55m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B2 z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                     | β3γ                                                                                           | 9 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | β1z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | 45                  | 7 A 4 B                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                     | Bly                                                                                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | 48                  | 7 4 B                                                                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | 5                   | $\gamma = \beta$                                                                              | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 32                  |                                                                                               | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 44                  |                                                                                               | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 58                  | 8 2 B                                                                                         | 10 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | β1,5 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | 5                   | 83 B                                                                                          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 18                  | 82B                                                                                           | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 28                  | 82B                                                                                           | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 35                  | <b>63</b> β                                                                                   | 11 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 40                  | 848                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 45                  | 840                                                                                           | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\delta = \beta$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 55                  |                                                                                               | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | 4                   |                                                                                               | 12 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\gamma = \beta$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 10                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 28                  | 8=0                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 9<br>11<br>12<br>13 | m.Z. 9 <sup>h</sup> 30 <sup>m</sup> 11 45  12 48 13 5 32 44 58 14 5 18 28 35 40 46 55 15 4 10 | 9 30" $\gamma A 2 \beta P$<br>$\beta 3 \gamma$<br>11 45 $\gamma A 4 \beta$<br>$\beta 1 \gamma$<br>12 48 $\gamma 4 \beta$<br>13 5 $\gamma = \beta$<br>32 $\gamma = \beta$<br>44 * 1 $\beta$<br>55 * 2 $\beta$<br>14 5 * 3 $\beta$<br>18 42 $\beta$<br>28 42 $\beta$<br>28 42 $\beta$<br>35 43 $\beta$<br>40 44 $\beta$<br>45 $\beta$<br>55 $\beta 2 \rho$<br>15 4 $\beta = \rho$<br>16 $\beta = \rho$<br>17 $\beta = \rho$<br>18 $\beta = \rho$<br>19 $\beta = \rho$<br>10 $\beta = \rho$ | Aug. 17 Sept m. Z. m. Z. $\beta^3 30^+$ γ $A 2 \beta P$ m. $\delta^4 55^+$ 9 8 55 $\beta^3 \gamma$ 9 8 11 45 γ $A^4 \beta$ 12 $\beta^1 \gamma$ 20 12 48 γ $A^2 \beta$ 30 13 5 γ= $\beta$ 38 32 γ= $\beta$ 49 44 $\epsilon 1 \beta$ 58 $\epsilon 2 \beta$ 10 5 14 5 $\epsilon 3 \beta$ 25 18 $\epsilon^2 2 \beta$ 10 5 14 5 $\epsilon^3 \beta$ 25 18 $\epsilon^2 2 \beta$ 11 0 5 14 5 $\epsilon^3 \beta$ 25 18 $\epsilon^2 2 \beta$ 11 0 5 14 5 $\epsilon^3 \beta$ 25 18 $\epsilon^2 2 \beta$ 11 0 5 14 5 $\epsilon^3 \beta$ 11 0 5 15 $\epsilon^3 \beta$ 11 0 5 15 $\epsilon^3 \beta$ 11 0 15 15 $\epsilon^3 \beta$ 15 4 $\epsilon^3 \beta$ 25 16 17 18 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |

| Octob. 2 Octob. 28. |                                     |        |                  |             |              |
|---------------------|-------------------------------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| m.Z.                |                                     | m. Z.  |                  |             |              |
| 9h 15"              | 84 Y                                | 7h 50° | 8 1,5 B          |             |              |
| 35                  | A 3,5 y                             | 8 12   | 80,5 B           | $\beta T_r$ | 2 <i>β</i>   |
| 45                  | \$ 3.5 y                            | 25     | 74B              |             |              |
| 55                  | 83 y                                | 30     | 72 B             |             |              |
| 10 5                | B27                                 | 45     | 71B              |             |              |
| 10                  | B27 B4BTr                           | 9 12   | Biy              |             |              |
| 20                  | β1,5γ β3 βTr                        | 35     | 7 A 4 B          |             |              |
| 30                  | β1γ β3βΤτ                           | 10 0   | y A 3,5          |             |              |
| 40                  | $\beta = \gamma$ $\beta 2 \beta Tr$ | 15     | 7 13B            |             |              |
| 11 0                | $\beta = \beta Tr$                  | 11 10  | 7 A 2 B          |             |              |
| 5                   | $\beta Tr 0,5 \beta \beta = \delta$ |        | -                | -           |              |
| 15                  | $\beta Tr 0.5 \beta \beta = \delta$ |        | Decembe          | er 10.      |              |
| 20                  | βTr1β 60,5β                         | 5 55   | $\beta = \gamma$ |             |              |
| 30                  | β Tr 1 β 60,5 β                     | 6 10   | 72 B             | 848         | ε <u>=β</u>  |
| 35                  | βTr 1,5 β 61 β                      | 20     | 74 B             | B28         | ε 1 <i>β</i> |
| 40                  | BTr2B 81B                           | 30     |                  | B28         | ε 2 <i>β</i> |
| 45                  | BTr2B 81B                           | 35     |                  | Rege        | n            |
| 12 0                | β Tr 2,5 β 8 1,5 β                  | 7 0    | 82               |             |              |
| 5                   | 8 Tr 3 B 82 B 84 P                  | 5      | ð 2,             |             | 34p.         |
| 10                  | 8 Tr 43 838 880                     | 10     | 83               |             | 33 p         |
| 15                  | βTr3β 82β β4ρ                       | 15     | 34               |             | 32p          |
| 18                  | β Tr 3 β 63 β                       | 22     |                  |             | 3 1 p        |
| 22                  | β Tr 2 β 8 2 β                      | 26     |                  |             | 3=-р         |
| 32                  | βTr1β 81β                           | 31     |                  |             | 18           |
| 40                  | BTr0,5 B 61 B                       | 36     |                  |             | 1 3          |
| 50                  | βTr 0.5 β 8 0.5 β                   | 42     |                  |             | 3=p          |
|                     |                                     | 45     |                  | Rege        |              |
|                     | Octob. 28                           | 8 30   | 82               |             | 3 Tr 3 β     |
| 6 h 0 m             | γ 2 β                               | 50     | β2               |             | 12 /3        |
| 10                  | $\delta = \beta$                    | 9 5    | /3 3             |             | ε 1 <i>β</i> |
| 20                  | 80,5 B                              | 20     | γ1               |             |              |
| 30                  | δ1β βTr2β                           | 30     | βı               |             |              |
| 40                  | 81,5 B BTr 2,5 B                    | 40     | β2               |             |              |
| 50                  | δ2β βTr3β                           | 10 3   | β3               |             |              |
| 55                  | 82,5 \( \beta \) B Tr 4 \( \beta \) | 19     | β4               |             |              |
|                     | 83,5 B B10                          |        |                  | 148         |              |
|                     | 83β βTr4β β=ρ                       | 56     |                  | 3,5 ₿       |              |
|                     | 63β βTr 4β β 1 p                    |        |                  | 13β         |              |
|                     | 33 B BTr4 B                         | 35     |                  | 128         |              |
| 40                  | 62 B B Tr 3 B                       | 12 6   | γ Δ              | 2 3         |              |
|                     |                                     |        |                  |             |              |
|                     | 1.5                                 | 555.   |                  |             |              |

|    | Janua                                                                                     | т 19.                                                                               |                                                                                                            |                                                      |                                                      | Janua                                                | r 19.                                                |                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 28 | 82 Y                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                            | 111                                                  | 35                                                   | 83                                                   | ß                                                    | 840                                                  |
| 38 | \$ 1 y                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                            |                                                      | 42                                                   | 82                                                   | β                                                    | 84B                                                  |
| 54 | $\beta = \gamma$                                                                          | 816                                                                                 | Tr                                                                                                         |                                                      | 53                                                   | 81                                                   | β                                                    | 83 B                                                 |
| 6  |                                                                                           | BTr                                                                                 | $=\beta$                                                                                                   | 12                                                   | 5                                                    | 8=                                                   | β                                                    | 82 B                                                 |
| 20 |                                                                                           | $\beta T_T$                                                                         | 28 838                                                                                                     |                                                      | 30                                                   |                                                      |                                                      | $\varepsilon = \beta$                                |
| 26 | 82                                                                                        | ð                                                                                   |                                                                                                            |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |
| 33 | 81                                                                                        | ð                                                                                   |                                                                                                            |                                                      |                                                      | Mär                                                  | z 3                                                  |                                                      |
| 45 | β=                                                                                        | ď                                                                                   |                                                                                                            | 10                                                   | 35 <sup>m</sup>                                      | 818                                                  | 82 B                                                 |                                                      |
| 53 | 80,                                                                                       | 5 8                                                                                 |                                                                                                            |                                                      | 40                                                   | 828                                                  | 8 4 B                                                |                                                      |
| 6  | 81,                                                                                       | 5β                                                                                  |                                                                                                            |                                                      | 45                                                   | 838                                                  | 84B                                                  | 840                                                  |
| 20 | 83                                                                                        | β                                                                                   |                                                                                                            |                                                      | 49                                                   | 848                                                  |                                                      | \$3,5 p                                              |
| 28 | ð 3,                                                                                      | 5 8                                                                                 | \$5p                                                                                                       |                                                      | 55                                                   |                                                      |                                                      | 830                                                  |
| 35 |                                                                                           |                                                                                     | \$3p                                                                                                       | 11                                                   | 6                                                    |                                                      |                                                      | \$1p                                                 |
| 40 |                                                                                           |                                                                                     | 820                                                                                                        |                                                      | 10                                                   |                                                      |                                                      | \$0,5 p                                              |
| 46 |                                                                                           |                                                                                     | \$ 1,5 p                                                                                                   |                                                      | 16                                                   |                                                      |                                                      | 810                                                  |
| 3  |                                                                                           |                                                                                     | β 1,5 ρ                                                                                                    |                                                      | 22                                                   |                                                      |                                                      | 830                                                  |
| 13 |                                                                                           |                                                                                     | 820                                                                                                        |                                                      | 30                                                   | 848                                                  |                                                      | 84p                                                  |
| 18 |                                                                                           |                                                                                     | \$ 2,5 p                                                                                                   |                                                      | 45                                                   | 838                                                  |                                                      |                                                      |
| 25 | 85                                                                                        | β                                                                                   | 830                                                                                                        |                                                      | 58                                                   | 818                                                  | ε3β                                                  |                                                      |
|    | 38<br>54<br>6<br>20<br>26<br>33<br>45<br>53<br>6<br>20<br>28<br>35<br>40<br>46<br>3<br>13 | 38  \$\beta 1\psi \cdot \text{9} = \psi \cdot \text{6} = \psi \cdot \text{20} \\ 26 | 38 β1γ 54 β=γ β1γ 61ρ 70 β1γ 620 β7γ 626 β26 33 β16 45 β=β 53 δ0,5β 6 δ1,5β 6 δ1,5β 28 δ3,5β 35 40 46 3 13 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Längenunterschied mit Paris 8,6 Reduction auf die Sonne

Reducirtes Minimum 15h6"9

Berechnung des Minimums für den 12ten Septh, 1854. Das Mittel aus den Beobachtungen, wo \$10 s β2ρ 10 19 im Mittel 10"23"5

Läugenunterschied mit Paris -8.6 Reduction auf die Sonne

Reducirtes Minimum 10h 18"3

Berechnung des Minimums für den 2ten Octb. 1854. Das Mittel aus den Beobachtungen, wo \$40 12h 10m s β Tr 2 β 12 11 Die Beobachtungen, wo \$3p 12 10

im Mittel 12h 10m3

Längenunterschied mit Paris -8,6 Reduction auf die Sonne +5,4

Reducirtes Minimum 12h 7m1.

| Jani   | uar 19. | Januar 19. |         |  |
|--------|---------|------------|---------|--|
| 7h 0 " | 7 A 2 B | 8h 5m      | 7 A 4 B |  |
| 20     | γ A 3 β | 12         | 84 Y    |  |
| 42     | 7.43 B  | 21         | \$3 Y   |  |

Berechnung des Minimums für den 28<sup>sten</sup> Octb. 1854.

Die Beobachtung, wo  $\beta = \rho$  giebt  $7^h 10^m$ Das Mittel aus den Beobachtungen, wo  $\beta 1 \rho = 7^h 10^m$ 

223

im Mittel 7h 10 - 8.6
Längenunterschied mit Paris - 8.6
Reduction auf die Sonne + 7.7

Berechnung des Minimums für den 10<sup>tes</sup> Dec. 1854. Das Mittel aus den Beobachtungen, wo  $\beta = \rho$  7<sup>h</sup>34<sup>n</sup> wo  $\rho$ 13 7 33.5

wo p1p3 7 33.5
im Mittel 7 33.5
Längenunterschied nit Paris — 8.6
Reducirt auf die Sonue + 6.9

Beducirtes Minimum 2 2 32.3

im Mittel 10h 55"5

Längenunterschied mit Paris — 8:6

Reduction auf die Soune + 3:1

Reducites Minimum 10h 5.0"

Berechnung des Minimams für den 3<sup>148</sup> März 1855.

Die Beobachtung, wo β0,5ρ giebt 11<sup>15</sup>10<sup>10</sup>

Das Mittel aus den Beobachtungen, wo β1ρ 11 t1

Leiden 1857 Jan. 16. E. van der Ven.

# R: Entdeckung eines Cometen.

Herr Professor d'Arrest hat am 22mm Febr. Morgens einen ziemlich hellen Cometen entdeckt, dessen Durchmesser er auf 1½ schätzte. Der genäherte Ort des Cometen war

1857 Febr. 22  $16^b$  40° m. Zt. Leipzig AR & 320° 37′  $\delta$  & + 22° 4′ tägliche Bewegung des &

in AR + 47' in 3 + 43'.

Beobachtung des Cometen auf der Altonaer Sternwarte.

1857 Febr. 25 17<sup>h</sup>11<sup>n</sup>12<sup>s</sup> m.Zt. Altona α app. & 21<sup>h</sup>32<sup>n</sup>17<sup>s</sup>36 17 21 14 σ σ σ σ σ app. + 24<sup>o</sup>24<sup>s</sup>26<sup>st</sup>4 Peters

Ausser dieser Beobachtung gelang auf der hiesigen Sternwarte, des ungünstigen Wetters wegen, bisher nur noch am 27stes Februar eine Einstellung des Cometen in die Mitte des Kreismikrometers. Herr Pape hat aus den Schätzungen vom 22stes u. 27stes Februar und der Beobachtung vom 23stes Februar, die nachstehenden Bahnelemente gerechnet, welche als eine erste Anniherung werden gellen können:

> T = 1857 März 14,0888 m.Zt. Berl.  $\pi = 197^{\circ}$  0'4  $\Omega = 323$  31,7 i = 87 6,2  $log \ q = 9,82586$ Rücklünfig. Mittl. Beob. (R-B)  $\Delta \lambda \sim 0'1$ ,  $\Delta \beta + 1'3$ .

| Ephe    | meri | de | des    | Cor | meten | für | 12h | Berlin.     |
|---------|------|----|--------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 1857    |      | 24 |        | 80  | 4     | log | Δ   | Lichtstärke |
| Feb. 22 | 21h  | 22 | . O.   | +21 | 55"   | 0,1 | 277 | 1,00        |
| 26      | 21   | 35 | 6      | 25  | 3     | 0,0 | 918 | 1,07        |
| März 2  | 21   | 51 | 57     | 28  | 29    | 0,0 | 530 | 1,40        |
| 3       | 21   | 56 | 57     | 29  | 23    |     |     |             |
| 4       |      |    | 19     | 30  | 18    |     |     |             |
| 5       | 22   | 8  | 5      | 3 t | t 4   |     |     |             |
| 6       | 22   | 14 | 18     | 32  | t 1   | 0+0 | 114 | 1,82        |
| 7       | 22   | 21 | 0      | 33  | 8     |     |     |             |
| 8       | 22   | 28 | 15     | 34  | 4     |     |     |             |
| 9       | 22   | 36 | 4      | 35  | 0     |     |     |             |
| 10      | 22   | 44 | 31     | 35  | 56    | 9,9 | 683 | 2,31        |
| 11      | 22   | 53 | 38     | 36  | 51    |     |     |             |
| 12      | 23   | 3  | 28     | 37  | 44    |     |     |             |
| 13      | 23   | 14 | 4      | 38  | 34    |     |     |             |
| 14      | 23   | 25 | 28     | 39  | 20    | 9,9 | 267 | 2,83        |
| Altona  | 1857 | M  | Srz 1. |     |       |     | 1   | Ρ.          |

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

.№ 1071.

Bericht über einige vorläufige Versuche zur Bestimmung der Längendifferenz der Sternwarten von Berlin und Königsberg mit Hülfe des Telegraphen, von Herrn Dr. Wichmann in Königsberg.

Die interessanten und überraschenden Recultate welche die in den Jahren 1853 und 1854 zwischen Brügeel und Greenwich, so wie zwischen Greenwich und Paris, augestellten Versuche zur Ermittelung der Längendifferenz dieser Orte durch telegraphische Signale ergeben haben, zeigen nur zu dentlich dass durch die früheren Methoden die Langendifferenz selbst zweier für geographische Ortsbestimmungen so wichtiger Stationen, wie Paris und Greenwich, trotz aller darauf verwandten Mühe und Kosten, nicht mit derienigen Genauigkeit ermittelt war, welche man erreicht zu haben glaubte oder zu erlangen wünschte. Es lässt sich demnach erwarten, dass durch weitere Auwendung der Telegraphen für astronomische Läugenbestimmungen auch für manche audre der hisher angenommenen Längendifferenzen nicht minder erhebliche Fehler sich beransstellen werden und da ansserdem die zwischen England und dem Continente gemachten Versuche die Fortpflauzungsgeschwindigkeit telegraphischer Siguale so heträchtlich geringer ergeben haben, als die ausgedehnten Versuche in Nordamerika in den Jahren 1844 his 1850, so muss es iedenfalls sehr wünschenswerth erscheinen, nicht nur die Längendifferenzen der grösseren Sternwarten durch telegraphische Signale aufs Neue zo prüfen und zu berichtigen, um so allmählig ein telegraphisch bestimmtes Netz von Hauntstationen zu erlangen, sondern auch neue Versuche anzustellen, welche über die Geschwindigkeit der Fortbewegung der telegraphischen Signale weitere Erfahrungen zu liefern im Stande sind. Von diesem Gesichtspunkte aus wurde im Herhst des verflossenen Jahres 1856 die telegraphische Bestimmung der Längendifferenz der Berliner und Königsberger Sternwarte begonnen, und obgleich dieselhe noch nicht als abgeschlossen anzusehen ist, so dürfte hei dem gesteigerten Interesse, welches dergleichen Versuche in neuerer Zeit gefunden haben, ein kurzer Bericht üher die bisher erlangten Ergebnisse nicht unwillkommen

Nachdem die müthigen Vorliereitungen leendet und das anzuwendende Verfahren zu
üchtel auf einer k
ürzeren Strecke gepr
üft war, konnte am die K
ünigl. Telegraphendirection zu Berlin die Bitte um Erlaubniss zur Beuutzung der Apprarte und Leitungen zwischen Berlin und K
ünigsberg gerichte werden Dieselbe wurde von Seiten des Herrn Geheimenrathes Nottebohm auf das Bereitwillieste gewährt, indem für die beiden Mouate October und November nicht nur die Morgenstunde von 6 his 7, sondern an den Taven Sonnabend und Sonntag auch die Abendstunde von 9 bis 10 Uhr ausschliesslich für diese astronomischen Versuche zur Disposition vestellt wurde. Gleichzeitig unterstützte der Telegranhenhaumeister Herr Altaelt in Berlin gütigst die Ausführung der iu Bezug auf die Apparate etwa erforderlichen Vorkehrungen und war bei den Versuchen fast jedesmal in Berlin gegenwärtig. Da keine der beiden Sternwarten direct mit der telegraphischen Leitung verbunden war, so konnten die an den Meridiaukreisen derselben befindlichen Pendeluhren auch nicht unmittelbar mit einander verglichen werden sondern our mit Hülfe mehrerer nach den Telegraphenbüreans transportirter Chronometer, und die Experimente zur Vergleichung der Chronometer mussten daher auch auf den Telegraphenbüreaus selbst angestellt werden. Dort boten aber die Morgenstuuden ausser audern Unbequemlichkeiten nicht die nöthige Ruhe, so dass pur die bewilligten Abendstunden benutzt werden konnten

Da die Vergleichung der entfernten Chronometer nicht allein durch willkürlich gegebene Signale bewirkt werden sollte, sondern auch durch Colneidenzen mit tactmässigen Schlägen, welche, von einer Pendeluhr herrührend, vermittelst des Telegraphen auf beiden Stationen zugleich hörbar gemacht wurden, so musste zunächst entschieden werden. ob das bei den ähnlichen zwischen Pillan und Knnigsherg angestellten Versuchen befolgte Verfahren auch bei einer so viel grösseren Entfernung ausreichend sein würde. An dem ersten Beobachtungstage (Octbr. 26) war daher nur auf ilem Königsberger Büreau eine Pendeluhr aufgestellt. Ein an das Penlel befestigter Stift tauchte bei dem Maximum der Elongation desselben auf einer Seite in Quecksilber und verursachte dadurch die Schlicssuug der galvanischen Kette, wodurch alle zwei Sekunden auf jeder Station ein hörbarer Schlag des Telegraphenapparates bewirkt worde. Durch die Schliessung der Kette beim Eintanchen des Stifts in das Ouecksilber wurden nämlich dem galvanischen Strome zu gleicher Zeit zwei Wege dargeboten, ein kürzerer in Kö-

sein.

nigsberg durch den daselbst befindlichen Electromagneten \*) (das Relais, welches den Schreibannarat in Thätigkeit setzt) direct zur Erde, und ein langerer durch den nach Bromberg führenden Leitungsdrath und den dortigen Flectromagneten in die Erde bei Bromberg und so zurück nach Könleshere. Durch den auf diese Weise in Bromborn erregten Electromagneten wurde daselbst eine neue Batterie eingeschaltet, welche das Sleuai ebenso wie hei allen telegraphischen Depeschen nach Berlin weiterhestirderte. Die ersten Versuche zeigten nun, dass trotz der so stattfindenden sehr ung leichen Theilmo \*\*) des galvanischen Stromes, die Wirkung in Bromberg, und demnach auch in Berlin, mit den für den gewöhnlichen Dienst angewandten Anparaten, ohne irgend eine Abanderung derselben, genugsam erfolgte. Es blieben zwar, vermuthlich in Folge des fenchten Wetters, in Berlin bisweilen einige Schläge aus, aber die Coincidenzen liessen sich doch mit ziemlicher Sicherheit ermitteln und gewährten eine schärfere und sicherere Vergleichung der Chronometer als die willkührlichen Signale. Demgemäss wurde nun in Berlin in gleicher Weise eine Tiede'sche Pendeluhr im Telegraphen-Büreau zu diesem Zwecke verwandt, deren Schläge ebenfalls direct nur his Bromberg und von dort durch die Bromberger Batterie nach Königsberg weitertelegraphirt wurden. Am t6. November gelang es auf beiden Stationen, Colneidenzen an beiden Pendeluhren zu heohachten, durch deren Ergebniss bereits eine kleine Verzögerung der Signale auf der Strecke Berlin-Königsberg sehr bestimmt augedeutet wurde. Der folgende und letzte Beobachtungstag (Novh. 30), an welchem die Experimente in Beziehung auf die telegraphischen Experimente vollständig gelangen, zelgte non ganz unzweideutig, dass die Unterschiede der Berliner Chronometer von den in Königsberg befindlichen immer etwas grösser gefunden wurden, wenn die Coincidenzen an der Berliner Pendeluhr beobachtet wur-

den. kleiner dagegen bei Anwendnug der Könlusberger Pendeluhr. Da nämlich die Käniesberger Zeit der Berliner vorauf ist, so mussten die Chronometer in Königsberg noch etwas mehr vereilen, während die Signale der Berliner Pendeluhr den Wee von Berlin his Königsberg durchliefen und umvekehrt die Berliner Chronometer zu weit varrücken während die Schläge der Königsberger Pendeluhr von Königsberg his Rerlin gelangten. Es eroah sich also darans mit Restimmtheit dass die Zeit welche die telegraphischen Signalschläge gebrauchten um von einer Station zur andern zu gelangen. für diese Beobachtnussart nicht mehr unmerklich war, und um diese Verzögerung der Signale noch bestimmter, ohne Anwendung der Chronometer und ohne Mitwirkung der Beobachter zu ermitteln, wurde nun auch noch der Versuch gemacht, dass heide Pendelnbren zugleich mit den Telegraphenauparaten in Verbindung gesetzt wurden and gleichzeitig sowahl in Berlin als in Könleshere ihre Schwingungen auf die sich abwickelnden Papierstreifen aufzeichneten. Dieser Versuch, durch welchen die Coincidenzen der Schwingungen der beiden Pendelnhren selbst beobachtet werden sollten, gelang vollkommen, da auf heiden Panierstreifen kein Schlag der entfernten Uhr fehlte. Die Schwingungszeiten der heiden Pendel waren dabei genügend verschieden, um die Coincidenzen derselben ziemlich rasch auf einander folgen zu lassen, und zugleich war die Verbindung der Uhren mit den Telegraphenapparaten ganz ebenso. wie hei den Beohachtungen mit den Chronometern, \*) so dass das Resultat der Papierstreifen mit dem der Chronometerbeehachtungen identisch werden musste. Die snäter vorgenommene Vergleichung der heiden Paplerstreifen ergab nun unzweiselhaft, dass in Berlin, wo die schneller schwingende Pendeluhr sich befand, sämmtliche Coincidenzen constant um etwa sechs Secunden früher eingetreten waren. woraus nach dem Verhältniss und der Grösse der Schwingungsdauer in diesem Falle folgte, dass die Schläge jeder I'hr auf der entfernten Station um vier Hunderttheile einer Zeitsecunde später eintrasen. Es betrug also in diesem Falle die Summe der durch die Einschaltung der Bromberger Batterie verursachten Verzögerung und der zur Fortpflanzung der galvanischen Entladung auf der Strecke von etwa 100 geogr. Meilen erforderlichen Zeit nur 0'04. -

In Beziehung auf die Bestimmung der Längendifferenz der heiden Sternwarten zeigt sich zwar deutlich, dass der

998

<sup>&#</sup>x27;) Die auf «immilichen preu-siechen Staatstelegraphen benutzten Apparate «ind die Morze"schen; eine ausführliche Beschreibung derselben fündet sieh in: Dr. H. Schellen, der electro-magnetische Telegraph, Braunschweig, 1854. Die Drathweibindung ist aus objege Angaben leich herzustellen.

<sup>&</sup>quot;) Diese Theilung des Stromes läste sich awar sehr leicht gaust umgehen, wenn man auf der Statien, we die Pendichte, sich verbindung des Relais (Electromagneten) mit dem Erkaboden aufhrebt und den Strom erst durch dar Relais und dann in den Leitungsdrath leitet, allein aledann ist en nicht möglich von der andern Station her Signale zu empfangen, also auch keine Anerde von dort her möglich i für die weiterbin zur erwähnenden Versuche, wo he iche Pendichten mit beiden Stationen zugleich ihre Schläge markiren sollen, ist es aber nothvendige Bedingung, dass auf beiden Stationen die Verbindung des Betals mit dem Erdboden vorhanden, abod ich Theilung der Stromes andett zu merzhen.

<sup>\*)</sup> Es war nämlich durch einen Drath das Quecksilber mit dem "Ambos" (auf welchen der sogenannte Schlüssel niedergedrückt wird) in leitende Verbindung gebracht, und ein zweiter Drath verband die Uhr mit dem Schlüssel selbst, weicher dann rubir auf seiner binteren Unterlage lieren blieb.

bisher angenommene Unterschied in Zeit = 28°25'0 etwa um eine ganze Secunde zu gross ist, indesses sind nur an zweien von den vier Beohachtungsdagen die Zeithestimmungen und Uebertragung der Zeit genügend zuverlässig. Die Versuche bedürfen daher nothwendig noch späterer Wiederbolungen, so wie auch die persönlichen Gleichungen der Beohachter erst später festgestellt werden müssen. Als eine sehr erhehliche Schwierigkeit stellte sich hiebei die Unsicheibeit der Uebertragung der Zeit durch die Chronometer heraus, indem die auf den Elegrapheubüreaus direct be obeathet en Differenzen der auf derselbes Station befindlichen Chronometer bisweilen beträchtlich von der durch Interpolation aus den, vor und nach den Telegraph-Beobachtungen, auf den Sterwarten gemachten Vergleichungen berech ne-

220

ten abweichen, ein Uebelstand, der durch die ungünstigen und weiten Wege (namentlich in Königsberg) und die beträchtlichen Temperaturunterschiede, deuen die Chronometer auf dem Transporte ausgesetzt wurden, besonders am letzten Tage, jedenfalls sehr vergrössert wurde. —

Nach diesen Angaben der Resultate der Versuche im Allgemeinen wird en nöttig sein, von den Beobachungen etwas Nährers mitzutheilen. Das Verfalten selbat und die dadurch erreichbare Genauigkeit erhellt am besteu aus den Beobachtungen des letzten Tages (Novh. 30), welche in Beziehung auf die telegraphische Vergleichung der Uhren am vollständigsten sind. Es wurden an diesem Tage fünf Chronometer henntzt, drei in Berlin und zwei in Königsberg. Die Beobachter waren:

```
in Berlin, Herr Frofessor Encke, Chronometer von Tiede 16 (10) 0's schlagend,

Dr. Bruhne, "Tiede (29) 0,5 "

Dr. Förster, "Kossels (1291) 0,5 "

In Königsberg Dr. Wickmann, "Muton (255) 0,5 "

Otto Hanen "Williams", "Winnert (130) 0,5 "
```

Die Beobachtungen waren folgendermassen angeordnet:

1. Reihe. 10 willkührliche Signale im Berlin gegeben.

2. s 10 desgl. s s Königsherg gegeben,

3. Coincidenzen, beobachtet in Berlin und Königsberg mit den Schlägen durch die Königsberger Pendeluhr gegeben,
4. Berliner

5. Königaberger 6. Berliner 7. 10 willkührliche Signale in Berlin gegeben.

8. = 10 desgl. = Königsberg =

Da es zwecklos und zu weitläuftig seln würde, alle diese Beobachtungen anzuführen. so wird es geuügend sein, nur die zweite Reihe der Signale anzugeben, da bei dieser alle zehn Signale an jedem Chronometer beohachtet wurden, und von den Coincidenzbeobachtungen die Reihe (3) u. (4) Bezelchnet man die Chronometer durch die Anfangsbuchstaben der Beobachter, und ordnet sie so, dass alle Differenzen positiv sind, so ergehen die zehn Signale der zweiten Reihe folgende Unterschiefen.

| W-E     | W - B   | W - F   | W = H  |
|---------|---------|---------|--------|
|         |         |         |        |
| 32"42'8 | 27"26"4 | 26"51'0 | 8"28"6 |
| 42,8    | 26,5    | 50,8    | 28,7   |
| 42,9    | 26,4    | 50,8    | 28,2   |
| 42,8    | 26,4    | 50,8    | 28,6   |
| 43,4    | 26,3    | 50,9    | 28,5   |
| 42,8    | 26,3    | 51,1    | 29,0   |
| 42,8    | 26,4    | 51,0    | 28,8   |
| 42.8    | 26,3    | 51,1    | 28,7   |
| 42,8    | 26,5    | 51,2    | 28,6   |
| 43,0    | 26,4    | 51,2    | 28,8   |

Ans diesen Zahlen ergeben sich zugleich durch Subtraction die Differenzen der drei Berliner Chronometer unter einander, so wie Ihre Abweichung von H. Die Signale folgten bei diesen wie bei den ührigen Reihen in Intervallen von 20 bis 30 Secunden auf einander, so dass jede Reibe nur wenige Minuten umfasst.

Bei den nun folgenden Coincidenzbeobachtungen ist, da die Zeiten der Pendeluhren nicht abgelesen wurden, der Schlag der Pendeluhr, welcher zu der, der Zeit nach frühesten unter allen Coincidenzen gehört, mit 0h0"0° bezeichnet, die folgenden mit 2, 4, 6 etc., so dass jede beobachtete Coincidenz auf eine gerade Secunde der Pendelnhr fallen muss, da diese nur von 2 zu 2 Secunden anschlugen. Mit der durch die Signalheobachtungen schon bekannt gewordeen Differenz der Chronometer lässt sich dann leicht der jeder Colucidenz zugehörige Schlag der Pendeluhr ermitteln Um die Uebereinstimmung der Beohachtungen ansehaulich zn machen, sind in jeder Reibe alle Cojucidenzen auf einen bestimmten, der Mitte der Reihe nahegelegenen Schlag der Pendelnhr reducirt, wehei die zur Reduction angewandten relativen Gänge der Chronometer im Verhältniss zu den Pendelphren diejenigen sind, welche sich respective aus den Relheu (3) und (5) und aus (4) und (6) ergeben.

Reihe (3). Coincidenzen, beobachtet nach der Königsberger Pendeluhr (reducirt anf 0h6"0" Pendel.) Reihe (4). Coincidenzen, beobachfet nach der Berliner Pendeluhr (reducirt auf 0.17.0° Pendel.)

| (re        | ducirt anf 0"6" | O' Pendel.)                           | (rec               | ducirt auf 0"7"0" | Pendel.)       |
|------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
|            |                 | Chronometer Tiede Nr.                 | 10, (Professor Ex  | icke.)            |                |
| Pendet.    | Chronometer.    | Reduc. Zeit.                          | Pendel.            | Chronometer.      | Reduc. Zeit.   |
| 0h 0"32'   | 9h 52m15'2      | 957"46'413                            | 0h 0m14'           | 10h 5"40'4        | 106 12"25'008  |
| 2 36       | 51 20,4         | 46,398                                | 1 40               | 7 6.0             | 24,903         |
| 3 52       | 55 37,2         | 46,454                                | 3 36               | 9 1,6             | 24,901         |
| 4 44       | 56 29,6         | 46,344                                | 5 28               | 10 53,2           | 24,885         |
| 5 56       | 57 42,4         | 46,439                                | 7 16               | 12 40.8           | 24,855         |
| 6 50       | 58 36,8         | 46,310                                | 9 26               | 14 50,4           | 24,901         |
| 8 4        | 59 51,6         | 46,385                                | 11 22              | 16 46.0           | 24,898         |
| 8 44       | 10 0 32,0       | 46,394                                | 13 18              | 18 41.6           | 24,896         |
| 9 30       | 1 18,4          | 46,343                                | 10 10              | 10 41,0           | 24,030         |
| 10 34      | 2 23,2          |                                       |                    |                   |                |
|            |                 | 46,516                                |                    |                   |                |
| 11 30      | 3 19,6          | 46,368                                |                    |                   |                |
|            |                 | Chronometer Tiede 3                   |                    |                   |                |
| 0h 1"40"   | 9h58m40'5       | 10h 3" 3'066                          | 0h 0"32'           | 10h 11"15"        | 10h 17"41'724  |
| 2 36       | 59 37           | 3,015                                 | 3 2                | . 13 44.5         | 41,717         |
| 3 18       | 10 0 19,5       | 3,101                                 | 5 32               | 16 14             | 41,711         |
| 4 4        | 1 6             | 3,146                                 | 7 58               | 18 39,5           | 41,691         |
| 4 54       | 1 56,5          | 3,152                                 | 10 34              | 21 15             | 41,704         |
| 5 42       | 2 45            | 3,178                                 | 13 10              | 23 50,5           | 41,717         |
| 6 28       | 3 31 - 5        | 3.223                                 | 10 10              |                   | ,              |
| 7 24       | 4 28            | 3,170                                 |                    |                   |                |
| 8 16       | 5 20-5          | 3,156                                 |                    |                   |                |
| 9 6        | 6 11            | 3,162                                 |                    |                   |                |
| 9 58       | 7 3.5           | 3,148                                 |                    |                   |                |
| 10 52      | 7 58            |                                       |                    |                   |                |
| 10 32      | / 36            | 3,115                                 |                    |                   |                |
|            |                 | Chronometer Kessels N                 |                    |                   |                |
| 0 p 0 m 0, | 9h 57"35"       | 10h 3m38'559                          | 0h 2"10'           | 10h 13" 28"       | 10h 18"17'043  |
| 2 34       | 10 0 10,5       | 38,537                                | 4 46               | 16 3,5            | 17,058         |
| 3 28       | 1 5             | 38,503                                | 7 10               | 18 27             | 17,033         |
| 4 16       | 1 53,5          | 38,528                                | 9 50               | 21 6,5            | 17,061         |
| 5 6        | 2 44            | 38,534                                | 12 22              | 23 38             | 17,063         |
| 6 0        | 3 38,5          | 38,500                                |                    |                   |                |
| 6 50       | 4 29            | 38,506                                |                    |                   |                |
| 7 38       | 5 17+5          | 38,531                                |                    |                   |                |
| 8 30       | 6 10            | 38,517                                |                    |                   |                |
| 9 20       | 7 0,5           | 38,523                                |                    |                   |                |
| 10 10      | 7 51            | 38,529                                |                    |                   |                |
| 11 2       | 8 43,5          | 38,515                                |                    |                   |                |
|            |                 | Chronometer Musten Nr.                | 255. (Dr. Hilchm   | ermu.)            |                |
| 0h 0m24'   | 10b 24"50"      | 10h 30m 29° 325                       | 0p 0m 0s           | 10h 38m 9 5       | 10h 45"8'122'  |
| 1 6        |                 | 29,409                                | 2 34               | 40 43             | 8.127          |
|            | 25 32,5         |                                       | 5 2                | 43 10,5           |                |
| 1 58       | 26 25           | 29,394                                |                    |                   | 8,113          |
| 3 36       | 28 4            | 29,425                                | 7 42               | 45 50             | 8,138          |
| 4 28       | 28 56 5         | 29,410                                | 10 8               | 48 15.5           | 8,117          |
| 5 18       | 29 47           | 29,416                                | 12 38              | 50 45             | 8,109          |
| 6 10       | 30 39,5         | 29,401                                |                    |                   |                |
| 6 58       | 31 28           | 29,426                                |                    |                   |                |
| 7 48       | 32 18,5         | 29,432                                |                    |                   |                |
| 8 36       | 33 7            | 29,456                                |                    |                   |                |
| 9 28       | 33 59 - 5       | 29,442                                |                    |                   |                |
| 10 20      | 34 52           | 29,427                                |                    |                   |                |
| 11 12      | 35 44,5         | 29,413                                |                    |                   |                |
|            |                 | Chronometer W'innert                  | Nr. 130 . (Herr He | agen.)            |                |
| 0h 1" 2"   | 10h 17" 0"      | 10 <sup>h</sup> 22 <sup>m</sup> 0'931 | 0h 3m 2h           | 10b 32"42'5       | 10h 36m 391712 |
| 5 10       | 21 10,5         | 0,992                                 | 5 26               | 35 6,0            | 39,689         |
| 6 8        | 22 9            |                                       | 10 24              | 40 3,0            | 39,675         |
| 9 22       | 25 25           | 0,921                                 |                    |                   | 39,758         |
|            |                 | 1,013                                 | 13 20              | 42 58,5           | 39,135         |
| 11 4       | 27 8            | 1,009                                 |                    |                   |                |
|            |                 |                                       |                    |                   |                |

Es ist noch zu bemerken, dass bei diesen, wie bei den folgenden Colacidenzbeobachtungen, die Schäige des Telegraphenapparates durch das Anschlagen des Schreihapparatmagneten hewirkt wurden; dies geschalt in der Absicht, um das Besultat der Chronometerheobachtungen mit dem der Papierstreifen vergleichbar zu machen, indem dadurch die von der Schliesaung der Kette bis zum Niederschlagen des Magnetankers verstreichende Zeit für heide Beobachtungsarten wegen der vollkommen gleichen Construction der Apparate nahe als gleich augenommene werden kann.<sup>5</sup>) Auf diese Weise wurden aber die Telegraphschläge weniger präciu und kurz, (hesonders in Königaberg, wo auch der Schlag des Relais-Aker stets mit gehört wurde) und dies ist die

Ursache, weshall die Coincidenzbeobachtuugen nicht so sicher und nicht so zahlreich aussielen, als es sonst bei Vergleichung eines einzelnen Chronometers mit den präcies Schlägen einer Pendeluhr möglich ist. Indessen lässt sich dieser Uebelstand leicht durch kleine Abänderungen an deu Apparaten umgehen. Elie audre Schwierigkeit lag daria, dass die Beobachter an den weniger laut schlagenden Chronometern (z. B. bei Winnerl) leicht durch die Schläge der übrigen Chronometer gestört wurden.

Aus den vorhin angeführten beiden Reihen (3) und (4) und aus den Reihen (5) und (6) ergeben sich nun folgende Mittelwerthe:

```
Königsberger Pendeluhr.
                                                              Barliner Pendelphe
                Beihe (3).
                                                                   Reihe (4).
 046"0' Pendelphr = 957"46'397
                                                  0 7"0 Pendeluhr = 10 12"24"906
                                   E_{-}(11)
                                                                                    E (8)
                  - 10 3 3 137
                                   B (12)
                                                                  = 10 17 41.711
                                                                                    B (6)
                 - 10 3 38 524
                                   F (12)
                                                                  = 10 18 17 052
                                                                                    F (5)
                 = 10 22 0.974
                                   11 (5)
                                                                  = 10 36 39 709
                                                                                    H (A)
                  - 10 30 20 414
                                                                   -- 10 45 8 121
                                   W (13)
                                                                                     W (6)
                Beilie (5).
                                                                  Beibe (6).
0h36"0' Pendeluhr = 10 28 4 028
                                   E (14)
                                                 05 39"0" Pendeluhr - 10 44 18 324
                                                                                    E (7)
                 = 10 33 20 923
                                   B (15)
                                                                  - 10 49 35 395
                                                                                    B (5)
                 - 10 33 56 318
                                   F (15)
                                                                   = 10 50 10.714
                                                                                    F (5)
                 = 10 52 18,680
                                   H (6)
                                                                   = 11 8 33,353
                                                                                    H (2)
                  = 11 0 47,223
                                   II' (13)
                                                                   = 11 17 1.819
                                                                                     W (6)
         Die einzeklammerten Zahlen bezeichnen die Anzahl der beehachteten Coincidenzen.
```

Aus diesen Mittelwerthen erhält man ferner unter Voraussetzung eines gleichförmigen Ganges der Chronometer: .

```
1000' der Pendeluhr = 1009,795 E

s = 1009,881 B

s = 1009,886 F

s = 1009,837 H

s = 1009,834 W
```

```
1000° der Pendetuhr = 996,572 E

= 996,711 B

= 996,699 F

= 996,689 H

= 996,718 W
```

Mit diesen Zahlen sind die oben angegehenen reducirten Zeiten berechnet, welche den einzelmen Coincidenzen entsprechen. Will man darans noch die relativen Gänge der Chronometer bestimmen, so erhält nam folgende:

Aenderungen der Chronometerdifferenzen in 1000 Sec. m. Zt.

|         |   | Kgsh. Pendeluhr | Aus der | Berl. Pendeluhr | Mittel  |
|---------|---|-----------------|---------|-----------------|---------|
| $W_{-}$ |   | +0*099          | +       | 0'146           | +0'1225 |
| W_      |   | +0,013          | +       | 0,007           | +0,0100 |
| W-1     |   | +0,008          | +       | 0,019           | +0,0135 |
| W       | H | +0,057          | +       | 0,029           | +0,0430 |

<sup>\*)</sup> In Berlin waren im Telegraphenbüreau fortwährend eine Menge Apparate nach andern Stationen in Thätigkeit und wegen des dadurch entstehenden Gerüusches konnten die sehwächeren Schläge des Relais nicht gehört werden.

Eadlich lässt sich aus jeuen Beohachtungen anch der retative Gang der beiden Pendeluhren ableiten; jede derselben machte währerd der ganzen Zeit ungestört ihre Schwingungen, und die Zählung derselben in Reihe (5) und (6) sist als die Fortsetzung der Zählung von (3) und (4) anzusehen. Das Quecksilber blieb stets unverändert an seiner Stelle, wurde also auch dann von Pendel berährt, wenn die Uhr nicht in die galzunische Kette eingesehlossen war. Die einzelnen Chronometer ergeben nun folgende Verhältnisser:

```
E 1000 Sec. der Berliner Uhr = 986'905 d. Königsb. Uhr.

= 986,945 s

F s s = 986,942 s s

H s s = 987,003 s s

= 986,943 s s
```

235

Stellt man nun die aus den sämmtlichen 8 Beobachtungsreiben sich ergebenden Mittelwerthe zusammen, so erhält man folgende

|       |               |           | реопасиц | te Chterschien | e dei Chionom | cici.    |          |          |
|-------|---------------|-----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| Reihe |               | Bert. Zt. | W-E      | W-B            | W-F           | H - E    | H - B    | H-F      |
| 417   |               | oh o mil  | 20712101 | 27"26'33       | 26"51"17      | 24"14'49 | 18"57'77 | 18"22"61 |
| (1)   | Berl. Signale | 94 27"    | 32"43°04 | 21 20 33       | 20 31 17      | 24 14 49 | 10 3/ // | 18 22 01 |
| (2)   | Kgsb. Signale | 36        | 42,90    | 26,37          | 51,04         | 14,2t    | 57.7t    | 22,38    |
| (3)   | Culneld. K.P. | 10 3      | 43,017   | 26,277         | 50,890        | 14,577   | 57,837   | 22,450   |
| (4)   | # B.P.        | 18        | 43,215   | 26,410         | 51,069        | 14,803   | 57,998   | 22,657   |
| (5)   | # K.P.        | 33        | 43,195   | 26,300         | 30,905        | 14,652   | 57,757   | 22,362   |
| (6)   | # B.P.        | 50        | 43,495   | 26,424         | 51,105        | 15,029   | 57,958   | 22,639   |
| (7)   | Berl, Signale | 59        | 43,50    | 26,31          | 50,98         | 14,87    | 37,67    | 22,20    |
| (8)   | Kesb. Signale | tt 3      | 43,55    | 26,32          | 50,91         | 14,70    | 57,47    | 22,09    |

Die durch Coincidenzen gefundenen Unterschiede zeigen sehr bestimmt, dass sie bei Anwendung der Berliner Pendeluhr grösser gefunden worden: da indessen die angegebenen Zahien theils wegen ungleicher Güte der Chronometer, theils wegen der ungleichen Anzahl der zu Grunde liegenden Coincidenzen sehr verschiedenes Gewicht besitzen, welches sich kaum anders als durch unsichere Schätzungen ermitteln lässt. so wird es sweckmissig sein, die Resultate jedes Chronometernance besonders anfansuchen. Bezeichnet x die Zeit. um wie viel ein Signal oder Pendelschlag auf der entfernten Station später wahrgenommen wurde, \*) so geben die Coineidenzen an der Berliner Pendeluhr die Unterschiede um die Grösse x zu gross, die an der Königsberger Uhr am x zu klein. Verbindet man also, nm den Gang der Chronumeter zu eliminiren, die Resultate von (4) mit dem Mittel von (3) und (5) und ebenso (5) mit dem Mittel von (4) und (6), so ist der Unterschied = 2x und man erhält auf diese Art

| au     | $u(4) u. \frac{1}{2} [(3) + (5)]$ | aus (5) n. ½ [(4)+(6)] | Mittel     |  |  |
|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|--|--|
| W-E.   | x = +0.053                        | x = +0.080             | x = 0.0665 |  |  |
| W-B.   | 0,061                             | 0,059                  | 0,060      |  |  |
| W-F.   | 0,086                             | 0,091                  | 0,0885     |  |  |
| H - E. | 0,094                             | 0,132                  | 0,113      |  |  |
| H - B. | 0,101                             | 0,110                  | 0,1055     |  |  |
| H-F.   | 0,125                             | 0,143                  | 0,134      |  |  |
|        |                                   |                        |            |  |  |

Die hier hervortretende Verschiedenheit der Werthe von x, je nachdem die Berliner Chronometer mit W oder H verglichen werden, rührt vermuthlich, wenn man sie nicht zufälligen Beobachtungsfehren zuschreiben will, von eonstauten persönlichen Unterschieden in der Schätzung der Coin-

cideuxen her. Gesettt z. B., dass ein Beobachter die Coineldeuxen immer zu späl notirt, so wird dies hler bel Anwendung der verschiedenen Peudeluhren auch entgegengesetzte Fehler in der reaultienden Zeit des Chronometers erzeugen, da die Berliner Uhr dem Chronometer voreilte, die Königsberger dagegen hinter demselhen zurückhlich. Es ist daher aleht unmöglich, dass durch solche persönliche Geichungen der Werth von x entstellt wird, aber dass x hier reell nad positiv let, wird durch die obigen Beobachungen ergengend bewiesen. Aus des Signalbeobachungen ergiebt sich ebenfalls der positive Werth x = +0.063, worauf jedoch kien grosses Gewicht gelegt werden darf.

Unzweiselhaft und sicherer, und gäuzlich frei von persönlichen Schätzungen der Beobachter, tritt dagegen der Werth von .x durch die directe Vergleichung der beiden Pendeluhren hervor. Jede derselben wurde dabei in ganz gleicher Weise, wie bei den vorhergehenden Chronometerheobachtungen, mit dem Telegraphenapparat verbunden, und nunwährend beide Uhren zugleich ihre Schläge telegraphirten. auf jeder Station der Papierstreifen des Apparats in Bewegung gesetzt. Von Zeit zu Zeit wurden von Königsberg aus willkührlich kleine Striche und Punkte eingeschaftet, welche sich ebenfalls auf beiden Streifen markirten und dadurch die Vergleichung derselben untereinander möglich machten. Die Beobachter hatten während dieses Versuches nichts weiter zu thun, als dafür zn sorgen, dass die Abwickelung des Papiers ohne Unterbrechung erfolgte. Bei der späteren Vergleichung beider Streifen worde die Zählung der markirten Schläge bei einem beliebigen Schlage der einen Uhr mit 0 begonnen, so dass die folgenden respect, mit 2, 4, 6 ... bezeichnet wurden. Die markirten Secundenschläge entsprechen also den graden Zahlen, die nicht markirten den nngeraden. Auf diese Weise ergah die Schätzung, wohei nothigenfalls ein Zirkel zu Hülfe genommen wurde, folgende, aus den Halbirungen der Intervalle einer Uhr durch einen Schlag der andern hervorgehenden Colncidenzen.

<sup>\*)</sup> Es mass dabei vortiafig angenommen werden, da » für die von Bertin nach Könighertg gehanden Signale chen so gross ist, als für die in entgegengesetzter Richtung gegeberen, und nugleich unestehleden gelassen werden, aus weichen verschiedenen Ursuchen sich die Zeit » zusammensetzt.

Nr 1071

| Berliner Papierstreif.<br>Kgsb. Pendel Berl. Pend. |     |    |       | Pend.         Kgsb. Pendel         Berl. Pend.         von x           5         60         61         + 0,040           1         363         368         046           4         512         519         033           6         663         672         033           0         814         825         033 |   |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------|
|                                                    | 54  | =  | 55    | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = | 61  | + 0,040 |
|                                                    | 204 | =  | 207   | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = | 214 | 046     |
|                                                    | 356 | =  | 361   | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = | 368 | 046     |
|                                                    | 507 | == | 5 t 4 | 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = | 519 | 033     |
|                                                    | 658 | =  | 667   | 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = | 672 | 033     |
|                                                    | 809 |    | 820   | 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = | 825 | 033     |
|                                                    | 960 | =  | 973   | 967                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = | 980 | 046     |

Aus diesen Zahlen ergiebt sich das Verhältniss der Schwingungen der beiden Pendel:

1000 Secund. d. Berl. Pendel = 986°931 d. Königsb. Pendel. Die Berliner Uhr eilte also der Königsberger in Jeder Scunde um 6'0132 vor, so dass, wenn eine Coincidenz in Berlin um  $\pi$  Secunden früher eintrat, die Zeit x, in Secunden der Retliner Uhr anzechtekt, folgt :

$$2x = n.0.0132$$
.

Hiernach sind die vorhin angegebenen Werthe von 2 berechuet und als Mittelwerth ergiebt sich

$$x = +0.0396.$$

In wie weit diese Verzügerung der Signale auf der eutfernten Station von der Einschaltung der Bromberger Batterie oder von der beträchtlichen Enffernung herrührt, und ob sie sich, bei gleicher Anwendung der Apparate, constant erweisen wird, müssen spätere Versuche entscheiden. Zu hemerken ist noch, dass auf bei den Papierstreifen die von der auffersten Uhr herrühreuden Striche die kürzeren sind. Die Wirkung der Batterieu von Königsherg und Berlin war also in dem eutfernten Bromberg stets von kürzerer Dauer, was bei der erwähnten ungleichen Theilung des galvanischen Stromes sich wohl erwarten lässt.

Die Beobachtungen von Novbr. 16, we ebenfalls an beiden Pendeluhren Coincidenzen beobachtet wurden, ale in Königsberg uur ein Chronometer. W (Muston), angewendet werden kounte, geben auch einen positiven Werth von x. Es ergab sich anmitch:

Berl, Zeit W. E H - BW-Fdurch Coincid. 26"24'77 (1) d. Kgsb. Pend. 10<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> 3t\*15'91 26"t8'03 (2) Berlin. s to 57 16,36 24.95 18.22 (3) 11 25 16.63 24.99 18.24 so dass, wenn die Reiheu (2) und (3) mit dem aus ihnen selbst folgenden relativen Gange der Chronometer auf die Zeit von (1) reducirt werden, folgt

ans 
$$W-E$$
  $x = \frac{1}{2}$  0'045  
 $W-B$  0,065  
 $W-F$  0.080.

Bei die sen Beobachtungen waren die Schwingungszeiten beider Pendel nur wenig verschieden, so dass hier die oben erwähnten persönlichen Schätzungsfehler nicht zu fürchten sind, dagegen hatte aber an diesem Tage das Chronometer Muston auf dem Transporte zum Telegraphenbüreau seinen Stand plützlich um + t'3 geändert. Eine bestimmte Ursache dieser Aenderung ist nicht bekannt; die Vergleichung mit den Berliner Chronometern zeigt aber, dass jener Sprung schon in seiner vollen Grösse auf dem Hinwege entstanden sein muss, und nicht von einer Aenderung des Ganges des Chronometers herrührt, denn während der ganzen Dauer der Versuche hat das Chronometer seinen Stand weiter nicht merklich geändert.

Zeigt nun schon dies Ereigniss, dass die Uebertragung der Zeit durch die Chronometer, wenigstens in so ungfinstiger Jahreszeit, erhebliche Mängel herbeiführt, so erhellt dies noch mehr aus den Beobachtungen von Nov. 30, indem die Vergleichung der an demselben Orte befindlichen Chronometer unter sich ein Mittel zur Prüfung der Regelmässigkeit ilires Ganges darbietet. Die Temperatur betrug an ienem Abende an beiden Orten 8 bis 10 Grad Kälte R., während auf den Telegraphbürgans 15 bis 16 Grad Wärme waren so dass die Chronometer eine Temperaturdifferenz von 25 Grad zu erleiden hatten. Ueberdies waren die Wege (namentlich in Königsberg, wo der Transport der Chronometer von der Sterowarte his zum Telegraphen - Amte etwa 40 Minuten erforderte.) durch tiefen Schnee uneben und glatt gemacht. wodurch das sichere Gehen erschwert wurde. Die Folgen dieser Umstände treten daher bei den Königsberger Chronometern an ienem Tage besonders stark hervor; die direct heobachteten Differenzen ergaben nämlich

|            |         |          | Zeit an | Muston | MustWinnerl | Fehler |
|------------|---------|----------|---------|--------|-------------|--------|
| In iler St | ernwart | e        | 8       | 13"    | 8"26'96     | -      |
| Auf d. Te  | legraph | enamte   | 9       | 45     | 28,10       | +0'36  |
| desgl.     | durch   | Signale  | 10      | 0      | 28,54       | +0,66  |
| -          | _       | Coincid. | 10      | 54     | 28,46       | +0,11  |
| _          | -       | Signale  | t t     | 30     | 28,76       | -0,10  |
| -          | vor d.  | Weggehe  | n 12    | 10     | 28,75       | -0,26  |
| Auf der    | Sternwa | rte      | 13      | 20     | 29,62       | _      |

Die Columne "Pehler" ist hier so zu verstehen, dass es die Correctionen sind, welche den aus den Vergleichungen auf der Stenwarte interpolirten Zahlen hinzugefügt werden müssen, um mit den direct beobachteten Unterschieden Bereinzustimmen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Urregelmässigkeiten grössteutheils dem Chronometer von Winnert zngeschrieben werden müssen, dessen Gang nuf dem Transporte jedesnal beträchtlich langsanner gewesen zu ein scheint; der Gang dieses Chronometers lässt überhaupt

schon seit langer Zeit viei zu wünschen üb:ig, "währeni Muston sich stets als ganz vorzüglich bewährt hat. Auch zeigen die Vergleichungen mit den Berliner Chronometern, dass Muston gleichförniger gegangen ist, so wie auch die Beohaehtungen au diesem Chronometer nicht nur für z., sondern auch für das Schwingungsverhaltniss der heiden Pendel-Uhren Werthe gehen, welche dem Resultate der Papierstreifen näher kommen, als die ies Chronometers von Winner!

Bei den Berliuer Chronometern aind die Unregelmässigkeiten nicht so heträchtlich, indessen zeigt sieh auch hier, dass namentlich das Chronometer E (Trede N 10), seinen Gang geändert hat. Die beolachteten Differenzen sind nämlich:

|                          | neri. zeit | 11-12   |         | -     |
|--------------------------|------------|---------|---------|-------|
| Auf der Sternwarte       | 8h 20m     | 5°16'57 | 5"51'68 | 35°12 |
| Im Telegr. Bür., Signale | 9 32       | 16,62   | 51,86   | 35,20 |
| Coincid.                 | . 10 26    | 16,88   | 52,24   | 35,36 |
| — — Signale              | 11 1       | 17,21   | 52,58   | 35,37 |
| Auf der Sternwarte       | . 12 30    | 17,92   | 53,09   | 35,17 |

Interpolirt man ans den auf der Sternwarte gefundenen Differenzen die Werthe für die drei Zwischenzeiten, so ergeben sieh folgende Fehler (Correctionen) der interpolirten Differenzen:

Berl. Zeit 
$$B-E$$
  $F-E$   $F-B$ 
 $9^h32^n$   $-0'34$   $-0'23$   $+0'07$ 

10 26  $-0,37$   $-0,15$   $+0,22$ 

11 1  $-0,23$   $-0,01$   $+0,22$ 

Wegen dieser Unregelmässigkeiten der Chronometer können die Beohaehtungen von Nov. 30 nicht wohl zur Längenhestimmung zugezogen werden, zumal da an diesem Tage
in Berlin der Himmel bedeckt war, so dass die Berliner
Zeithestimmung nur aus Beobachtungen von Novhr. 28 und
Dechr. 2 interpoiitt werden kann. Die Beohachtungen von
Novhr. 16 haben ehenfalls keine genügende Zuverlässigkeit,
wegen des vorhin erwähnten Sprunges im Stande des Königscherger Chronometers: ninum man an. was kaum bezweifelt werden kann, dass dieser Sprung in seiner vollen Grösse
auf dem Himwege entstand, so ergeben die Beobachtungen
von Nov. 16 die Längendliferenz Königab-Bert. = 28°24'10.

Dennach bleihen nur noch die Beobachtungen der heiden ersten Tage, Oct. 26 und Nos. 13 übrig, gegen die sich nichts Weseutliches einwenden lässt, obgleich auch darin die Unregelmässigkeiten der Chronometer sich bestimmt aussprechen. Es wird aber gemügen, hier und die Resultate der Beobachtungen anzufähren, nämlich die einzelnen, aus den verschiedenen Combinationen der Chronometer, bei verschiedener Beobachtungsart hervorgehenden Werthe der Längendifferenz. Diese waren:

|         | Chronometer | durch Sign. | durch Coincid.                    |
|---------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| Oct. 26 | aus W-E     | 28"24'02    | 28"23'87<br>23,71 Königsh. Pendel |
| _       | W-B         | 24,01       | 23,71 Komgsh. render              |
| Nov. 15 | W - E       | 24,13       | 24,09                             |
| _       | W-B         | 24,12       | 24,39                             |
|         | W-F         | 24,05       | 24,22 Berliner Pendel             |
| -       | H-E         | 23,86       | 23,85 Beriner Fender              |
| _       | H-B         | 23,86       | 24,15                             |
|         | 11 13       | 02 21       | 02.00                             |

Am 15tes Nov. wurden die Schläge der Känigsh. Uhr in Reelin nicht gehört weil wie sich suäter berausstelite, die nach der Uhr innfouden Drähte nicht genügend von einander igolist waren weshall die Wirbung der Ratterie wohl in Kanigsberg night aber in Reemberg genügend erfolgte Rei dem Berl. Auparat war sowohi am 15, als 16. Nov. die Theilung des Stromes vermieden, indem die Verhindung des Relais mit dem Erdboden aufgehoben war, während ein Draht die Uhr und das Relais verhand. Am 30 Novbr. wurde dagegen mit getheiltem Strome telegraphist, ohne dass in Königsberg eine Acuderung in der Wirkung des Stromes bemerkhar geworden ist. L'ebrigens haben die Versuche jedesmal erheblich mehr Zeit als eine Stunde erfordert, weil namentlich an den drei ersten Tagen theils in der teiegraphischen Leitung mehrfache Schwierigkeiten sich einfanden, theils die Verständigung und das Gelingen der Experimente nicht immer gieich nach Wunsch erreicht wurde.

Die astronomischen Zeithestimmungen wurden in Berlin am Pistor's einem Meridiankeise (Benbachter Dr. Bruhar), in Künigsb. am Repsold'schen Merid.-Kr. (Beob. Dr. Wichmann) gemacht. Bezeichnet man die persönlichen Gleichungen der Beobachter, welche später noch bestimmt werden sollen, durch b und rr. so kann unch dem Vorhergehenden als das Resultat der bisherigen Beobachtungen angesehen werden:

Königsb. Zeit = Berlin, Zeit + 28"24'0 + m-b.

M. Wichmann.

Die Auregung zu diesen Versuchen zur Bestimmung der Lüngendifferenz zwischen Königsberg und Bertin gieng von Herrn Dr. Wichmann aus, der auch für die Anordnung derselben die von ihm gemachten Erfahrungen bei einer ähntichen Operation zwischen Königsberg und Pillau bentutzt. Der von ihm verfasste vorstehende Bericht, konnte deshallkeinen kundigeren Händen anvertraut werden, als den seinigen. Die Resultate ille hier mitgelheilt sind, stimmen bis auf Kleinigkriten, die von der verschiedenen Rechnungsform herrihten, mit den von mit erhaltenen überein.

Berlin 1857 Febr. 23.

Encke.

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

# **№** 1072.

| Rerliner | Refractor - | Beobachtungen. | von | Herrn | Dr. Förster |  |
|----------|-------------|----------------|-----|-------|-------------|--|
|          |             |                |     |       |             |  |

|      |                |                        | Plane                |                    | Enterpe 27               |                |                           |        |          |
|------|----------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|--------|----------|
|      | M. Z. E        | Berlin                 | Δα                   | 40                 | а арр.                   | P.             | ð прр.                    | P.     | Vergl St |
| 1866 | Aug. 1         | 14h 14"53"             | - 9' 24"3            | -2' 11"7           | 325° 11' 35"5            | +1"2           | -15° 49' 20"7             | +5"0   | a        |
|      | s 31           | 12 30 11               | +38 33,5             | -3 13,9            | 318 16 50,2              | +1,7           | -18 11 9,3                | +5.1   | ь        |
|      |                |                        |                      |                    | Irene (14)               |                |                           |        |          |
|      | Sept. 9        | 11531" 6°              | -11' 6"8             | +4' 35"2           | 332" 41' 28"1            | +0.5           | -24° 26′ 36″8             | +4"1   | a        |
|      | sept. 9        | 12 18 57               | -23 16,6             | +1 30,8            | 332 29 18,3              | +1,1           | -24 29 41,2               | +4.0   | a        |
|      | 2 10           | 12 10 01               | -10 10,0             |                    |                          | 1              |                           | 7.470  |          |
|      |                |                        |                      |                    | ellona 28                |                |                           |        |          |
|      | Sept. 8        | 13b 20"34"             | + 5' 10"9            |                    | 344° 41′ 32″4            | 0,3306         | -11°20′18″8               | 0.8795 | a        |
|      | = 9            | 13 19 12               | -54 44,2             | +0 44,6            | 344 30 2,4<br>344 7 28,7 | 0,3459         | 11 27 22,8                | 0,8792 | Ь        |
|      | s 11           | 12 47 24<br>13 40 55   | -27 45.9<br>+57 27.8 | -1 31,8<br>+2 21,9 | 344 7 28,7<br>344 7 2,0  | 0,2379         | 11 41 13.8<br>-11 41 29.7 | 0,8822 | c<br>d   |
|      | s 11           | 12 4 46                | + 7 0.1              | -1 7,7             | 343 33 47.8              | 0.0358         | -12 1 22,5                | 018854 | e        |
|      | s 14           | 11 44 16               | +77 51,8             | +2 7,2             | 342 18 43,9              | 0,1342         | -12 45 24.9               | 018871 | f        |
|      | s 30           | 12 53 11               | -46 59.8             | -2 36,9            | 340 54 4,6               | 0,5576         | -13 33 20,4               | 018740 | 9        |
|      | Oct. 3         | 11 38 49               | -48 27,6             | +5 12,6            | 340 30 39,8              | 0.3884         | -13 46 2010               | 0.8850 | h        |
|      | s 3            | 12 10 58               | +62 28,2             |                    | 340 30 30,4              | 0,4904         | -13 46 24 1               | 0,8799 | i        |
|      |                |                        |                      | 7                  | hemis 24                 | ,              |                           |        |          |
|      |                |                        | 01 + 0/10            |                    |                          | 0"4            |                           | 1.040  |          |
| 2    | Sepi. 25       | 12 28 44               | - 9' 19"8            | -5' 20"4           |                          | -04            | + 9" 4'51"3               | +2"5   | a        |
|      | = 25           | 13 17 15               | - 0 40,7             | +2 42,8<br>-0 51,7 | 22 35 34,4               | +0,0           | + 9 4 45,7                | +2,5   | 6        |
|      | g 26<br>Oct. 3 | 12 55 40 '<br>14 37 35 | -10 10:3<br>+ 1 56:8 | +4 16,2            | 21 13 23,6               | $-0,1 \\ +1,2$ | + 9 1 11,3<br>+ 8 33 47,8 | +2,5   | 6        |
|      | € 4            | 15 2 25                | - 9 4,5              | +0 3,9             |                          | +1,3           | + 8 29 35,5               | +2,6   | c        |
|      | , 5            | 14 14 21               | -19 38,6             | -3 58,0            |                          | +1,2           | + 8 25 33,8               | +216   | c        |
|      | = 10           | 12 6 0                 | - 6 42,3             | +2 27,1            |                          | +0,2           | + 8 4 40,9                | +2,6   | ď        |
|      | # 11           | 10 5 34                | -17 6,5              | -1 29,0            |                          | -1,2           | + 8 0 44,8                | +2,6   | d        |
|      | = 21           | 9 14 18                | -41 21,5             | -0 23,2            |                          | -1,2           | + 7 17 36,6               | +2,7   | e        |
|      | s 24           | 9 2 39                 | +38 49,3             | +0 19,0            | 17 21 46,6               | -1,2           | + 7 5 0,8                 | +2,7   | f        |
|      |                |                        |                      | 7                  | Thalia (23)              |                |                           |        |          |
| 9    | Sept. 30       | 14b 10"21"             | +64' 48"9            | +4' 56"3           |                          | +0"7           | - 0° 51' 42"7             | +4"0   | a        |
|      | Octb. 3        | 12 56 10               | -35 25,5             | -1 42,9            |                          | -0.1           | - 1 3 2014                | +4,1   | 6        |
|      | s 4            | 12 40 2                | -47 48,4             | -5 30,9            | 28 19 30,2               | -0.3           | - 1 7 8,4                 | +4,1   | 6        |
|      | # 5            | 12 14 17               | -134 15,1            | -3 59,9            | 28 7 1,1                 | 0,5            | - 1 10 55,3               | +4,1   | c        |
|      | s 8            | 11 55 51               | -157 15,7            | -4 57,5            |                          | -0,6           | - 1 22 2,0                | +4.2   | d        |
|      | = 24           | 9 48 46                | +13 27,7             | -0 55,5            |                          | -1,3           | - 2 8 35,3                | +4,3   | e        |
|      | s 30           | 8 31 54                | -66 9,0              | +2 9,7             |                          | -1,9           | - 2 17 25,8               | +4,3   | f.       |
|      | s 31           | 9 13 9                 | -80 33,1             | +1 12,8            | 21 57 5,0                | -1,3           | - 2 18 22,7               | +4,3   | f        |
|      |                |                        |                      | L                  | utetia 21                |                |                           |        |          |
|      | Oct. 4         | 13h 56"53"             | -49' 9"3             | -3' 1"2            |                          | -2"1           | +21° 19' 32"9             | +3"1   | æ        |
|      | s 5            | 13 13 48               | -44 12,8             | -2 14.9            |                          | -2,6           | +21 20 19,2               | +3,0   | a        |
|      | Nov. 18        | 12 27 53               | -48 44.0             | +1 8,8             |                          | -0,6           | +21 31 57,5               | +3,0   | a        |
|      | = 26           | 13 24 55               | -124 25,2            | +1 23,1            |                          | +1,2           | +21 27 48,5               | +3,0   | Ь        |
|      | Dec. ?         | 12 45 8                | +74 24,4             | +0 13.0            |                          | +0,9           | +21 23 34,2               | +3.0   | c        |
|      | s 5            | 10 9 16                | +26 58,8             | -2 6.0             |                          | -1,4           | +21 21 15,2               | +3,1   | c        |
|      | s 9            | 10 40 35               | -40 0.6              | -5 28,0            |                          | -0,6           | +21 17 53.4               | +2,9   | c        |
|      | s 10           | 9 52 7                 | -19 48,3             | +3 7,2             |                          | -1,2           | +21 16 59,0               | +3,0   | ď        |
|      | s 10           | 10 19 54               | +15 3,5              | +3 0,5             |                          | -0,9           | +21 17 3,7                | +3.0   | e        |
|      | = 12           | 9 23 9                 | -15 41,0             | +1 20,2            |                          | -1,5           | +21 15 23,4               | +3,0   | e        |
|      | s 12           | 9 57 33                | -51 11,1             | +1 28,4            | 67 31 34,1               | -1,2           | +21 15 20,2               | +3.0   | đ        |

| Mittl      | ere Örler                  | der Verglei                | chsterne 1656,0.                            | 1            |                    | Thalia.            |                                 |
|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
|            |                            | Euterpe.                   |                                             | Bez.         | æ                  | ð                  | Autoritäten                     |
| Bezeich    | а. ж                       | 8                          | Autoritäten                                 | .4.20        | 21 20 41,2         | - 2 28 4010        | B.Z.136.                        |
| * 4        | 325° 20′ 13"7              | -15" 47' 19"2              | B. Z. 117. Vergl. x                         | f-x          | +1 56 9,0          |                    | Faden-Mikrom.                   |
| * 6        | 317 37 26.2                | -18 8 3,2                  | A.Z. 256, Vergl. y                          |              | •                  |                    |                                 |
| * .2       | 324 28 55.7                | - 15 47 33,9               | A. Z. 236, B.Z. 117,                        |              |                    | Luielia.           |                                 |
| * 11       | 317 32 57.4                | -18 3 47.9                 | A. Z. 256. T. 9865.                         | * a          | 78° 58′ 25″8       |                    | B. Z. 524 (s. unlen)            |
| a-x        | +51 18,2                   | +0 17-2                    | Faden - Mikrometer.                         | * 4          | 74 49 46,4         | ,                  | BZ 393,T1820,Vgl.x,             |
| b-y        | + 4 30.3                   |                            | 4 4                                         | * 6          | 73 56 34,9         |                    | B. Z. 395, Vergl. 2             |
|            |                            | Irene.                     |                                             | * €          | 68 57 15-6         |                    | Berl. MerBeob.                  |
| * "        | 332° 51′ 40"7              | -25°31′23"8                | Berl, Merid, -Beob.                         | * d          | 68 21 38,8         |                    | B.Z.393, Vergl. 14              |
|            | 501 51 40 7                |                            | ben, stenabeng.                             | * e          | 67 46 31,7         |                    | B.Z. 343, Vergl. v              |
| * 0        | 344° 35′ 32″2              | Bellona.<br>               | D // +0# +0#                                | * 2"         | 74 47 54.9         |                    | B. Z. 393                       |
| * 6        |                            |                            | B. Z. 127, 129.                             | * 9          | 75 40 22,3         |                    | B. Z. 393                       |
| * D        | 345 23 57,1<br>344 24 24,9 |                            | B. Z. 129. Vergl. x                         | * 2          | 73 37 22,6         |                    | Greenw. Catal. 1850             |
| * e        | 343 8 44.5                 |                            | B. Z. 127, 129.                             | * 22         | 69 31 17,6         |                    | B. Z. 393                       |
|            | 343 25 57,7                | -11 44 8,1                 | B. Z. 127, 129.                             | * 27         | 66 55 21,4         |                    | B. Z. 343, 393<br>Faden-Mikrom. |
| * 0        | 341 0 1,9                  | -12 0 31.3                 | B. Z. 129. Vgl. y, z.                       | a-x          | + 1 53,2           |                    | raden-mikrom.                   |
| * f        | 341 40 14.2                | -12 47 47.8<br>-13 30 58.8 | B. Z. 127, 129, 189.<br>B. Z. 189. Vergl. u | a-y          | + 19 12.8          |                    | -                               |
| * g<br>* h | 341 18 17.4                | -18 51 47.8                | R. 10708.                                   | b-z          | -1 9 39.0          | +3 23,8            | -                               |
| * n<br>* i | 339 27 12,3                | -13 45 42,3                | B. Z. 189.                                  | $\alpha - n$ |                    |                    | s s                             |
| * 1        | 346 47 30,0                | -13 45 4213                | B. Z. 189.<br>B. Z. 127, 129.               | e-v          | + 51 11,5          | -0 29,3            | * #                             |
|            | 343 42 32.8                | -12 5 2,7                  | Str. 2780 (Pulk.)                           |              |                    |                    |                                 |
| * 31       | 343 44 57,9                | -12 5 217                  | B.Z. 127, 129.                              |              | Bemerl             | kungen und         | Zusätze.                        |
| * 2        | 340 44 14.8                | -13 27 8,4                 | B.Z. 189.                                   | Irene        | . Die in M         | 1Q59 der Astron. l | Nachr. gegebenen Beob-          |
| * "        | -1 23 31,5                 | -0 9 7,9                   | Faden-Mikrom.                               |              |                    |                    | nauere Bestimmung des           |
|            | -1 25 3113                 | + 4 32 1                   | raden-mikroin.                              |              |                    |                    | ionen erleiden müssen           |
| c-y        | - 16 57.0                  | + 1 47,0                   | , ,                                         |              | Δ                  | α — 13"7 Δd        | 1*7                             |
|            | + 55 55,7                  | - 3 49.8                   |                                             | Thali        | a. Der Stern       | 6 (61 Ceti) w      | urde genauer discutirt          |
| g-u        | T 33 3377                  |                            |                                             |              | Der Stern ist      | in sieben Verzeich | hnissen enthalten. Aus          |
|            |                            | Themis.                    |                                             |              | allen diesen l     | Positionen wurde   | nach der Methode der            |
| * 4        | 22" 44" 23"4               | + 9° 9′ 49"3               | B.Z.31, 111,                                |              | kleinsten Quad     | Irate folgender O  | rt und folgende Eigen-          |
| * 6        | 22 35 28.2                 | + 9 1 40.6                 | B.Z. 111. Vergl. x                          |              | hewegung her       | geleitet:          |                                 |
| * C        | 21 10 38 3                 | + 8 29 8,5                 | Berl. MerBeob.                              |              | 1856,0             | 29° 6′ 30″5        |                                 |
| * d        | 20 2 57,0                  | + 8 1 50,4                 | B. Z. 111, Vergl. y                         | 1            |                    | d) -1 2 1.3        |                                 |
| * 0        | 18 34 51,5                 | + 7 17 36.1                | B. Z. 38.                                   |              | Mot. p             | ropr. Δα +0"082    |                                 |
| * f        | 16 42 6.7                  | + 7 4 18-1                 | B. Z. 111.                                  |              | _                  | ∆8 -0,109          | 土 0,010                         |
| * .F       | 22 41 27,7                 | + 9 3 2.0                  | B.Z. 111.                                   |              | Ich gebe l         | hier die Zusamme   | enstellung der einzelner        |
| * y        | 18 50 514                  | + 7 58 58,8                | B. Z. 111.                                  | 1            | Positionen, oh     | ne u. mit angebra  | chter Eigenbewegung:            |
| b-x        | - 5 58 1                   | -1 20,5                    | Faden-Mikrom.                               |              |                    | a Red. 1856,0      | d Red.1856,0                    |
| d-y        | +72 51,2                   | +2 51,1                    | F 6                                         |              | Br. 1755 29°       | 6' 25"3 6' 33"6    | -1°1′ 49#7 2′ 0*7               |
|            |                            | Thalia.                    |                                             |              | L. 1796            | 24,5 29,4          | 1 55,2 2 1,7                    |
| * 4        | 28° 1' 33"0                | - 0° 57′ 2"8               | Berl, MerBeob.                              |              | L. 1796<br>P. 1801 | 24,5 29,4          | 1 55,2 2 1,7                    |
| * 6        | 29 6 30,5                  | - 1 2 1.3                  | 61 Ceti (siehe unten)                       |              | P. 1801<br>B. 1822 |                    | 1 55,3 1 59,0                   |
| * "        | 30 20 27,6                 | - 1 7 19-4                 | Str. 197 (Pulk.)                            | 1            | Str.1830           |                    |                                 |
| * d        | 30 3 58,0                  | - 1 17 28,5                | B. MerBeob. (s. u.)                         |              |                    | 29,3 30,7          |                                 |
| * c        | 23 22 56,8                 | - 2 8 3,2                  | B. MerBeob.                                 |              | T. 1835            | 30,1 31,9          | 1 56,8 1 59,1<br>2 2,2 2 3,9    |
| * f        | 92 16 46-1                 | - 2 19 58,4                | BZ.46,136; Sant. Vgl.x                      | 1.           | S. 1840            | 31,2 32,5          | 2 2,2 2 3,9                     |

Die Gewichte sind dahei Br. 2, L. t, P. 2, B. 1, Str. 4, T. 2, S. 2. Die Positionen sind auf Bessel reduciri mittelet der früher gegebenen Belationen

Der Stern d zeigt in b eine nicht unbedeutende Eigenbewegung. Die einzelnen Positionen sind:

|        |             | 率  | a | (7)  |    |    |      |  |
|--------|-------------|----|---|------|----|----|------|--|
| 1796,5 | Lalande     | 30 | 4 | 5"5  | t  | 17 | 8"0  |  |
| 1822,0 | Bessel      | 30 | 4 | 13.1 | -1 | 17 | 14-1 |  |
| 1840   | Santini     | 30 | 4 | 5,9  | 1  | t7 | 21,2 |  |
| 1856,8 | B. MerBeob. | 30 | 3 | 5810 | -1 | 17 | 28,5 |  |

Lutetia. Der Stern α aus B. Z. 524 ist in Rectascension um +t0° zu verbessern, wie die Vergleichung der spätern Beobachtungen gezeigt hat.

Von den am hiesigen Meridiankreise hestimmten Sternen

| Irene   | * | a | in | A. Z. 237   | Verbesserung | -13"7 | -1"7  |
|---------|---|---|----|-------------|--------------|-------|-------|
| Themis  | * | c | In | B. Z. tt1   | 2            | + t.8 | +1,9  |
| Thalia  | * | a | in | B. Z. 40    | s            | - 216 | -9,4  |
| Thalia  | * | d | in | B.Z. 40, 46 |              | -15.0 | -14,4 |
| Lutetia | * | c | in | B. Z. 393   | #            | +10.3 | +2,1  |

Vergleichung der Beobachtungen mit vorhandenen genauen Ephemeriden.

|         | Enterpe. | H-       | -B.     | Thalia.  |         |
|---------|----------|----------|---------|----------|---------|
| Aug. 1  | +3'34"9  | +t' 9*9  | Sept.30 | - 0' 3"5 | - 0' 3" |
| s 30    | +340,t   | +054,7   | Oct. 3  | - 0 t,6  | + 0 0,  |
|         |          |          | s 4     | 0,0      | 0 0,    |
|         | Irene.   |          | s 5     | - 0 1,9  | 0,      |
| Sept. 9 | + 0' 3"+ | - 0' 2#5 | s 8     | + 0 0,7  | 2,      |
| s 10    | + 0 0,4  |          | = 24    | 0 4,0    | 3,      |
| , ,,    | 100,0    | - 0 0,5  | s 30    | 0,10     | 2,      |
|         | Themis.  |          | s 31    | + 0 2,1  | - 0 0,  |
| Sept.25 | -3'57"8  | - t'39"t |         | Lutelia. |         |
| z 25    | 4 1,6    | 40,7     | Nov. 18 | +0'48"3  | + 0' 5" |
| s 26    | t,1      | 40,2     | = 26    | 44,1     | 6,      |
| Oct. 3  | 6,3      | 46, t    | Dec. 2  | 44,1     | 4,      |
| = 4     | 6,0      | 44,6     | z 5     | 43,3     | 4,      |
| ,5 5    | 5,5      | 43,7     | r 9     | 48,0     | 5,      |
| s 10    | 4,7      | 43,4     | s 10    | 46,5     | 10.     |
| s 11    | 4 0,8    | 45,2     | s 10    | 43,8     | å,      |
| s 21    | 3 54,9   | 44,9     | , 12    | 44,3     | 7,      |
| = 24    | -356,7   | -143.7   | = 12    | +0 44.7  | +09.    |

Ich füge noch bel, dass Ich Partheuope, Psyche und Atalaute wieder aufgefunden habe. Partheuope stimmt fast vollständig mit Herro Dr. Luther's Ephemeride, für Psyche bedarf die vorhandene Jahress-Ephemeride des Berliner Jahrhuches elner Correction von +2"3 und -11'2, für Atalante eudlich meine Ephemeride einer Correction von +5' und -0'8. Psyche ersehien 10"2. Atalante 12"0. -

Dr. W. Foerster.

Minimum von S Cancri, beobachtet auf der Sternw. zu Olmütz, von Hrn. Observ. J. F. Julius Schmidt.

Nachdem ich am 28sten März 1856 das in Je 1023 der A.N. mitgetheilte Minimum beobachtet batte, verflossen 11 Monate. che es mir möglich ward, die Lichtänderung dieses merkwürdigen Sternes wieder genauer zu untersuchen. Dies getang endlich am 23ten Februar 1857. Die Heiterkeit, Robe und Durchsichtigkeit der Luft war vollkommen, und in diesem seltenen Zustande ist hier die Atmosphaere mit wenigen Modificationen seit dem 13ten Februar. Mit Hülfe einer schwachen Vergrößserung des 5 füss. Refractors verwandte ich 8 Stunden auf die Beobachtung der Lichtänderung, ohne grössere Pausen eintreten zu lassen. Nach 10h ward der Niederschlag der Luftfeuchtigkeit so gross, dass er starke Eisrinden auf dem Objectiv bildete, die ich aber frühzeitig genug bemerkte, und sie entfernen und verhindern konnte. che die Verglelchungen darunter litten. Die Beobachtung begann um 6630" und endele um 14630". In dieser Zeit verglich ich S Cancri 4t Mal mit dem vorangehenden Sterne v. und 41 Mal mit seinem südlichen Nachbar d, mit welchen beiden Sternen S ein Dreicek bildet. Die genaue Construction der Curven ernah:

Minimum von S aus v == Feb. 23 9h 52" m. Olm. Zt.

Diese Zeit kann aur um sehr wenige Minuten unsicher sein, und zeigt, dass die Vorausberechnung Argelander's (A.N. 37 1063) das Minimum etwa 1°16" zu früh gegen meine Beobachtung ansetzte. Am 284a Marz 1856 fand ich das Minimum hends 9°56"5. Die Zwischeuzeit zwischen heiden Beobachtungen beträgt 331' 99825, in welcher 35 Perioden verflossen. Lasse ich die Aenderung der Lichtgleichung zwischen Pele. 23 und März 28 ausser Acht, so finde ich in der angegebenen Zeit die mittlere Dauer der Periode = 9'11'39"21', also 2"21' güsser, als sie Argelunder zuletzt angenommen halte.

Inzwischen gab mir die Beobachtung am 23sten Februar eine Bestätigung meiner in M 1023 ausgesprochenen Ansicht, dass S Cancri um die Zeit seines kleinsten Lichtes Anomalien zeige, die denen von Algol sehr ähnlich sind. Die Uebereinstimmung der 4 Curven, aus den beiden Beobachtungszeiben ist eine fast vollkommene.

Schwach angedeutet sind die wellenförmigen Einbiegungen der Lichteure vor dem Minimum, sehr stark ausgen prägt dagegen die bedeutende Anomalie nach dem Minimum, vernüge welcher der Stern viel langsamer zu- als abzunehmen schnict.

Die Zeit, wann S == v, faud ich

1857 Febr 22 — 2 44

1856 März 28 night henhachtet

1857 Febr. 23 = 4h 8m nach dem Minimum.

Die Zeit, wann S = d dagegen, 1856 März 28 = 0<sup>5</sup>49" vor dem Minimum.

1857 Febr. 23 == 1 38 s

1856 März 28 nicht beobachtet.

1857 Febr. 23 = 3647" nach dem Minimum.

Das secundare Maximum nach dem Minimum fand ich

Mittel aus allen = 1610" nach dem Hauptmimum.

Das zweite Minimum nach dem Maximum ergab sich: 1856 März 28 = 2<sup>h</sup> 31" später als v\(\frac{1}{2}\) beide unsicher, weil 2 19 a d\(\frac{1}{2}\) die Beob. zu früb en-

1857 Felir. 23 = 2 6 s s t

Mittel aus allen = 2h19" nach dem Hauptminimum.

Gegenwärtig ist der Crimson star Leporis stark im Abnehmen, R Leonis bereits wieder im Zunehmen hegriffen, R Hydrae nach seinem letzten Maximum sebon an der letzten Gränze der Sichtberkeit für das nubewaffnete Auge.

Olmütz 1857 Febr. 26. J. F. Julius Schmidt.

## Notiz über Nebelflecke, von Herrn Dr. Winnecke.

Im Juli 1854 fand Herr Auseers in Göttingen mit einem Fraumhoferschen Fernrohre von 29 Linien Oeffnung einen Nehfleck im Drachnon, der sich in den Verzeichnissen der beiden Herzechel nicht findet. Nach mehrfachen vergeblichen. Versuchen denselhen im Berliuer Refractor zu seben, fand tein hin eudlich, aber beträchtlich entferrt vom damals nur geschätzten Orte am 1500 April 1856. Einige Vergleichungen am Fadenmicrometer bei 94 facher Vergrösserung mit einem Sterne 8°9 aus "Ingelander's nördlichen Zonen (Zone 124, M 114 und Zone 132 M 37) gaben  $\Delta x = -45^{\circ}$ 50  $\Delta \delta = +27^{\circ}$ 9, voraus folet

Bisée, 0 ≈ = 175.075677 d = +70°10′52″
Es ist ein schünes Object; hell, sehr allmählig heller in der Mitte uml ausserordentlich gedehnt von nürdlich vorgehend nach südlich folgend, 3-4′ lang. 50″ breit. Den Positionswinkel der grossen Ave crazhen drei Einstellungen mit zu-

tér Uchereinstimmung zu 308°8.

Einen audern in den genannten Verzeichnissen nicht enthalteuen Nebelfleck sah ich im März 1855 hei Gelegenheit einer Beolachtung des Doppelnebels II. II. 28, 29. Er ist hedeutend schwächer als die beiden Componenten desselben, rund und etwas heller in der Mitte. Vergleichungen mit yLennis an zwei verschiedenen Tagen gaben mir für den mittleren Ort.

Im Juli 1854 fand ich mit dem Kometensucher im Sohiles sichen Schilde einen schwachen Nebellteck. Im Berliner Refractor erscheint er als grober Stembaufen; doch dürfte der Ort desselben seines für schwächere Fernführe kometenartigen Aussehens halber Interesse haben. Es erwab sich:

Es sind zuweilen Nebel als bisher noch niebt beobachtete augzeigt, die nichtsdesloweniger im Cataloge des ältern Horschel sich finden, was weniger beachtet zu sein schiert, da hie und da nicht Herschol als Entdecker dieser Nebelßecke außgeführt wird. Ich werde einige hierher gehörige Fälle erwähnen.

In N. 383 der Astr. Nachr. zeigt Bianachi zwel Nebellecke an, die er zufälligst mittelst des Meridiankreises gesehen bat. Der erste ist identisch mit H. IV, 30. Bianachi's Meridianbeobachtung vom 11. Juni 1839 anf 1830,0 gebracht ziebt:

1830,0  $\alpha = 16^{5}42^{m}12^{s}9$   $\delta = +47^{\circ}50'3^{s}$ and Herschel's Ort you IV. 50 lst:

1830,0  $\alpha = 16^{h}42^{m}4^{s}4$   $\delta = +47^{\circ}53'56''$ .

Die Beschreibung Bianchi's stimmt mit Herschel's Augaben wenig. Herschel enomt ibn bell, ganz gleichörmig helt, mit sehr zartem außslichen Raude, während Bianchi von einem Kerne (novau ou espèce d'étoile centrale) und allmäblich von Centrum nach Rand schwächer werdenden Lichte spricht. Die Erscheinung des Nebels im hiesigen Heliometer von 6 2010 Gefinong schlieset sich mehr der Beschreibung von Merschel an, obgleich der Rand doch vielleicht schwächer als die mittlere Scheile erscheit. Dieser Nebel ist auch von Argelander in den utfdlichen Zonen und von d'Arrest in seinen "Beobachtungen von Nebelfiecken und Sternhausen" bestimmt. Die Beschreibung d'Arrest's ist im Einklange mit der Erscheinung des Objectes im Heliometer. Der Ort nach den Zonen ist folgeuder:

Also in Rectascension nicht unheträchtlich von Biamchi's Angabe verschieden. Nahe dem Nebel gehen zwei Sterne 8<sup>th</sup> voraus, deren Differenz gegen den Nebel nach Argelander folgende ist:

Nebel 
$$-*a$$
  $\Delta \alpha = +37'41$   $\Delta \delta = -1'$  t<sup>6</sup>  
Nebel  $-*b$   $\Delta \alpha = +30.12$   $\Delta d = +4'34''$ 

D'Arrest fiedet 1856,5 :

Nebel — \*a \( \Delta z = +35'41 \) \( \Delta d = -1' \) 1\*0 \( 2 \) Beob. und vier Einstellungen des Sternes \( b \) in die Mitte des Nebelflecks am Heliometer vahen mir:

Distanz = 395°2 Positionswinkel = 46°2′

Nebel 
$$- *b \Delta \alpha = +28'21 \Delta \rho = +4'34''4$$

Es scheint hienach, dass die Argelander'sche Rectascussion um 2 Zeitsecunden zu klein ist. Die Originalbeobachungen die Herr Professor Argelander umf meine Bitte nachgesehen hat, bestätigen die Richtigkeit der in den Zonen gegebenen Zahlen und scheinen keine andere Intermetation zu gestatten.

Der zweite von *Biomehi* am 16<sup>500</sup> Juni 1838 wahrgenommene Nebelfleck ist H. IV, 37 und kommt, wie *Kaiter* A. N. 37 391 erwähnt, auch in der Histoire celeste als Fixstern vor. Die drei Beobachtungen geben auf 1830,0 gebracht:

II. IV. 37 
$$\alpha = 17^{h}68^{m}45^{'}2$$
  $\delta = +66^{\circ}39'15''$ 
Lalande 38303 17 58 36,6 +66 33 20
Bianchi 17 57 34.5 +66 38 16

Herzchefs Beobachtung bestätigt also die von Kaiser in der gedachten Nummer angezeigte Correction der Binnehi'schen Rectascension von einer Zeitninnte. Auch hier habe ich mich überzeugt, dass die nach Aubringung der Correction ührig bleibende Differenz in Rectascension zwischen Binnehi und Lalande nicht einer Eigenbewegung des Nebels zuzuschreiben ist. Lalande findet die Differenz in Rectasceusion zwischen dem Nebel und einem 12' südlich vorangehenden Sterne 5"41'84 (für 1857,0), während einige Durchgänge am Kreismicrometer des 5 füss. Refractors der hiesigen Sternwarte mir diese Differenz zu 5"41'67 ergaben, also sehr nahe übereinstimmend. In der Beschreibung dieses merkwürdigen planetarischen Nebellecks von der Helligkeit eines Sternes achter Grösse stimmen Herschel und Bianchi überein.

Im Berliner autronomischen Jahrbuche für 1827, S. 135, führt Harding mehre von ihm wahrgenommen Nebelflecken u. Sternhaufen auf. Es sind folgende, deren Position (nach der runden Zahl der Minuten zu urtheilen, wenig genau) sich wahrscheinlich auf das Aennie, von 1800 beziehen wird.

|   | AR       | Decl.    |
|---|----------|----------|
| 1 | 117° 30′ | - 10° 5' |
| 2 | 245 25   | - 12 35  |
| 3 | 262 5    | - 3 15   |
| 4 | 334 30   | - 21 45  |
| 5 | 106 35   | + 14 12  |
| 6 | 30t 20   | + 25 40  |
| 7 | 293 40   | + 39 53  |
| 8 | 299 20   | 4 43 45  |

Sie scheinen der Reihe nach ideutisch zu sein mit den Nebeln

|   |     |             | AR 1830,0 | Decl. 1830,0 |
|---|-----|-------------|-----------|--------------|
| 1 | =   | H. VI. 37   | 7h 52m2'  | - 10°12      |
| 2 | =   | H. VI. 40   | t6 22 58  | - 12 40      |
| 3 | === | Messier 14  | t7 28 42  | - 3 8        |
| 5 | -   | H. V1, 6    | 7 5 40    | + 14 4       |
| 6 | =   | H. VIII, 20 | 20 4 28   | + 25 57      |
| 7 | =   | h. Nova     | 19 35 23  | + 39 48      |
| 8 | =   | H. VII. 59  | 19 58 21  | + 43 40      |

Der Nebel 4 kommt im Verzeichniss der heiden Herzehel nicht vor. Es lat Im Kometensucher eine sehr grosse, jedoch leicht sichtbare Nebelmasse zwischen mehren Sternen. Ich bemerke noch, dass die Oerter der Nebelflecke in der letzten Zusammenstellung am W. Herzehel's Beobachtungen von Herrn A. Aurerst berechnet sind, der sich seit einiger Zeit mit Catalogisirung des in ziemlich unzugänglicher Form vorliegendem Materials der Herzehel'schen Durchaussterungen des Himmels beschäftigt und die Arbeit jetzt nahe vollendet hat.

Bonn 1857 Febr. 28.

A. Winnecke.

# Doppelsternmessungen von Herrn Prof. Secchi, mitgetheilt von Herrn Dr. Winnecke.

| epocha   | pos.   | dist. n |         | eonis<br>obs.                             | epocha   | pos.   | ¿L     |     | e A & B                          |
|----------|--------|---------|---------|-------------------------------------------|----------|--------|--------|-----|----------------------------------|
| 1011.000 | -0.4   |         | -       | ~                                         |          | 040.00 | 0.3    | 5   |                                  |
| 1855,288 | o°±    | obl.    | 1       |                                           | - ,553   | 248,28 |        |     | 1100 111                         |
| 1856,153 | 356,50 | 0,33    | 4       | ment bene termon, the rejunction          | - ,559   | 242,17 |        | 4   | difficilis, parvi ponderis       |
| - ,167   | 359,20 | 0,36    | 4       |                                           | - ,605   | 249,82 | 0,3    | 5   | 6" major flava; 7" minor egregie |
| ,186     | 4,17   | 0,4     | 4       | bene visae tautum per intervalla          | - ,605   | 257.04 |        | ā   | observante P. Rosa [alba         |
| - ,386   | 357,65 | 0,45    | 5       | aër favet, bene sejunctae                 |          |        |        | ð C | ygni                             |
|          |        | γ       | Co      | ronae                                     | 1856,616 | 4,03   | 1,362  | 5   | aëre optimo ,                    |
| 1856,403 | 289,91 | 0,5     | 5       | aëre diffuso, sejunctae tamen             | - ,616   |        | 1,279  | 5   | ampl. 1500                       |
| - ,406   | 292,43 | 0.41    | 5       |                                           | - ,627   | 4,00   | 1,366  | 5   | 3°: 7°                           |
| 419      | 299,15 | 0.45    | 5       | exigua vix emergit a majore               | ,681     | 5,60   | 1,198  | 5   |                                  |
| 660      | 283,87 | 0.50    | 5       | exigua vix emergie a majore               | - ,974   | 3,25   | 1,180  | 5   |                                  |
| 663      | 289.39 | 0,44    | 5       |                                           |          |        |        | c . |                                  |
|          |        |         | -       | W. 11. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | 1        |        | 7      | Co  | ronae                            |
| ,663     | 289,32 | 0,44    | 5       |                                           | 1856,400 | 331,88 | 0,5    | 5   | magis sejunctae quam ¿Librae     |
| - ,755   | 291,30 | 0,4     | 4       | vix sejunctae, aër non favet              | 403      | 343,83 | 0,46   | 5   |                                  |
| - ,760   | 284,67 |         | 3       | aëre incerto.                             | - ,406   | 343,13 | 0,45   | â   | distantia centrorum = filo       |
|          |        | 21      | and the | ne .1 8 B.                                | - ,660   | 343,77 | 0,45   | 5   |                                  |
|          |        |         | -       |                                           | 755      | 346.88 | 0,50   | 5   | aëre mediocris                   |
| 1856,381 | 255,41 | 0,35    | 3       | 0                                         | - ,758   | 346,77 | 0,50   | 4   | aëre incerto et diffuso          |
| ,389     | 265,67 | 0,4     | 4       | ovalis restricta.                         | 760      | 344.2  |        | 3   | aëre agitato                     |
| ,400     | 253,71 | 0,4     | 5       | ovalis: axes:: 1:13                       | - ,100   | 011,5  |        |     |                                  |
| - ,419   | 250,75 | 0,31    | 4       | cuncus                                    |          |        | 3 C    | anc | ri A, B                          |
| - ,455   | 236,05 | 0,4     | 5       | oblonga; diam:: 2:3, difficilis           | 1856,153 | 307,2  | 0,8799 | 5   | and have                         |
| 524      | 241.00 | 0.40    | 6       | interdom seignetse apparent               | 245      | 307.9  | 0.6505 |     | aëre bono                        |

# Schreiben des Herrn Dr. Förster an den Herausgeber.

| Beifolgend erlaube ich mir, Ihnen Elemente und eine    | Ephemeri    | de des     | ometen i | für 12h m. Z. Berl. |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|---------------------|
| Ephemeride des Cometen zu übersenden.                  | 1857        | α          | ð        | log A               |
| Die Elemente bernhen auf den Örtern Leipzig Febr. 23   | März 13     | 22h 55"41" | +38°36′5 | 0,0595              |
| Berlin Febr. 26                                        | 14          | 23 3 52    | 39 32,8  |                     |
|                                                        | 15          | 12 30      | 40 27,2  |                     |
| Berlin März 10                                         | 16          | 21 36      | 41 19,5  |                     |
| und stellen den mittleren Ort recht gut dar:           | 17          | 31 13      | 42 9,5   | 0,0352              |
| n.                                                     | 18          | 41 22      | 42 56,7  |                     |
| Elemente                                               | 19          | 23 52 1    | 43 40,3  |                     |
| T = März 21,37547                                      | 20          | 0 3 9      | 44 20,0  |                     |
| $\pi = 75^{\circ}11'26''5$                             | 21          | 14 48      | 44 55,5  | 0.0155              |
| $\Omega = 313 \ 24 \ 35.8$                             | 22          | 26 53      | 45 26,2  |                     |
|                                                        | 23          | 39 23      | 45 51,8  |                     |
| i = 88 2 5,2                                           | 24          | 0 52 15    | 46 12,0  |                     |
| log q = 9,886610                                       | 25          | 1 5 25     | 46 26,4  | 0,0023              |
| Mot. direct.                                           | 26          | 18 47      | 46 34,4  |                     |
|                                                        | 27          | 32 16      | 46 35,8  |                     |
| Für den mittleren Ort, dem ich mich durch Versuche ge- | 28          | 45 46      | 46 30,1  |                     |
| nähert, wird: R-B                                      | 29          | 1 59 12    | 46 16,7  | 9,9973              |
| Δλ -0"6                                                | Berlin 1857 | März 14.   | D        | r W Företor         |

## Aus einem Schreiben des Herrn Prof. Galle an den Herausgeher.

Den Cometen habe ich der anhaltenden Teühung wegen his jetzt nur einmal beobachten können. Aus 20 Durcheängen am Kreismikrometer des 41 ff Fraunh fand ich

durch Vergleichung mit 2 Lalande'schen Sternen 7ter Grösse W 43047 43048 and 43051 deren erster 2 mal hechachtet ist Wahrscheinlich ist dies auch mit dem zweiten der Fall de die hetreffende Stelle der Hist cel einen Druckfehler zu enthalten scheint, dessen etwanige Berichtigung eine nochmalige Vergleichung mit dem Himmel erfordert.

Ans dieser Beobachtung von März 3 in Verbindung mit

Febr. 22 (Leinzig) u. Febr. 25 (Altona) ergieht sich folgende Rahm. /

T März 18 1681 m. Z. Berlin log a 9 847134

> # 192°34' 1"8) m. Aegu. O 318 44 25.5 Mary 0 80 5 10.0

Row effekt

wohei ich iedoch die Grüsse M hei der Olbere'schen Methode nicht verbessert habe, da die erste Leinziger Beobachtung nur eine angenäherte Angabe zu sein scheint. Als Fehler der mittleren Renhachtung bleiht

$$\Delta l = +19^{a}9$$
  $\Delta b = -7^{a}7.$ 

Breslau 1857 März 12.

I C Calle

# Beobachtungen des neuen Cometen:

1) auf der Leinziger Sternwarte von Herrn Prof. d'Arrest.

| mittlere Zeit  | Leipzig     | a de        | 86          |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |             | -           |             |
| 1857 Felir. 23 | 16h 21 "17" | 321°23'38"4 | +22°47′39"3 |
| 23             | 17 1 46     | 321 24 39,1 | 22 48 58 2  |
| 24             | 16 45 12    | 322 12 34,7 | 23 34 35,0  |
| 26             | 16 50 22,5  | 323 56 25,6 | 25 10 21 14 |

| ) aut u  | er bein bier | umarte ron . | itin. Di. Dinano |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| 1857     | m. Bert, Zt. | a de         | 86               |
|          | 17h 31" 13"4 | 21h 35"51'29 | + 25" 12' 36"2   |
| Milez 10 | 16 23 54.8   | 22 35 2.39   | 35 59 34.5       |

23 auf der Berl, Sternwarte von Hrn. Dr. Bruhns. | 3) auf der Hamburger Sternw., von Hrn. G. Rämker.

| 1857    | m. Z. Hamb. | a de         | 86            |          |
|---------|-------------|--------------|---------------|----------|
| Feb. 25 | 16h53m7     | 323° 3′ 52″8 |               | 6 Vergl. |
| 25      |             |              | +24° 23' 29"4 |          |

4) auf der Bonner Sternwarte, von Herrn Dr. Winnecke, am Hellometer,

| 1857   | m. Z.t Bonn | ad           | 16            | Einstell. | 1    |
|--------|-------------|--------------|---------------|-----------|------|
| März 2 | 16h20"12"   | 327° 54' 4"7 | +28° 35' 22"4 | 8         | ***  |
| 2      | 16 38 44    | 327 55 19.9  | +28 36 19.3   | 6         | März |
| 3      | 16 11 47    | 329 1 15,0   | +29 28 41-6   | 10        | 1    |

Scheinbare Positionen der Vergleichsterne Z d Lel 42849 7" 327°45′55″9 +28°37′52″7

B.Z. 326, 327 7.8 329 14 28,6 +29 20 43,1

Herr Dr. Winnecke fügt noch hinzu: Der Komet ist sehr hell, so dass hei den Beobachtungen 150 fache Vergrösserung mit Vortheil zu gebrauchen war. Der Kern, den er bei schwächerer Vergrüsserung zu haben scheint, löst sich bei dieser in verdichtete Nebelmaterie auf. Einen Schweif habe ich mit Sicherheit nicht erkannt, iedoch am 3tra März eine schwache Verlängerung der Coma in der Richtung zur Sonne wahrgenommen.

# Vermischte Nachrichten.

Herr Dr. Förster hat am 25sten Februar Polyhymnia aufgefunden und giebt nach einer vorläußen Beobachtung die Correction der Ephemeride des Herrn Pape (M 1068) an:  $\Delta \alpha + 4^{\circ}0$ Ad - 0'2.

\*) wahrscheinflich ist die AR um -15' zu corrigiren.

Der Planet ist noch schwächer als in der vorigen Opposition und im Berliner Refractor nur mit der aussersten Mübe zu beobachten. Die Helligkeit ist danach also wohl geringer als die eines Sternes 13. Grösse.

Herr Dr. Gould schreibt mir. dass zur Dotation des Dudley Observatory noch \$10000 von Bürgern New-York's dargebracht sind, so dass das Capital bereits auf \$ 80000 achracht ist

Durch die Freigebiekeit eines Kaufmannes zu Albany. Herry John F Bathbone, ist die Schwedische Bechnen- und Tabulations - Maschine von Scheutz in Stockholm an das Dudley - Observatory geschenkt worden

Das Kaniglich Sächsische Ministerium des Cultus und Mentlichen Unterrichts hat den Ban einer neuen Sternwarte in Leinzig angeordnet und vorläusig für dieselbe einen 7zölligen Befractor von 10 Fuss Focaldistanz (von Merz) bewilligt. Diese Nachricht muss um an mehr eine lebhafte Frende erregen als von der Leinziger Sternwarte ungeachtet ihres hisherleen hächst mangelhaften Zustandes, dennoch Arheiten hervorgegangen sind durch welche die Wissenschaft gefärdert wurde

## Flaments II and Enhanceride des neuen Cometen herschnet von Herrn Paus

| Aus den Beohachtungen Leipzig Febr. 23, Bonn März 3                      | 1857    | 26          | 166           | log Δ  | Lichtetärke |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|--------|-------------|
| und folgender hiesigen Beobachtung:                                      | März 20 | 0h 2"52"    | +44°20'       |        |             |
| Aliona Marz 13 7452"8' ad 343"34'52"8 dd +38°29'40"5                     | 21      | 0 14 32     | 44 56         | 0.0172 | 2,99        |
|                                                                          | 22      | 0 26 40     | 45 26         |        |             |
| welche van Herra Professor Peters augestellt ist, habe ich               | 23      | 0 39 9      | 45 52         |        |             |
| neue Elemente für den d'Arrest'schen Cometen abgeleitet:                 | 24      | 0 51 56     | 46 13         |        |             |
| T = März 21,39349 m. Berl. Zt.                                           |         | 1,50        | 46 28         | 0.0042 | 3,14        |
|                                                                          | 26      | 1 18 16     | 46 37         |        |             |
| $\pi = 74^{\circ}49'11''4$<br>$\Omega = 313 t2 58.2$ m. Aeq. 1857, 0     | 27      | 1 31 40     | 46 39         |        |             |
|                                                                          | 28      | 1 45 6      | 46 34         | 1      |             |
| i = 87 57 6,7                                                            | 29      | 1 58 30     | 46 21         | 9,9992 | 3,11        |
| log q = 9,887693                                                         | 30      | 2 11 46     | 46 2          |        |             |
| Bewegung direct.                                                         | 31      | 2 24 48     | 45 37         |        |             |
| 0 0                                                                      | April 1 | 2 37 32     | 45 6          | 2000   | 2,92        |
| Darstellung der mittleren Beobachtung (R-B)                              | 2       | 2 49 56     |               | 0,0026 | 2192        |
| $\Delta \lambda = 0^{\prime\prime}0$ $\Delta \beta = +3^{\prime\prime}3$ | 3       | 3 1 56      | 43 50<br>43 5 |        |             |
| Sämmtliche kleinen Correctionen sind berücksichtigt. Nach-               | 1 *     | 3 24 24     | 42 15         |        |             |
|                                                                          | 5       | 5 34 52     | 41 22         | 0.0140 | 2,60        |
| folgende Ephemeride, die hoffentlich dem Laufe des Cometen               |         | 3 44 52     | 40 27         | 0,0140 | 2100        |
| sich hinreichend nahe anschliessen wird, habe ich aus die-               | í .     | 3 54 20     | 39 29         |        |             |
| aen Elementen abgeleitet.                                                | 9       | 4 3 20      | 38 29         |        |             |
|                                                                          | 10      | 4 11 54     | 37 28         | 0:0317 | 2,23        |
| Ephemeride für 12h m. Berl. Zt.                                          | 11      | 4 20 0      | 36 26         | 0,001, | 1,10        |
| 1857 α d d log Δ Lichtst. Feb. 23=1                                      | 12      | 4 27 40     | 35 25         |        |             |
|                                                                          | 13      | 4 34 56     | 34 23         |        |             |
| März 17 23h31" 8° +42° 9′ 0.0367 2.70                                    | 14      | 4 41 48     | 33 20         | 0,0543 | 1,86        |
| 18 23 41 8 42 57<br>19 23 51 44 43 41                                    | Altona  | 1857 März 1 | 5.            | C. F.  | Pape.       |

### Inhalt.

- (Zu Nr. 1068). Beitrag zur Untersuchung der eigenen Bewegung der Fixsterne, von Herrn M. Gussew 177. -Recherches urt les orbites des deux Consette de 1264 et ut. Celle de 1975, par Mr. Benjamin Fals 181. — Elemente für Polyhymnia und Ephemeride für die Opposition im Marz 1857, von Herrn Observator Pape 187. — Ueber die Durchbiegung eines beritontal nutgespanaten Spinaenfacton, vom Hersusgeber 191. —
- Riphemeride der Payche, berechnet von Herrn Dr. Klinkerfuss 191. —

  (Zu Nr. 1069). Periodische Veränderungen in der magnetischen Inclination in Christiania, von Herrn Professor Hansteen 193. Bemerkungen zu der Euler'schen Methode für die Berechnung der planetarischen Störungen, von Herrn Prof. Anger in Danzig 195. -Elemente und Ephemeride der Psyche, von Herrn Dr. Klinkerfues 197. --Ueber veränderliche Sterne, von Herrn J. P. Julius Schmidt 199.
- (Zu Nr. 1070). Auszug aus einem Schraiben des Herrn Professors Kaiser, Dir. der Sterawarte zu Leiden, an den Herausgeber 209. -Astronomische Beobachtungen auf der Leidener Sternwarte, angestellt von Herrn Observator Hock 211. -Algola - Minima , beobachtet von Herrn E, van der Ven , Phil. nat. cand. in Lelden 219. -

Entdeckung eines Cometen von Herrn Professor & Arrest 223. -Beobachtung des Cometen auf der Altonaer Sternwarte vom Herausgeber 223, -

Riemente und Ephemeride desselben, berechnet von Herrn Pape 223. -

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

.№ 1073.

## Ueber veränderliche Sterne.

von Herrn J. F. Julius Schmidt. Astronomen au der Sternwarte des Herrn Prälaten von Unkrechtsberg zu Olmütz

|    | V | ľ | 11 |  |  |
|----|---|---|----|--|--|
| 20 |   |   | _  |  |  |

Îm Frühjahr 1843 ward ich zuerst auf die Lichtwariationen eines der 3 Sterne d. A. / Geminorum anfuneksam, ohne damles noch auch im Jahre 1844 zu ermitteln, welcher der Veränderliche sei. Als solcher ergab sich / bei Gelegenheit einer im Herbate 1847 begonnenen Abschrift meiner frühern Beobachtungen. Der Stern ward nun von Argelander, Heis und mir genauer untersucht, und die Periode von Ersterem berechnet. Die Resultate meiner Beobachtungen über diesen sehwach veränderlichen Stern sind die folgenden, wobel ich aber nur die wirklich guten und überdies die einigermaassen sicheren berücksichtigt habe. Einige der von Argelander in Af 651 der Astr. Nehr. benutzten Beobachtungen babe ich ausgeschlosses.

|      |      |     | i. M | axima.   |     |   |     |   |
|------|------|-----|------|----------|-----|---|-----|---|
| 1844 | Apri | 1 1 | 0 μ  | unsicher | ans | 3 | und | y |
|      | #    | 10  | 18   | ziemlich | s   | 3 | s   | ν |
|      |      | 10  | 6    | unsicher |     |   |     | ν |
|      | Mai  | 1   | 0    | ziemlich | #   | 3 | #   | ν |
| 1845 | Febr | . 9 | 12   | unsicher | 8   | 3 |     | ð |
|      | #    | 10  | 0    | #        | 8   | ζ | *   | λ |
|      | *    | 28  | 18   | 8        | s   | 3 |     | 8 |
|      | 2    | 28  | 20   | ziemlich | 8   | 3 | 8   | λ |
|      | März | 10  | 6    | unsicher | #   | ζ |     | ð |
|      |      | 12  | 0    | 8        | ø   | ζ | 8   | λ |
|      | Apri | 1 1 | 18   | gat      | s   | ζ | ø   | đ |
|      |      | 1   | 12   | s        | \$  | ζ | s   | λ |
|      |      | 21  | 12   | ziemlich | s   | 3 | =   | 8 |
|      | 8    | 21  | 12   | \$       | 8   | 3 | 5   | λ |
| 1847 | Dec. | 1 t | 18   | 8        |     | 3 | #   | ν |
|      | *    | 1t  | 20   |          | s   | 3 | #   | λ |
|      | , 5  |     | 22   |          |     |   |     | ð |
| 1848 | Jan. | 10  | 12   | unsicher | 8   | ζ | #   | ж |
|      | 5    | 21  | 12   | ziemlich | e   | 0 |     | × |
|      | s    | 30  | 16   | \$       |     | 7 | -   | ν |
|      |      | 31  | 0    | gut      | 1   | 2 | £   | đ |
|      | März | 1   | 0    | 5        | #   | ζ | #   | ν |
|      | =    | ŧ   | 18   | ziemlich |     | 3 | ø   | ð |
|      | *    | 11  | 6    | gut      | ø   | 3 | *   | ν |
|      |      |     |      |          |     |   |     |   |

| BB. | Herrn | Prä  | laten | von            | Unkrech  | sber     | g                           | zu O   | lmü |
|-----|-------|------|-------|----------------|----------|----------|-----------------------------|--------|-----|
|     | 1848  | März | 10    | 20h            | gut      | ans      | 2                           | und    | ð   |
|     |       | ,    | 21    | t8             | 5        | s        | 2                           | ,      | У   |
|     |       | #    | 22    | 6              |          | s        | 2                           | 5      | ð   |
|     |       | Apri | 1 1   | 0              | s        | s        | 3                           | s      | ν   |
|     |       |      | t     | 15             | \$       | z        | ż                           | 2      | d   |
|     |       | =    | t O   | 22             | \$       | s        | 2                           | ø      | ν   |
|     |       | s    | 11    | 10             | #        | 5        | 3                           | s      | ð   |
|     |       | Dec. | 21    | 6              | ziemlich | =        | こくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくん | s      | ν   |
|     |       |      | 21    | 10             | gut      | ,        | 3                           | #      | λ   |
|     | 1849  | Jan. | 1     | 15             | 4        | s        | 3                           | \$     | λ   |
|     |       | 2    | 1     | 12             | s        | s        | 3                           | s      | ð   |
|     |       |      | 12    | 0              | unsieher | \$       | 3                           | s      | λ   |
|     |       | ø    | 3t    | 0              | gut      | \$       | 3                           | s      | λ   |
|     |       | März | : 1   | 18             |          | -        | 3                           | s      | λ   |
|     |       | 5    | 10    | 15             | s        |          | 3                           | #      | λ   |
|     |       | s    | 21    | 22             | 5        | s        | 3                           | ø      | λ   |
|     |       | Apri | 1 1   | 18             | ø        | s        | 3                           | s      | λ   |
|     |       |      | 11    | 2              |          | #        | 3                           | s      | λ   |
|     | 1850  | Mara | 2     | 0              | ziemlich | s        | 3                           | ø      | ×   |
|     |       | \$   | 2     | 12             | #        | $\sigma$ | 3                           | g      | λ   |
|     |       | #    | 2     | 12             | 8        | #        | 3                           | *      | ð   |
|     | 1855  | Jan. | 3     | 6              | gut      | 8        | 3                           | ,      | ð   |
|     |       |      | 3     | 4              |          | s        | 3                           | #      | λ   |
|     |       | s    | 2     | 20             | \$       |          | 3                           | #      | ν   |
|     |       | März | 14    | 18             | ziemlich | 8        | 3                           | s      | ð   |
|     |       |      | 15    | 10             |          | s        | ζ                           | s      | λ   |
|     |       | s    | 15    | 2              | #        | 8"       | 3                           | ø      | ν   |
|     |       | Apri | 113   | 21             | gut      | #        | 3                           | #      | ð   |
|     |       |      | 13    | 20             | 5        | s        | 3                           | Ŧ      | λ   |
|     |       | #    | 13    | 0              | st .     | \$       | ζ                           | #      | ν   |
|     |       | 8    | 25    | 12             | unsicher | <        | 3                           | *      |     |
|     |       | *    | 25    | 12             | ø        |          | ζ                           | s      | λ   |
|     |       | 5    | 26    | 0              | ziemlich | s        | ζ                           | s      | У   |
|     |       |      |       | 2. 3           | dinima.  |          |                             |        |     |
|     | 1844  | Apri | 1 6   | O <sub>b</sub> | gut      | aus      | 3                           | und    | y   |
|     |       |      | t 6   | 0              | ziemlich | -        | 2                           |        | ν   |
|     |       | #    | 26    | 0              | unsicher | \$       | 3                           | #      | ν   |
|     | 1845  |      |       | 6              | ziemlich | =        | 3                           | s<br>s | đ   |
|     |       |      | 25    | 12             | unsicher | =        | 2                           | *      | å   |

| 1845 | März  | 5    |    | unsicher | aus | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | und |    |
|------|-------|------|----|----------|-----|----------------------------------------|-----|----|
|      |       | 5    | 18 | ziemlich | ø   | ζ                                      | s   | λ  |
|      | 8     | 27   | 0  | unsicher | 8   | 3                                      | s   | 8  |
|      | April |      | 0  |          | 8   | ζ                                      | s   | ð  |
|      | 8     | 6    | 0  | ziemlich | s   | ζ                                      | £   | λ  |
|      | s     | 17   | 12 | unsicher | #   | ζ                                      | s   | 9  |
|      | #     | 17   | 6  | e        | 8   | ζ                                      | 8   | λ  |
| 1847 | Dec.  | 7    | 12 | zlemlich | s   | 3                                      | 5   | ð  |
|      | #     | 7    | 18 | unsicher | s   | ζ                                      | s   | ν  |
|      |       | 7    | 6  | ,        | s   | 3                                      | ø   | λ  |
|      | s     | 16   | 12 | \$       | £   | 3                                      | s   | λ  |
|      | *     | 16   | 12 | #        | \$  | ζ                                      | #   | ð  |
| 1848 | Jan.  | 5    | 13 | ziemlich | g   | 3                                      | #   | ν  |
|      | 2     | 5    | 12 | unsicher | e   | 3                                      | \$  | ×  |
|      |       | 26   | 12 | gut      | s   | 3                                      | s   | ð  |
|      | 5     | 27   | 18 | unsicher | s   | 3                                      | s   | ν  |
|      | Febr  | . 5  | 12 |          | \$  | 3                                      | .2  | ð  |
|      | =     | 24   | 6  |          | s   | 3                                      |     | ν  |
|      | 8     | 25   | 0  | ziemlich | s   | 3                                      | =   | đ  |
|      | März  | 5    | 12 | 8        |     | 3                                      |     | ð  |
|      | =     | 5    | 22 | gut      | s   | 3                                      | *   | y  |
|      | s     | 17   | 0  | unsicher | \$  | 3                                      | ø   | 8  |
|      | *     | 26   | 6  | gut      | *   | 3                                      | *   | v  |
|      | 4     | 26   | 18 | s        | ø   | 3                                      |     | đ  |
|      | Apri  | 1 5  | 14 | ziemlich | s   | 3                                      | 5   | v  |
|      |       | 6    | 10 | gut      | *   | ζ                                      | -   | ô  |
|      | s     | 16   | 0  | ziemlich | *   | ζ                                      |     | å, |
|      | Oct.  | 26   | 12 |          |     | ζ                                      |     | ν  |
| 1849 | Jan.  | 5    | 12 | gut      | 2   | 3                                      | g   | λ  |
|      | s     | 25   | 18 | ziemlich | s   | 3                                      | s   | λ  |
|      | Feb.  | 4    | 20 | unsicher | s   | ζ                                      |     | λ  |
|      |       | 25   | 0  | *        | 8   | 3                                      | £   | λ  |
|      | Mära  | 6    | 6  | gut      | 8   | ζ                                      | *   | λ  |
|      |       | 15   | 22 | e        | 5   | ζ                                      | =   | λ  |
|      | g     | 27   | 0  | #        | s   | ζ                                      | 8   | λ  |
|      | Apri  | 1 7  | 6  |          | s   | 3                                      |     | λ  |
|      | *     | 17   | 0  | unsicher | *   | 3                                      | s   | λ  |
|      |       | 17   | 10 | ziemlich | 5   | 3                                      | *   | ð  |
| 1850 | Feb   | r. 5 | 12 |          | r   | 3                                      | =   | ×  |
|      |       | 5    | 7  | unsicher | 5   | 3                                      | =   | λ  |
|      | *     | 5    | 6  | ziemlich |     | Ś                                      | 5   | ð  |
|      | 5     | 26   | 6  |          | s   | Ś                                      |     | ð  |
|      | Mar   | z 6  | 15 | ziemlich | *   | ζ                                      | 5   | λ  |
|      |       | 7    | 0  |          | #   | Ś                                      |     | ×  |
|      | e     | 6    | 18 |          | s   | Ś                                      |     | ð  |
| 1851 | Jan.  |      | 12 |          | *   | 9                                      |     | ν  |
|      | =     | 6    | 12 |          | s   | Ś                                      |     | λ  |
|      |       | 6    | 12 | ziemlich |     | Ś                                      |     | ×  |
|      |       |      |    |          |     |                                        |     |    |

| 1851 | Febr. | . 6 | 18h | ziemlich | aus | 3 | und | λ |  |
|------|-------|-----|-----|----------|-----|---|-----|---|--|
|      |       | 5   | 6   | unsicher | ď   | 3 |     | ð |  |
|      | 8     | 17  | 3   | ziemlich |     | 3 |     | × |  |
| 1853 | Jan.  | 6   | 15  | *        |     | 3 | s   | λ |  |
|      |       | 6   | 20  |          | =   | 3 | *   | ð |  |
|      | Märs  | 28  | 0   | unsicher | £   | 3 | 8   | ð |  |
|      | s     | 28  | 6   |          | *   | ζ | #   | λ |  |
| 1855 |       | 21  | 6   | =        | s   | 3 | s   | ð |  |
|      | ,     | 20  | 12  | ziemlich | #   | 3 | s   | λ |  |
|      |       | 20  | 12  | unsicher | 8   | ŝ | s   | ν |  |
|      | April | 8   | 20  | gut      | 5   | 3 | s   | ô |  |
|      |       | 9   | 0   |          | s   | 3 | *   | λ |  |
|      | 5     | 8   | 12  | s        |     | 3 | =   | ν |  |
|      | #     | 19  | 12  |          | #   | 3 | #   | ð |  |
|      |       | 19  | 12  | #        | \$  | 3 | s   | λ |  |
|      |       | 19  | 14  | s        | e   | 3 | s   | ν |  |
|      |       |     |     |          |     |   |     |   |  |

Indem ich die aus den Vergleichungen mit 6, \(\lambda\) und \(\nu\) ermittelten Zeiten der Minima und Maxima vereinigte, und den Umständen angemessene Gewichte auvandte, kam ich \(\nu\) folgenden Mittelwerthen der Epochen beider Extreme der Helligkeit, denen ich den Ort der Beobachtung beisetze, falls die Genauigkeit der Angaben gross genug sein sollte, um die Reduction aller Zeiten auf einen und denselben Meridian nöthig erscheinen zu Jassen.

### Mittlere Maxima.

| 1844 | April | 1   | 0 h | Gew. | = 1 | Beob. | zu Hambu |
|------|-------|-----|-----|------|-----|-------|----------|
|      |       | 10  | 18  | *    | 2   |       | *        |
|      | *     | 20  | 6   |      | 1   | #     |          |
|      | Mai   | 1   | 0   | ø    | 2   | #     |          |
| 1845 | Febr  | . 9 | 18  |      | 2   | s     | #        |
|      |       | 28  | 19  | g    | 3   |       |          |
|      | März  | 11  | 3   |      | 1   | - 5   |          |
|      | April | 1   | 15  |      | 5   |       |          |
|      |       | 21  | 12  |      | 3   | ø     | Bilk.    |
| 1847 | Dec.  | 11  | 20  | =    | 4   | s     | Bonn     |
| 1848 | Jan.  | 10  | 12  | s    | 1   | 1.0   | 8        |
|      |       | 21  | 12  |      | 2   | s     | s        |
|      | 5     | 30  | 21  | £    | 4   | s     | s        |
|      | März  | 1   | 6   | *    | 4   | s     | s        |
|      | 5     | 11  | 1   | =    | 4   |       | #        |
|      |       | 22  | 0   | =    | 4   | =     | 5        |
|      | Apri  | 1 1 | 7   | *    | 4   | *     | \$.      |
|      |       | 11  | 4   | £    | 4   | *     | *        |
|      | =     | 30  | 18  |      | 2   |       |          |
|      | Dec.  | 21  | 8   | s    | 8   | *     | s        |
| 1849 | Jan.  | 1   | 13  | s    | 4   | *     | 8        |
|      | *     | 12  | 0   | 5    | 3   | =     | *        |
|      |       | 31  | 0   | ď    | 3   | #     | \$       |

| 1849                                      | März 1               | 18h       | Gew.                                   | =3   | Beob.             | zu Bonn                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                           | = 10                 | 15        |                                        | 3    |                   |                                                                    |
|                                           | s 21                 | 22        |                                        | 3    | #                 | 8                                                                  |
|                                           | April 1              | 18        |                                        | 3    | #                 | Hamburg.                                                           |
| eller als d<br>brer Unsich<br>ber Helligk | oder λ,<br>nerheit w | also p    | gewiss<br>nicht r                      | im M | daximo<br>ufgenor | lasseu, dass ⟨<br>war, habe ich<br>nmen. In sol-<br>ächten zu Ham- |
| arg:                                      | 18                   | 43 3      | helle                                  | r a  | ls d              |                                                                    |
|                                           |                      | S         | pril 16<br>ept. 23<br>lov. 12<br>ec. 1 | ?    |                   |                                                                    |
| 1849                                      | April 11             | 2h        | Gew.                                   | = 3  | Beob.             | zu Hamburg.                                                        |
|                                           | März 2               | 8         | #                                      | 4    |                   | Bonn                                                               |
| 1855                                      | Jan. 3               | 2         |                                        | 5    |                   | Olműtz                                                             |
|                                           | März 15              | 2         | 5                                      | 5    |                   | Rom                                                                |
|                                           | April 13             | 14        | =                                      | 5    | =                 | Neapel                                                             |
|                                           | s 25                 | 18        | s                                      | 3    | #                 | Neapel                                                             |
|                                           | 11.                  | Mitt      | lere                                   | Min  | i m a.            |                                                                    |
| 1844                                      | April 6              | $0_{\mu}$ | Gew.                                   |      | Beob.             | zu Hamburg.                                                        |
|                                           | o 16                 | 0         |                                        | 2    | *                 | *                                                                  |
|                                           | - 26                 | 0         | *                                      | - 1  |                   |                                                                    |
| 1845                                      | Febr. 5              | 6         |                                        | 2    |                   | -                                                                  |
|                                           | = 25                 | 12        | •                                      | 1    | -                 |                                                                    |
|                                           | März 5               | 16        |                                        | 3    | w                 |                                                                    |
|                                           | - 27                 | 0         |                                        | - 1  |                   | *                                                                  |
|                                           | April 6              | 0         |                                        | 2    | *                 |                                                                    |
|                                           | - 17                 | 9         |                                        | 2    | *                 | Bilk.                                                              |
| 1847                                      | Dec. 7               | 12        | -                                      | 4    |                   | Boun.                                                              |
|                                           | - 16                 | 12        |                                        | 2    | ,                 |                                                                    |
| 1848                                      |                      | 13        | *                                      | 2    |                   | •                                                                  |
|                                           | - 26                 | 22        | **                                     | 2    | *                 | **                                                                 |
|                                           | Febr. 5              | 12        |                                        | 1    |                   |                                                                    |
|                                           | = 24<br>März 5       | 15        |                                        | 2    | *                 | *                                                                  |
|                                           |                      | 19        | 48                                     | 4    |                   | -                                                                  |
|                                           | - 17                 | 0         | *                                      | 1    | - 4               | **                                                                 |
|                                           | April 6              | 12        |                                        | 4    |                   | -                                                                  |
|                                           | 4 16                 | 0         |                                        | 2    |                   | -                                                                  |
|                                           | Oct. 26              | 12        | ,                                      | 2    |                   | *                                                                  |
| 1849                                      |                      | 3         |                                        | 3    |                   |                                                                    |
| 1013                                      |                      | 18        |                                        | 2    |                   | -                                                                  |
|                                           | Febr. 4              |           | -                                      |      | -                 | -                                                                  |

| 1849 | Febr. 25 | 0 h | Gew. : | =0 | Beob. | zu Bonn |
|------|----------|-----|--------|----|-------|---------|
|      | Marz 6   | 6   | -      | 3  | 40    | á       |
|      | a 15     | 22  |        | 3  |       |         |
|      | - 27     | 0   |        | 3  |       |         |
|      | April 7  | 6   |        | 3  |       | Berlin  |
|      | = 17     | 7   | -      | 3  | 26    | Eutin   |
| 1850 | Febr. 5  | 9   |        | 3  | **    | Bonn    |
|      | - 26     | 6   |        | 2  |       |         |
|      | März 6   | 18  | -      | 4  |       | **      |
| 1851 | Jan. 6   | 12  | *      | 4  | - 4   | *       |
|      | Febr. 6  | 0   | - 4    | 2  | -     |         |
|      | - 17     | 3   |        | 2  |       | *       |
| 1853 | Jan. 6   | 17  |        | 3  |       | -       |
|      | März 28  | 3   |        | 2  | -4    | 20      |
| 1855 | Marz 20  | 17  |        | 3  |       | Rom     |
|      | April 8  | 19  |        | 6  |       | Neapel  |
|      | - 19     | 13  |        | 6  |       |         |

Im Genzen habe ich in 13 Jahren den Stern ζ Geminorum 1254 Mal mit δ. λ, ν ω. κ Gem. verglichen. Aus der folgenden Zusammenstellung wird mau die Vertheilung der Beolaschtungen ersehen, so wie den Grund, wesshalb im Ganzen nur wenige Minima und Maxima abgeleitet werden konnten.

| Vergleich. von | 3 u. 8 | ζ u. λ | 3 u. v | ₹ u. × |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 1843 =         | 11     | 6      | 0      | 0      |
| 1844           | 10     | 1      | 51     | 3      |
| 1845           | 72     | 62     | 0      | 0      |
| 1846           | 18     | 11     | 11     | 6      |
| 1847           | 12     | 12     | 11     | 2      |
| 1848           | 87     | 97     | 93     | 32     |
| 1849           | 47     | 46     | 44     | 40     |
| 1850           | 34     | 33     | 34     | 28     |
| 1851           | 15     | 15     | 14     | 15     |
| 1852           | 5      | 7      | 7      | 0      |
| 1853           | 30     | 30     | 30     | 0      |
| 1854           | 5      | 5      | 5      | 0      |
| 1855           | 53     | 51     | 53     | 0      |
| Summe -        | 300    | 376    | 353    | 126    |

|            |                          | discu.                                          |                                                             |                                                                                   |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3          | ν                        | λ                                               | ж                                                           | 8                                                                                 |
| gelb       | gelb                     | weissgelh                                       | -                                                           | gelb                                                                              |
| gelb       |                          | weissgelb                                       | gelbroth                                                    | weissgelb                                                                         |
| rothgelb   | weiss                    | weissgelb                                       | gelbroth                                                    | gelb                                                                              |
| gelb       | -                        | _                                               | _                                                           | -                                                                                 |
| stark gelb | weiss                    | weissgelb                                       | gelb                                                        | weissgelb.                                                                        |
|            | gelb<br>rothgelb<br>gelb | gelb gelb<br>gelb —<br>rothgelb weiss<br>gelb — | gelb gelb weissgelb gelb weissgelb rothgelb weiss weissgelb | gelb gelb weissgelh — gelb — weissgelb gelbroth rothgelb weiss weissgelb gelbroth |

Rashan

Olmütz 1856 Dec. 24. J. F. Julius Schmidt.

## Neue Bestimmung zweier Cometen-Bahnen, von Herrn George Rümker.

Bei der Menge von Asteroiden-Entdeckungen der letzten 10 Jahre, und der dadurch veranlassten Beschäftigung so vieler rechneuden Kräfle mit der Bestimmung u. Verhesserung ihrer Ephemeriden und Bahnen, hat man, vielleicht in der ersten Zeit die danuals erschienenen Cometen weniger beachtet gelassen. In mebreren Fällen sind die bis jetzt hekanuten Elemente nur aus einer geringen Zahl zu Grunde gelegter Bedachtungen abgeleitet, obleich sich die Erscheinung über einen grossen Zeitraum erstreckte; so zum Beispiel wenn ich nicht irre sind bei dem grossen Cometen Wilmot 1844, und den beiden elliptischen Cometen Brorzen 1847 u. Westphal 1852, und dem hellen Cometen Kinkerfues 1853, von dem Herr Macker am Cap eine schöne Reiche Beobachtungen, von

#### Comet entdeckt von

Dieser helle Comet wurde Anfang October an vier verschiedenen Stellen entdeckt, zu Nantucket U.S. October 1, Rom Octob. 3, Camden Lodge Octob. 7, Hamburg Octb. 11, nud blieb während der ganzen Zeit seiner ersten Erscheinung bis zum 186m October für das blosse Auge sichtbar. Nach seinem Perihedsdurchgange wurde er auf verschiedenen Sternvarten im Decbr. in den Murgenstunden wieder aufgefunden und heobachtet. Er war aber hereits sehr sehwach und blieb nur wenige Tage von Dec. 11 19 sichtbar

Obgleich er Oct. 1 in America entderkt ward, sind mir doch keine andere dutige Beobachungen desselben bekannt geworden als die von Octoh. 7 bis 18 gehruden des Herrs G. P. Bond zu Cambridge U. S. (Astron. Nachr. "Yö 618 und Monthly Natices). Sie beruhen an jedem Abend mit ein oder zwei Ausnahmen nur zuf wenigen as den Kreisen des Refractors abgelesenen Abständen des Cometen von benachbarten Sternen; auch sind die angegebenen Sternpositienen zum Tisten intel die der richtigen Sterne oder durch Reductionsoder Schreibfehler entstellt. Dabet scheint es auch zweifelbaft, ob Herr Bond die Ali- n. Decl.-Abstände des Cometen die scheinbarten Octer der Sterne oder wie Ich glaube

1853 Sept. 12 bis 1854 Jan. 9 gehend, gemacht bat (Gould's Journal Vol. 4 26 16), bis jetzt die Bahnen noch nicht voll-kommen aus den Beobachtungen abgeleitet worden.

Die beiden unten folgenden Berechnungen der Cometen Miss Mitteckel 1847 und Schweizer 1853, welche wenigstens in so fern von Interesse sind, als sie beide mit blosen Auge sichtbar waren und wie ich finde eine entschiedene Abweichung von der Parabel zeigen, wurden bereits von mitsals ich in Durbam war, angefangen u. auch dert zum grösten Theile durchgeführt, im vergangenen Winter habe ich aber erst die nöthige Zeit finden können, diese Arbeiten zu vollenden.

### Miss Mittchel 1847.

und wie auch bei andern von ihm gemachten Cometenbeobachtungen der Fall ist, nur an die auf den Jahres-Anfang reducirten mittleren Sternörter angebracht hat. 1ch habe sie daher nicht mit zusezoren.

In Europa wurde er zuerst von Herru de Vico zu Rom Octh.3 entdeckt, der aher mit Ausuahme einer ohugefähren Angahe des Ortes zur Zeit der Eutdeckung keine Beobachtungen während der Erscheinung vor dem Perikel genacht hat is odass die von Herrn Dameez zu Camden Lodge Oct. 7 beginnenden die ersten für mich bleiben.

Bei meiner Rechnung habe ich die Bahn des Hrn. Prof. d'Arrest, die bereits sehr nahe stimmt, zu Grunde gelegt, sie ist (Astr. Nachr. 26618)

T = November 14,40479 G. M. Zt.  $\pi$  = 274° 14′ 1″11 m. Aeq. Jan. 0  $\Omega$  = 190 50 12+7 1847 i = 71 53 6+5 log q = 9,5174122 Retrograd.

Mit Ausnahme der Bond'schen, geben die sämmtlichen mir bekannt gewordenen Beobachtungen mit den Elementen verglichen folgende Abweichungen:

Vor dem Durchgange durchs Perihel.

| 1847   | Ort          | Gr. | Mit  | t Zt. | В   | ob. | RA   | P | aral.  | Be  | rech   | . RA | Bec | b. D  | ecl. | Parall. | Ber | ech. | Decl. | La ros d | 44       |
|--------|--------------|-----|------|-------|-----|-----|------|---|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|---------|-----|------|-------|----------|----------|
|        |              | -   | ~    | _     | -   |     | -    | - | ~~     | _   | $\sim$ | _    | _   | ~~    | _    |         | _   | ~~   | _     |          |          |
| Oct. 7 | Camden Lodge | 11  | h 20 | " 4"  | 257 | 59  | 38"1 | + | t′ 5"0 | 257 | 59     | 41"6 |     |       |      |         |     |      |       | -20"7    |          |
|        |              |     |      | 4 t   |     |     |      |   |        |     |        |      |     | ° 16' | 13"4 | +18,8   | +70 | 14   | 54"2  |          | -1' 38"1 |
| 8      |              | 7   | 29   | 37    | 254 | 37  | 32,9 | + | 45,7   | 254 | 37     | 53,2 |     |       |      |         |     |      |       | -10.8    |          |
|        |              |     |      | 48    |     |     |      |   |        |     |        |      |     |       |      | + 0,9   |     |      |       |          | -1 3,1   |
|        |              | 8   | 14   | 36    | 254 | 3t  | 11,3 | + | 52,7   | 254 | 31     | 40,3 | +64 | 28    | 16,1 | + 4,3   | +64 | 27   | 32,0  | -10,2    | -0 48,4  |
| - 10   | Regentspark  | 7   | 26   | 47    | 249 | 49  | t0.0 | + | 36,4   | 249 | 49     | 33,2 | +48 | 12    | 44,0 | +13,0   | +48 | 12   | t9,2  |          |          |
|        |              | 11  | 26   | 54    | 249 | 32  | 21,8 | + | 33,9   | 249 | 32     | 37,8 |     |       |      |         |     |      |       | -12,3    |          |
|        |              | 11  | 32   | 49    |     |     |      |   |        |     |        |      | +46 | 38    | 7,3  | +34,7   | +46 | 38   | 11.0  | 1        | -0 31,0  |

| 1847    | Ort            | Gr. Mitt. Zt. | Beob. RA     | Parall. | Berech. RA    | Beob, Decl.   | Parall. | Berech. Dect. | A a cost d A |
|---------|----------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|
| Oct. 1: | Camden Lodge   | 6h 58"55"     | 248" 19' 7"5 | +30"3   | 248° 19' 58"4 |               |         |               | +16"0        |
|         | 4 #            | 7 3 41        |              |         |               | +38° 57' 53"0 | +17"6   | +38° 57' 59"5 | -11          |
|         | Regents park   | 7 12 22       |              |         | 248 19 13,3   |               |         |               |              |
|         | Cambridge Engl | 7 42 21       | 248 17 2,9   | +32,4   | 248 17 33,1   |               |         | +38 42 33,4   | - 1,7 - 7    |
|         | Camden Lodge   | 8 9 8         |              |         |               | +38 31 43.0   | +22.3   | +38 31 51,6   | -13          |
|         | Hamburg        | 8 22 5        | 248 14 49,9  | +34.0   | 248 15 2018   | +38 26 21,2   | +27,3   | +38 26 41,2   |              |
|         | Camden Lodge   | 8 35 11       | 248 13 56 1  | +34.6   | 248 14 37,5   |               |         |               | + 5,3        |
|         | Cambridge E.   |               | 248 12 43,5  | +34,8   | 248 13 18,7   | +38 11 44,9   | +26.0   | +38 11 57,4   | + 0.3 -13    |
|         | Camden Lodge   | 9 51 31       | 248 9 54,2   | +34.9   | 248 10 26,2   |               |         |               | 2,3          |
|         | Hamburg        | 10 15 33      | 248 8 31,0   | +30,5   | 248 9 714     | +37 41 3,8    | +35,4   | +37 41 21,2   | + 4,7 -18    |
|         | Camden Lodge   | 10 24 19      |              |         |               | +37 37 29,9   | +32,9   | +37 37 51,2   | -11          |
| Oct. 12 | Hamburg        | 6 18 45       | 247 8 42,5   |         |               |               |         | +29 40 41,0   |              |
|         | Wien           | 6 37 37       | 247 8 21,8   | +31,8   | 247 8 40,5    |               |         | +29 33 11,7   | -11.4 - 7    |
|         | Altona         | 6 44 27       | -            | i i     |               | +29 30 7,0    | +25,5   | +29 30 28,9   | - 3          |
|         |                | 6 44 50       | 247 8 3,8    | +27,6   | 248 8 21,0    |               |         |               | - 9,1        |
|         | Cambridge E.   | 7 55 6        | 247 4 53.6   | +29,9   | 247 5 12,5    | +29 2 13.8    | +24,2   | +29 2 29,1    | - 9,6 - 8    |
|         |                | 8 0 10        | 247 4 3211   | +30,1   | 247 4 59,1    | +29 0 5,9     | +24,6   | +29 0 28,6    | - 2.7 - 1    |
|         | Hamburg        | 8 11 35       | 247 4 6.9    | +30,2   | 247 4 28,5    | +28 55 3815   | +30,5   | +28 55 5717   | - 7:5 -11    |
| - 13    | Camden Lodge   | 7 21 40       |              |         |               | +19 50 40,3   | +28,0   | +20 0 3219    | +24          |
|         |                | 7 36 10       | 246 7 1317   | +26,6   | 246 7 32,1    |               |         |               | - 7,7        |
|         |                | 8 22 14       | 246 5 26,6   | +28,6   | 246 5 50,2    |               |         |               | - 4.7        |
|         |                | 8 23 1        |              |         |               |               |         | +19 37 44,3   | - 4          |
| - 14    | Altona         | 5 48 6        | 245 21 30.8  | +20,2   | 245 21 45.9   | +12 1 30.9    | +29,1   | +12 2 5,2     | - 5.0 + 5    |
|         |                | 6 6 52        | 245 20 55,5  |         |               | +11 55 1512   | +29,4   | +11 55 46.0   | - 6,6 + 1    |
|         | Berlin         | 6 7 2         | 245 20 5814  | +22,8   | 245 21 9,8    | +11 55 12,8   | +29,4   | +11 55 4216   | -11,2 + 0    |
|         | Altona         | 6 28 10       | 245 20 22,2  | +22,4   | 245 20 29,5   | +11 48 3,7    | +29,8   | +11 48 35.9   | -14.8 + 2    |
|         | Hamburg        | 7 9 24        | 245 18 54,9  | +24.0   | 245 19 11:0   | +11 34 8,1    | +30,9   | +11 34 45.7   | - 718 + 6    |
|         | Wien           | 7 41 51       | 245 18 0 2   | +27.7   | 245 18 9,5    | +11 23 18,3   | +29,7   | +11 23 54,5   | -18.0 + 6    |
| Oct. 15 | Altona         | 5 54 56       |              |         |               |               |         | + 4 25 19 1   |              |
|         | Berlin         | 6 0 59        |              |         |               |               |         | + 4 23 32,5   | - 8:4 + 2    |
|         | Hamburg        | 6 54 15       |              |         |               | + + 7 20,3    | +28,8   | + 4 7 56,4    | - 1,2 + 6    |
|         | Caniden Loilge | 7 6 53        | 244 36 27,9  | +22,0   | 244 36 40,2   |               |         |               | - 9,7        |
|         |                | 7 21 6        |              |         |               | + 3 59 42,1   | +28,9   |               | 4            |
|         | Breslau        | 7 27 41       | 244 36 21,5  | +2410   | 244 36 5.8    | + 3 57 37,1   | +29,3   | + 3 58 12,2   | (-39,6) + 5  |
|         |                | 7 38 46       | 244 35 34,5  |         |               |               |         | + 3 54 58,5   | -11-1 -13    |
| - 16    | Berlin         | 5 40 24       | 244 0 53,8   | +18,5   | 244 1 8,8     | - 2 3 36,7    | +28,4   | - 2 3 5,9     | 3,5 + 2      |
|         | Wien           | 6 2 22        | 244 0 25,2   | +21,6   | 244 0 35,8    |               | +26.5   |               | -11.0 - 0    |
|         | Altona         | 6 11 45       | 244 0 13,4   |         | 244 0 21,7    |               |         |               | -10.6 - 9    |
|         | Hamburg        | 6 37 42       | 243 59 28,6  |         | 243 59 43,2   |               |         | - 2 17 27,9   | - 5,1 + 0    |
| - 17    |                | 6 2 29        | 243 26 9;2   | +18,3   | 243 26 24.1   | - 7 41 59,4   |         |               | - 3,4 - 3    |
|         | Hamburg        | 6 8 53        | 243 26 215   | +18,8   | 243 26 15,5   | - 7 43 52,7   | +26,4   | - 7 42 57,5   | - 5,8 +28    |
|         | Camden Lodge   |               |              |         | 243 24 52,5   |               |         | - 7 55 51,4   |              |
| - 18    |                |               |              |         |               |               |         | 12 15 44.7    |              |

Den obigen Vergleichungen legte ich eine Ephemeride zu Grunde, welzhe leh mit 6-stelligen Logarithmen von Oct. 6-19

oz u 6 Stunden, direct aus den Elementen abgeleitet halte, die grossen Sprünge in den 2½ und 3½ Differenzen
sowohl in AR, als Decl. machten dies erforderlich.

Bemerkungen.

Bei den Beohachtungen Camden Lodge habe ich für die scheinb. Peaillomen der Sterne angenommen: a 17410715\*29 + 70°23'46\*6 Octizen 2 Beohh.; b 1741\*23'19 + 64°49'9'1 Octize.; a 16'57'22'5 + 64'32'11\*7 Octiz.; d 16'333'5'1'24 + 36'39'9'3 B.Z. 421; c 16'32''3'71 + 37''48'18\*8 B.Z. 421 u. Lalande, Bessel dopp. Gew.; f 16'24''0'9'1 + 20''16'47'. B.Z. 295; die Ubriges Sternforte wie Herr Dawers sie angibt.

965

Die Beobachtungen "Regentspark" habe ich in dem Bande der Astronomical Observations, taken at Mr. Bishop's Observatory gefunden.

Die Beobachtungen "Cambridge Engl," hat Herr Prof. Challis in den monthly notices publicirt.

Die Beobachtungen "Wien" habe ich den Wiener Annalen entnommen.

In den Astronomischen Nachrichten sind auch 3 Rochachtungen Leiden Oct. 15. 16 u. 18 angegeben: allein da sie von den fibrigen abweichen und Herr Prof. Kaiser sie selbst als unsicher bezeichnet, habe ich sie nicht zugezogen.

Labor die Sussero Frecheinung des Comuten sagt Herr Professor Calle in den Reelinge Rechachtungshüchern:

Oct. 14. Der Comet erschien als ein grosser Nebel 12'. er glich einem Sterne Ater Grösse wie & Herculis. Er schieu night gleichfürmig begränzt, mit einigen strahlenfürmigen Ungleichheiten durchzogen. Mit einlager Sicherheit liess sich ein Schweif etwa 25 Grad gegen den Parallel erkennen.

Oct 15. Der Comet als Stern 4 his 5ter Grösse dem Auge sichthar

lierr Dances sagt Oct. 7 u. 8. Der Comet erschien dem blossen Auge wie ein Nebel-Stern 5ter Gr. Er ist rund, nach der Mitte zu stark condensirt aber ohne sternartigen Kern.

Die Rochachtungen Hamburg" Octob 14-17 stehen nicht in den Astr. Nachr., wahrscheinlich sind sie vergessen worden; ich habe sie, wie sie hier stehen, aus den Beobachtungshüchern genommen.

Oct 11 Der Comet gleicht einem Stern Ater Gr : sein Nobel arstrockt sich in dem 8 files Refractor files 30 Rogen. minuten. An einer spätern Stelle sagt Herr Dance, dass er einen Stern tüter Grösse durch des Cometen Mitte gesehen haba

Herr Prof. v. Littrage sagt: Oct. 12 erschien der Comet dem blossen Ange als Stern 3, 4ter Grösse: am 13tm batte die Coma eine nach allen Seiten gleichfürmige Ausdehnung von heiläufig 30' in Rogen.

In America worde er von Miss Mittchel Octob t mit blossem Ange entdeckt; and wie Herr Band hemerkt was er dort während der ganzen Zeit his Octob. 18 so sichthar

|         |         |                |               |         | - 0           |             |                         | к-в            |
|---------|---------|----------------|---------------|---------|---------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 1847    | Ort     | Gr. Mittl, Zt. | Beab. RA      | Paratl. | Berech, RA    | Beob. Dect. | Parall.   Berech. Deel. | Δα Δδ          |
|         |         | -              |               |         | -             |             |                         |                |
| Dec. 11 | Hamburg | 171 26"40"     | 227° 55' 12"6 | -2"9    | 227" 55' 26"6 |             | +5"1 -8° 42' 57"4       |                |
| - 12    | Wien    | 16 42 24       | 228 9 16,7    | -3,5    | 228 9 41.6    | -7 53 5,4   | +4,7 -7 54 23,6         | +28,4 -1 22,9  |
| - 13    | Berlin  | 17 5 31        | 228 24 19.5   | -3,1    | 228 24 48,7   | - 7 2 9,8   | +5.0 -7 3 43.7          | +32,3 -1 38,9  |
|         | Rom     | 17 17 10       | 228 25 211    | -3,7    | 228 24 55,9   |             | +4,3 -7 3 19,7          |                |
| - 14    |         | 16 34 33       | 228 39 17,7   | - 4.1   | 228 39 29,9   | -6 13 7.9   | +4.0 -6 15 8.8          | +16,3 -2 4,9   |
|         | Berlin  | 16 43 1        |               |         |               |             | +5.0 -6 14 51.2         |                |
|         | Rom     | 17 13 51       | 228 39 56,7   | -3.7    | 228 39 54,6   | -6 12 3618  | +4,2 -6 13 47,6         | (+1,6) -1 15,8 |
|         | Bonn    | 17 42 56       | 228 39 53,9   | -3,1    | 228 40 12,8   | -6 12 3,7   | +4,9 -6 12 47,5         | +22,0 -0 48,7  |
| - 15    | Rom     | 17 17 45       | 228 54 56,3   | -3.6    | 228 55 5,0    | -5 22 57,8  | +4,2 -5 24 11,1         | +12,3 -1 17,5  |
| - 16    | Berlin  | 17 23 24       | 229 9 53,4    | -2,8    | 229 10 22,2   | -4 33 15,2  | +4,9 -4 34 40,1         | +31,6 -1 29,8  |
| - 17    | Hamburg | 17 27 13       | 229 25 22,0   | -2,8    | 229 25 41,9   | -3 44 17,6  | +4,9 -3 45 19,0         | +22,7 -1 17,5  |
|         | Berlin  | 1 47 39 49     | 220 25 13.5   | - 2.7   | 220 25 45.4   | 3 43 30.7   | LA.0 3 A5 7.0           | 1.34.6 4 33 4  |

Hamburg 17 33 31 229 56 5.0 -2.7 229 56 28.7 -2 5 1.7 +4.9 -2 6 53.4 +26.4 -1 56.6

229 40 7,5 - 3,3 229 40 36,0

229 40 11.7 -3.1 229 40 41.7

229 55 27,5 -3,3 229 55 57,3

Nach dem Durchgange durchs Perihel.

16 44 35 Diese Vergleichungen wurden mit einer Ephemeride gemacht, die ieh von Tag zu Tag für 186 Gr. Zeit berechnet hatte.

16 55 0

\_\_ 18 Wien

Hamburg

Bemerkungen.

Die Vergleichsterne für die Römischen Beabh, finde ich: S Scheinbarer Ort 15h9"26'14 - 6056'29\*2 R.Z .

S" 15h 13"28'98 -6°16' 17"0 Piazzi und Taylor: S" 1513"5'05 -5"16'12"3 Sant. u. Bessel, Sant. dopp. Gew.

Diese Berliner Beobachtungen des Herrn Professor Galle stehen nirgends publicirt, ich verdanke sie Dr. Bruhns' cefälliger Mittheilung.

Über das Aussere des Cometen bemerkt Prof. Galle nur: Dec. 13 der Comet erschlen als ein kleiner, jedoch ziemlich (heller Nebel. Dec. 16 der Comst verwaschen und matt.

Hier in Hamburg war er sehr schwach u. nur mit Mühe erkennhar.

Die Beobachtungen der ersten Erscheinung zerlegte ich mir in die vier Gruppen:

Octob. 8,5; Oct. 111; Oct. 13,25; Oct. 16,5; die der zweiten betrachtete ich als eine einzige Gruppe Dec. 15,75; und bildete mir aus allen fünf die folgenden Fehler der Ephemeride:

| M. G. Zt.      | Aurord | Δδ      |
|----------------|--------|---------|
| 1847 Octh. 8,5 | -10"1  | -50"9   |
| 111            | + 3,1  | -13,8   |
| 13,25          | - 8,9  | + 1,0   |
| 16, 5          | - 6,3  | + 0.9   |
| Dec. 15.75     | +26.5  | -1'28.5 |

welche mir die folgenden Normalörter geben

-2 56 4:0 +4:6 -2 57 35:4

-2 55 49,9 +4,9 -2 57 17,2

-2 6 54.6 +4.6 -2 8 33.5

+31.8 -1 36.0

+33.1 -1 32.2

+33.1 -1 43.5

| Sch. RA      | Sch. Decl.   |
|--------------|--------------|
| 254° 1' 39"1 | +63°18′ 50"2 |
| 248 16 25.0  | +38 35 6,3   |
| 246 11 10,3  | +20 30 25,1  |
| 243 51 52.0  | - 3 37 3,4   |
| 228 55 12.6  | 1 5 00 55 5  |

Die Erdstörungen zu berücksichtigen, schien mir unnöthig, da der Comet der Erde nirgends so nahe kam, dass ihre Anziehungskraft hätte merklichen Einfluss auf ihn ausühen können; die grösste Annäherung war Octh. 11,75 bei einem  $\log \Delta = 9.28223$  u. er enfernte sich sehr schuelt von ihr wieden

Um die Elemente zu verhessern, hielt ich es fürs zweckmässignte, Differential-Coefficienten zu herechnen, da bei dem bedeutenden vom Cometen durchkaltenen geocentrischen Bogen ihre Änderung von einem Normalorte zum andern eine herfächtliche wird. 1eh dach

```
for die RA
                                    +(9.66336) di
                                                   +(9.58976) d lon a
0 - (0 02775m) de
                    L(0.05837-) d O
                                                                       +(9.81242) dT
                                                                                      +(0.39586) de +(1.00433a)
0 = (9.93178n)
                    +(0.26098m)
                                                    +(9.43311)
                                     +(9.68029)
                                                                       +(9.86971)
                                                                                      ±(0 37001)
                                                                                                     +(0.49136)
0 = (9.80566n)
                    +(0.28667n)
                                    +(9.59076)
                                                    +(9,23721)
                                                                       +(9.86348)
                                                                                      +(0 30770)
                                                                                                     +(0 94939m)
0 = (9.45333n)
                    +(0.22597a)
                                                    +(8,44743)
                                    +(9.26978)
                                                                       +(9.78752)
                                                                                      +(0.12939)
                                                                                                     +(0.79934n)
0 = (9.18250n)
                    +(9.72519)
                                    +(9 24161)
                                                    +(8.97760m)
                                                                       +(8,74522)
                                                                                      +(9.33665m)
                                                                                                     +(1.42322)
                                                 für die Decl.:
0 = (0.04647) d\pi
                   +(0.44596) d\Omega
                                   +(9.94093n) di +(0.05044n) d lon a
                                                                     +(9,78577) 47
                                                                                     +(9.92281) de +(1.70672m)
0 - (0.48313)
                    +(9.78828)
                                   ±(9 73083m)
                                                   +(0,43659m)
                                                                      +(0.00931)
                                                                                      +(9.57140)
                                                                                                     +(1,13988a)
0 = (0.57965)
                   ±(0 02028m)
                                   +(9.4t108m)
                                                   +(0.52496m)
                                                                      T(0 02860)
                                                                                      +(9.14726m)
                                                                                                     +(0.00000)
0 = (0.52124)
                   +(0.33746n)
                                   +(8.04975m)
                                                   +(0.46941a)
                                                                      +(9.89272)
                                                                                      +(9.74569a)
                                                                                                     1.(9 95494)
0 = (9.76054n)
                   +(9.58166)
                                   +(7.79885a)
                                                   +(9.70582m)
                                                                      L(9 19139a)
                                                                                     +(8 62293.)
                                                                                                     +(1 94694-)
```

Wobei die in Klammern besindlichen Grössen Logarithmen sind und allen Gleichungen dasselbe Gewicht gegeben ist; man sieht, die Coessicienten von de sind sehr gross und der Bestimmung einer Ahweichung von der Parahel ungemein günstig.

Die Außsaung dieser 10 Gleichungen eineh mir:

mit den übrigbleibenden Fehlern aus den Bedingungsgleichungen bei (RR5 = 335.2)

|             | Dares & | Δđ   |
|-------------|---------|------|
|             |         |      |
| Octoh. 8,5  | -1006   | +0"1 |
| 111         | + 4,4   | +0,5 |
| 13,25       | - 2,1   | -1,7 |
| 16, 5       | + 9,3   | 0,0  |
| Decb. 15,75 | +10.0   | -3.0 |

Da die Summe der Fehlerquadrate bei der Parabel so sehr viel grösser ist, als bei der Hyperbel, auch de sich aus den Gleichungen bat mit grosser Schärfe bestimmen lassen ( \$^{92}0376, so wird man diesen Cometen wohl zu den hyperbolischen zählen müssen, obschon die Abweichung von der Parabel nur eine äusserat geringe ist.

Die obigen Normalörter direct mit der Hyperbet verglichen, geben mir als übrigbleibende Fehler: für den wahrscheinlichsten Kegelschnitt

|        | fur den    | <b>Vabrachet</b> | nlichsten Kegelschnitt       |
|--------|------------|------------------|------------------------------|
| dT     | -0, 004350 | ì                | T = Nov.14,40044 M.G.Z. 1847 |
| d ly q | -0,000t788 |                  | ly q 9,5172334               |
| di     | - 130"5    | (                | 71°50′55*9                   |
| ds     | - 20 1     | woraus           | Ω 190 49 52,6 m Āŋ. Jan.0,0  |
| $d\pi$ | 63 6       | 1                | # 274 12 57,41 1847          |
| de     | 40.0001206 | J                | 4 0004000                    |

oud für den wahrsch. Fehler von c ± 0,00000256 eine Hynerbel also.

Die übrigbleibenden Fehler aus den Bedingungsgleichungen

|             | Larard | Δd   |
|-------------|--------|------|
| Octoh. 8,5  | -2"6   | -0,4 |
| 111         | +6,3   | +1,3 |
| 13,25       | -4,8   | -1,0 |
| 16, 5       | +0,8   | 0,0  |
| Decb. 15,75 | -0,1   | -2.8 |

|            | A a rox d | -B.  |
|------------|-----------|------|
|            |           |      |
|            |           |      |
| Octob. 8,5 | -2"7      | -1"8 |
| 113        | +5,2      | +1,8 |
| 13,25      | -3,0      | -2,6 |
| 16, 5      | +1,5      | -0,2 |
| Dec. 15,75 | +0.3      | -3.0 |

Eine, da ich alles nur mit 6 Decimalen berechnet habe, genügende Übereinstimmung.

#### Comet entdeckt von Schmeizer 1853

Von diesem grossen Cometen der in Europa nur kurze Zeit in den Morgenstunden sichtbar war, besitzen wir ein lange und vorzügliche Reihe Cap-Beobachtungen von Hern Macleur in den Monthly Notices (Vol.NV 371 und Vol.NV 373) welche sieh in dieser Rechnung als von sehr grossem Werthe arvitigen hat

271

Von Herm Professor Schweizer zu Moskau wurde der Coniet als ein Meluer runder Nebel am 4½ April 1853 eufteckt; dersolbe giebt aber unz Ohugefähre Positionen nach benaehbarten Sternen an. Die ersten Beobb. für mich bleiben daher die des Herrn Dr. Brahna von April 14 und 15. Der Comet verschwand aber für die nördliche Halbidgesehr schnell in der Morgendämmerung und Herrn Dr. Brahna letzte Beobachtung, zugleich die letzte Europäische, ist hereits am 24% Auril.

Auf der ställichen Henisphäre muss er ein sehr auffallendes Objeet gewesen sein, denn die derzeitigen Moothly Notices enthalten mehrfache Berichte von Marine-Officieren und Passagiren, die ihn auf See hald nach Sonnenuntergang mit einem hellen Schweife gesehen haben, und zum Tbeil recht genaue mit dem Sextanten gemessene Abstände desseithen vom Stritus und benachbarten Sterme anseben.

Herrn Maclear's Beobachtungen beginnen mit dem t\*\*
Mai, und hören auf Juni 11, wo Mondschein u. des Cometes
Lichtschwäche denselben ein Ziel setzten. Sie sind am 8½füssägen Müschener Equatoriale angestellt und beruhen theißa
Jüstalz-Messungen, theila auf aus Durebgängen an den
Fäden gefundenen RA- u. Decl.-Differenzen. Herr Maclear
bemerkte in seinem ersten Berichte, elne eluzelne Micrometer-Messung in RA, schienen ihm ungefähr 6 Mal so genau
als eine aus dem Unterschiede der Durchgangszeiten gefundene. Dien scheint mit durchaus nicht in dem angegebenen
Grade der Fall zu sein, wenigstens habe ich es bei, der

Rechnung nicht finden können und ich vermuthe, dass seine Angabe auf einem Irribun bernht, indem, welches er nachher beriehtigt, die in der ersten Publication aus den Messungen abgeleiteten RA-Differenzen, mit dem Cosinus statt der Secante der Decl. multiplicirt waren. Die von ihm als Beispiel angeführten beiden Beobachtungen von Juni 7 atlammten nach der Verbessennu sehr wertam mit einander.

Meiner Rechnung legte ich die folgenden Elemente zu Grunde, welche ich mir aus einem Mittel der 3 Beobachtungen April 16, den Cap-Beobachtungen von Mai 12 u. Juni 2 hersebnete

$$T = \text{Mai } 9,72482 \ \text{1858 m. Gr. Zt.}$$
  
 $\Omega = 40^{\circ}5^{\circ}27^{\circ}6$   
 $\pi = 201 \ \text{50 } 11.5$ } m. Aeq. Jan. 0,0  
 $i = 57 \ \text{44 } 48.0$   
 $log \ q = 9.958389$   
Bettergrad.

Die mittlere Beobachtung konnte ich nicht näher, als bis auf — 11\*0 in Länge und +26\*4 in Breite (in der Parabel) darstellen.

Der Comet kam an einer Stelle zwischen dem 28½ und 29½ and April der Erde sehr nahe (10g Δ 8,2295) und seine scheinb. Bewegung war eine diesem Umstande entsprechend rasche (24³ in AR und 6³ in Decl. an dem Tage). 1ch fand, wollte ich die Beobachtungen des ersten Zeitraumes mit irgend welcher Genauigkeit mit den Elementen vergleichen, dass es durchaus nothwendig sei, jeden einzelnen Ort direct und den Elementen abzuleiten; was ich auch für die ersten 60 Beobachtungen von April 14 bis Mai 12 inclusive mit 7-stelligen Logarithmen und zwar der Controlle wegen und un Fehler zu vermeiden doppelt gefhan babe. Die späteren verglich ich mit einer von Tag zu Tag berechneten Ebbeneriche.

Die Beobachtungen theilte ich ein in

|               |            |              |             | I.      | Europäis    | che:        |         |               |   |
|---------------|------------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|---------------|---|
| 1853          | Ort        | M. Orts-Zeit | Brob. RA    | Parall. | Berech, RA  | Beob. Decl. | Parati. | Berech, Decl. |   |
| $\overline{}$ |            |              |             |         |             | -           |         |               | - |
| April t4      |            |              |             |         |             | +12°45' 6"2 |         |               |   |
| 15            |            |              |             |         |             | +12 39 35,7 |         |               |   |
| 16            | Königsberg | 13 23 49     | 306 53 21,8 | -11.1   | 306 53 18,1 | +12 33 19.3 | +14.6   | +12 33 40,0   | + |

|    | Hamburg    | 13 | 43 | 48 | 306 | 55 | 48,9 | -11.2  | 306 | 55 | 31,2 | +12 | 33 | 10,9 | +14,2 | +12 | 33 | 21,5 | _  | 6.5  | -  | 3,6  |
|----|------------|----|----|----|-----|----|------|--------|-----|----|------|-----|----|------|-------|-----|----|------|----|------|----|------|
|    | Berlin     | 15 | 20 | 36 | 306 | 58 | 37,9 | - 9,3  | 306 | 58 | 32,2 | +12 | 32 | 39,9 | +13+0 | +12 | 32 | 57+1 | +  | 3,6  | +  | 4,2  |
| 19 | 8          | 15 | 2  | 34 | 310 | 23 | 20,6 | 13.0   | 310 | 23 | 34,1 | +12 | 3  | 42,9 | +17,5 | +12 | 3  | 59,8 | +  | 26.5 | +  | 0,6  |
| 22 | Königsberg | 13 | 39 | 47 | 316 | 39 | 33,3 | - 20,8 | 316 | 40 | 31,2 | +11 | 4  | 11,4 | +27,8 | +11 | 4  | 52,8 | +1 | 18,7 | +1 | 13,6 |
| 24 | Berlin     | 14 | 1  | 44 | 325 | 23 | 22,9 | -30,6  | 325 | 25 | 43,2 | + 9 | 29 | 45.0 | +38+2 | + 9 | 30 | 20,4 | +2 | 50,9 | +  | 2,8  |
|    |            |    |    |    |     |    |      |        |     |    |      |     |    |      |       |     |    |      |    |      |    |      |

Bemerkungen.

Die Berliner Beohlb, sind nach Dr. Bruhns Mittheilungen angegeben, in den Astron Nachr, stehen sie etwas verschieden. Die Örter der Königsberger Beobb, am dortigen Heliometer gemacht, verdanke ich der Güte des Herrn Prof. Peters.

R-B

### II. Beobachtnogen am Can.

Herr Marlear gieht nur die ohngesähren Positionen der beuntzten 28 Vergleichsterne an. Sie sind grossen Theilssechen Sterne, einige der 10 grösse und darnuter, welche weder hei Bessel noch Lalande vorkommen, und in unnittelbaren Nähe des Cometen standen. Herr Professor Challis hat die grosse Güte gehabt sie mit sämtlich jeden 2 oder Janal an den Meridianinstrumenten der Cambridger Sternwarte zu bestimmen und mein Vater hal auch den grössten Theil derselben, im Frühinher 1854, am biesigen Meridiantkreis beboachtet.

Nach den Cambridger und Hamburger Beobachtungen finde ich ihre mittlere Position für 1854.

|     | Mittl. RA  | Mittl. Decl.  | Mittl. RA Mittl. Decl.      | Mint. RA Mintl. Deel.         |
|-----|------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1)  | 4659"52'38 | -13" 19' 20"6 | 11) 6h47"39'38 -14° 3'47"9  | 20) 7b 11"14'84 -13" 37' 48"0 |
| 2)  | 5 57 33,35 | -14 4 58,2    | 12) 6 48 6,32 -13 58 25,5   | 21) 7 12 19,93 -13 26 24.6    |
| 3)  | 5 57 55,39 | -14 1 38,7    | 13) 6 49 25,21 - 13 51 29,0 | 22) 7 14 26,91 -13 21 27.8    |
| 4)  | 5 58 14,21 | -14 6 49,6    | 14) 6 56 23,12 -13 57 33.2  | 23) 7 14 51,24 -13 11 38,0    |
| 8)  | 6 11 56,88 | -14 18 20,5   | 15) 6 58 19,26 -13 45 5.0   | 24) 7 16 38,55 -13 4 18,7     |
| 6)  | 6 12 48,78 | -14 16 43,5   | 16) 7 0 41,52 -13 49 38,7   | 25) 7 19 49,56 -12 53 59,9    |
| 7)  | 6 14 35,97 | -14 14 27,8   | 17) 7 1 53,49 - 13 45 39,6  | 26) 7 21 39,07 -12 39 40,8    |
| 8)  | 6 32 36,36 | -14 1 618     | 18) 7 8 41,23 -13 32 55,0   | 27) 7 22 32,77 - 12 50 27.9   |
| 9)  | 6 40 11,56 | -14 16 22:1   | 19) 7 10 3,00 -13 25 29,3   | 28) 7 23 54,12 12 27 48,3     |
| 10) | 6 42 11.86 | -14 13 45,1   |                             |                               |

Ausser den Cap-Beohachtungen hat Herr Professor Maesta zu Santiago 3 Beobachtungen des Cometeu, Mai 1, 2 und 3, gemacht (Gould's Journal Vol. 3), allein es scheinen bei 2 davon falsche Vergleichsterne zu Grunde gelegt zu sein, denn um die mittlere von Mai 2 stimmt. Ich habe sie auch ausgeschlossen.

Nach obigen Sternpositionen reducirt geben Herrn Maclear's Beobb. die folgenden Unterschiede von den Elementen:

| 1853   | M   | . Ca | p Zeit | 1  | Beel | . RA  | Parail. | H   | erce | h. RA | Beob.   | Decl.  | Parall. | Bei  | ech. | Decl. |     | Δx    | 79    |
|--------|-----|------|--------|----|------|-------|---------|-----|------|-------|---------|--------|---------|------|------|-------|-----|-------|-------|
| Mai 1  | 7   | 546  | "23°   |    |      |       |         |     |      |       | -13 2   | 23"0   | -33"7   | 13   | 22   | 9"0   |     | ~~    | +47"7 |
| piai i |     |      | 37     | 74 | 30   | 27"8  | +55"5   | 74  | 35   | 50"9  |         |        |         |      | -    |       | ++  | 27"6  |       |
|        | 8   | 6    | 17     |    |      |       |         |     |      | •     | -13 2   | 11.0   | -34.7   | - 13 | 22   | 54"2  |     |       | +5115 |
|        |     |      | 37     | ,  |      |       |         |     |      |       | -13 2   | 58,7   | -35,7   | -13  | 23   | 39,7  |     | 4     | +54.7 |
|        | 8   | 37   | 17     | 74 | 48   | 28,6  | +5513   | 74  | 53   | 48,9  |         |        |         |      |      |       | +4  | 25,0  |       |
| - 3    | 7   | 19   | 50     |    |      |       |         |     |      |       | -14     | 48,7   |         |      |      |       |     |       | +49,9 |
|        | 7   | 42   | 24     | 89 | 4    | 13,61 |         |     |      |       |         |        |         |      |      |       | +1  | 42,2  |       |
|        | 7   | 42   | 24     | 89 | 4    | 13.0  | +35,1   | 89  | 6    | 31,9  |         |        |         |      |      |       | +1  | 43.8  |       |
|        | 7   | 42   | 24     | 89 | 4    | 13,4) |         |     |      |       |         |        |         |      |      |       | +1  | 43,4  |       |
|        | 7   | 56   | 29     |    |      |       |         |     |      |       | -14 10  | 3113   | -21,1   | -14  | 9    | 58,4  |     |       | +54,0 |
|        | 8   | 10   | 29     | 89 | 9    | 46.8  | +36,4   | 89  | 12   | 13,1  |         |        |         |      |      |       | +1  | 49,9  |       |
|        | 9   | 11   | 36     | 89 | 21   | 59 1  | +37,4   | 89  | 24   | 28,2  |         |        |         |      |      |       | +1  | 51.7  |       |
|        | 9   | 18   | 33     |    |      |       |         |     |      |       | 14 10   | 47,5   | -23,8   | -14  | 10   | 2010  |     |       | +51,3 |
| - 4    | 6   | 35   | 12     |    |      |       |         |     |      |       | -14 1   | 3 31,1 | -15,4   | -14  | 12   | 59.5  |     |       | +47:0 |
|        | 6   | 57   | 19     | 93 | 6    | 52+5) | 100 4   | 0.0 |      | 23,6  |         |        |         |      |      |       | +1  | 5,0   |       |
|        | 6   | 57   | 19     | 93 | 6    | 46,21 | +26,1   | 93  | 8    | 23.0  |         |        |         |      |      |       | +1  | 11,3  |       |
|        | 7   | 14   | 43     |    |      | ,     |         |     |      |       | -14 13  | 30,4   | -16.4   | -14  | 13   | 0,5   |     |       | +46.3 |
|        | 7   | 22   | 55     | 93 | 10   | 25,2  | +27,6   | 93  | 12   | 9,4   |         |        |         |      |      |       | +1  | 16,6  |       |
|        | 7   | 36   | 0      |    |      |       |         |     |      |       | -141    | 3 29,7 | -16.9   | -14  | 13   | 1,2   |     |       | +45,4 |
|        |     |      | 12     | 93 | 17   | 3519  | +30,5   | 93  | 18   | 46,8  |         |        |         |      |      |       | (0  | 40,0) |       |
|        | - 8 | 10   | 53     | 93 | 17   | 33,8  | +30,5   | 93  | 19   | 10,4  |         |        |         |      |      |       | - 1 | 6,1   |       |
|        | 8   | 30   | 22     |    |      |       |         |     |      |       | -14 1   | 30,2)  |         |      |      |       |     |       | +46,4 |
|        |     |      | 22     |    |      |       |         |     |      |       | -14 13  | 29.8   | 18,5    | 14   | 13   | 2,3   |     |       | +46,0 |
|        |     |      | 50     | 93 | 22   | 23,0  | +31,6   | 93  | 24   | 5,6   |         |        |         |      |      |       | 1   | 11.0  |       |
|        |     |      | 29     | 93 | 23   | 21,2  | +31.6   |     |      | 53,9  |         |        |         |      |      |       | 1   | 1 1 1 |       |
|        | 9   | 13   | 5      |    |      |       |         |     |      |       | -14 13  | 3 26,5 | -19.8   | -14  | 13   | 2,9   |     |       | +43,4 |
| 5      |     |      |        |    |      |       |         |     |      |       | - 14 13 | 40,1   | 13+7    | -t4  | 12   | 5.8   |     |       | +48.0 |
|        | 7   | 37   | 17     | 96 | 15   | 41.7  | +24.6   | 96  | 16   | 42,7  |         |        |         |      |      |       | +0  | 36,4  |       |

|       | M. Cap Zeit                    |                                  |         |              |                            |                |                            |                |        |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------|
| 1853  |                                | Beob. RA                         | Parall. | Berech, RA   | Beeb. Decl.                | Parall.        | Berech. Decl.              | Az R-B A d     |        |
| Mai 7 | 7 <sup>b</sup> 3"43'<br>7 3 43 | 100° 20′ 34″4 )<br>100 20 32.0 } | +17"1   | 100° 21′ 3″3 |                            |                |                            | +11"8<br>+14,2 |        |
|       | 7 19 37<br>7 25 34             |                                  |         |              | -14° 6′ 13″0<br>-14 6 12,4 | -11"0<br>-11:0 | -14° 5′ 45″3<br>-14 5 44,2 |                | +38"7  |
|       | 7 36 1<br>7 36 1               | 100 22 34.8                      | +18.8   | 100 23 13,2  |                            |                |                            | +19.6          |        |
|       | 8 3 37                         | 100 22 35 6 3                    |         |              | -14 6 2,5                  | -11,7          | -14 5 38,6                 | +18,8          | +3516  |
|       | 8 35 2                         |                                  |         |              | -14 5 56.1                 | -12,4          | -14 5 33.8                 |                | +34,   |
|       | 9 3 58 9 11 17                 | 100 28 55,43                     |         |              | -14 5 54.9                 | -13,0          | -14 5 29,0                 | +15.0          | +38,5  |
|       | 9 11 17                        | 100 28 53.3}                     | 21,7    | 100 29 32,1  |                            |                |                            | +17,1          |        |
| - 8   | 6 23 36<br>6 23 36             | 101 45 21,0                      | +13.0   | 101 45 40.8  |                            |                |                            | + 6,8          |        |
|       | 6 23 36                        | 101 45 19,4                      | T-1010  | 101 43 4018  |                            |                |                            | + 8,4          |        |
|       | 6 44 36                        |                                  |         |              | -14 2 22,4                 | - 9,3          | 14 2 0,1                   |                | +31,6  |
|       | 6 50 3                         |                                  |         |              | -14 2 28,6<br>-14 2 27,0   | - 9,5<br>- 9,6 | -14 1 59,1<br>-14 1 57,6   |                | +39,6  |
| _ 9   | 7 2 3                          | 102 58 10,9                      | +13,9   | 102 58 25,9  |                            |                |                            | + 1.1          | 10010  |
|       | 7 30 54                        | 102 59 28,2                      | 15,2    | 102 59 42.8  |                            |                |                            | - 0,6          |        |
|       | 7 43 21<br>8 2 32              | 103 0 14 0                       |         | 103 1 6 1    | -13 58 19,3                | - 9,4          | -13 57 55,2                | - 3,9          | +33,5  |
|       | 8 19 33                        | 103 0 54.0                       | 16,4    | 103 1 6.5    | -13 57 49,4                |                |                            | - 3.9          | 32,2   |
| 10    | 7 11 44                        |                                  |         |              | -13 54 29,3                | - 8,2          | -13 54 6.9                 |                | +30,6  |
|       | 7 30 40                        | 103 57 58,5                      | +14.0   | 103 57 54,8  |                            |                |                            | -17,7          |        |
| - 11  | 6 36 25                        | 104 45 0,21                      | +10,7   | 104 45 0,5   |                            |                |                            | -10·4<br>- 9·9 |        |
|       | 7 0 34                         | 101 11 0511)                     |         |              | -13 50 44,3)               | - 7.4          | -13 50 20,2                | _ 313          | +31,5  |
|       | 7 0 34                         |                                  |         |              | -13 50 42,8                | - //-          | -13 30 2012                |                | +30.0  |
|       | 7 21 27                        | 104 46 26,61                     | +12.6   | 104 46 24.9  |                            |                |                            | -14,3<br>-15,2 |        |
|       | 8 12 59                        | ,                                |         |              | -13 50 27,9                | - 8,4          | -13 50 8,8                 |                | +27,5  |
|       | 8 12 59<br>8 32 5              | 104 48 31,21                     |         |              | -13 60 25,8}               | 0.1            | .0 00                      | - 9,5          | +25,4  |
|       | 8 32 5                         | 104 48 29,4                      | +14.6   | 104 48 36,3  |                            |                |                            | - 7,7          |        |
| - 12  |                                |                                  |         |              | -13 47 1.8                 | - 6.8          | -13 46 40,7                |                | +27,9  |
|       | 6 54 38                        | 105 27 5.3                       | +10.8   | 103 27 6.6   |                            |                |                            | - 9,5<br>- 8,4 |        |
|       | 7 15 8                         | 100 21 1111                      | 1.015   | 100 27 1310  | -13 46 56,2                | - 7,1          | -13 46 35,6                |                | +27,7  |
|       | 7 36 10<br>8 10 38             | 105 28 8.0                       | +12,2   | 105 28 12,3  | 42 46 47 2                 |                | -13 46 27.9                | - 7,9          | +27,2  |
|       | 8 19 36                        | 105 29 15.5                      | +13,4   | 105 29 21,9  | -13 46 47,3                | - 7.8          | -13 40 27,9                | - 7.0          | +2112  |
| - 14  | 7 27 57                        |                                  |         |              | -13 39 48,7                | - 6.5          | -13 39 28,3                |                | +26,9  |
|       | 8 4 33<br>8 42 50              | 106 34 39,2                      | +11,6   | 106 34 40,9  | 42 20 24 2                 |                | 42 20 47 4                 | - 9.9          | 1.06.0 |
|       | 6 32 58                        |                                  |         |              | -13 39 35.0                | - 7,4          | -13 39 17,5                |                | +26.9  |
| - 15  | 6 49 35                        | 106 59 58,5                      | 8,9     | 106 59 52,2  | -13 36 30,9                | - 5,7          | -13 36 11,5                | -15,2          | +25,1  |
|       | 7 7 43                         | 107 0 14.6                       | 9,6     | 107 0 11.0   |                            |                |                            | -13,2          |        |
|       | 7 24 53<br>7 40 2              | 107 0 44.6                       | 10 - 5  |              | -13 36 23,4                | - 6,1          | -13 36 4+2                 | -10.7          | 25,3   |
|       | 7 49 23                        | 10. 5 4410                       | .015    |              | -13 36 18,6                | 6,3            | -13 36 017                 | - 1017         | 24.2   |
|       | 8 0 35                         | 107 1 5.7                        | 10,9    | 107 1 5.6    | 40.00.40.0                 |                |                            | -11.0          | 1010   |
| - 16  | 6 20 44                        |                                  |         |              | -13 36 16.2                | 6,6            | -13 35 57,6<br>-13 32 55,0 |                | +25,2  |
| _ 16  | 6 32 36                        | 107 22 57,5                      | 7,9     | 107 22 56.0  | -13 33 12,4                | - 5,3          | -13 32 35,0                | - 9,4          | +22,7  |
|       | 6 40 49                        |                                  |         |              | -13 33 8.9                 | 5+5            | -13 32 5211                |                | +22,3  |

276

| 1853        | M. Cap Zeit        | Beeb. RA      | Parall, | Berech. RA  | Beub. Decl.                | Parall.     | Berech, Decl,              | ΔαR   | -B Δ đ |
|-------------|--------------------|---------------|---------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------|--------|
| Mai 16      | 6 53 "35"          | 107 23 18"0   | +8"7    | 107 23 15"1 |                            |             |                            | -11"6 |        |
|             | 7 3 28             |               |         |             | -13 33 7"8                 | -5"6        | -13 32 49"0                |       | +24"   |
|             | 7 14 25            | 107 23 37,5   | 9,2     | 107 23 34,1 |                            |             |                            | -12,6 |        |
|             | 7 21 16            |               |         |             | -13 33 3.8                 | -5,8        | -13 32 46,6                |       | 23,    |
|             | 7 37 17            | 107 24 1.6    | 9,9     | 107 23 54,9 |                            |             | 42 20 40 0                 | -1616 |        |
|             | 7 49 10            |               | 10.4    | 107 24 13,4 | -13 32 58,3                | -6,1        | -13 32 4219                | -15.8 | 211    |
|             | 7 57 45<br>8 21 20 | 107 24 18,8   | 1014    | 107 24 1314 | -13 32 53,1                | -6,4        | -13 32 38,5                | -1318 | +211   |
| - 17        | 6 15 6             | 107 43 23,6   | +7,1    | 107 43 18-1 |                            |             |                            | -12.6 |        |
|             | 6 16 0             | 107 43 27,2   | 7,1     | 107 43 18.8 |                            |             |                            | 15+5  |        |
|             | 6 58 52            |               |         |             | -13 29 52.0<br>-13 29 51.3 | -5,3<br>5,4 | -13 29 36.6<br>-13 29 35.8 |       | +20,   |
|             | 7 5 5<br>7 16 43   | 107 44 11,9   | 9+0     | 107 44 7.8  | -13 29 3113                | 314         | -13 29 3316                | 13,1  | 201    |
|             | 7 16 43            | 107 44 1119   | 9,0     | 107 44 7,8  |                            |             |                            | 15,6  |        |
|             | 7 28 55            | 107 44 1310   | 310     | 107 44 310  | -13 29 48,5                | 5,7         | -13 29 32,7                | 1010  | 211    |
|             | 7 34 52            |               |         |             | -13 29 51.5                | 5,7         | -13 29 31,9                |       | 251    |
|             | 7 47 36            | 107 44 36,2   | 9,7     | 107 44 32,6 |                            |             |                            | 13,3  |        |
|             | 7 48 38            | 107 44 41,4   | 9,7     | 107 44 33,4 |                            |             |                            | -17,7 |        |
|             | 8 4 20             |               |         |             | -13 29 48,1                | 6.0         | -13 29 28,9                |       | 26,    |
|             | 8 9 58             |               |         |             | -13 29 42,3                | -6,0        | -13 29 27.3                |       | +21,   |
| - 20        | 6 42 20            | 108 32 32,0   | 7+2     | 108 32 30,6 | 42 00 20 0                 |             | 13 00 01 0                 | - 8,6 |        |
|             | 6 49 24            | 400 00 00 0   | 7,6     | 108 32 3718 | -13 20 39,0                | -4.6        | -13 20 25,8                | - 9,3 | +17,   |
|             | 6 55 2<br>7 2 55   | 108 32 39,5   | /10     | 100 32 3/10 | -13 20 36.0                | -4.7        | -13 20 24,2                | - 9,3 | 16,    |
|             | 7 9 0              | 108 32 49,9   | 7,8     | 108 32 45,7 | -13 20 3010                |             | -13 20 2412                | -11.9 | 101    |
|             | 7 15 44            | 100 02 4373   | 110     | 100 01 1077 | -13 20 37,3                | -4.8        | -13 20 2215                |       | 19.1   |
|             | 7 21 18            | 108 32 56,4   | 8+1     | 108 32 52,7 |                            |             |                            | 11,8  |        |
| - 21        | 6 41 27            |               |         |             | -13 17 40,8                | -4,4        | -13 17 30,2                |       | +15,   |
|             | 6 49 47            | 108 45 41,3   | 7 - 1   | 108 45 32,0 |                            |             |                            | -16,4 |        |
|             | 6 55 44            |               |         | 40 00 0     | -13 17 40,7                | 4,5         | -13 17 28,5                | -14,5 | 16,    |
|             | 7 2 30<br>7 9 29   | 108 45 45,6   | 7+4     | 108 45 38,5 | -13 17 38,8                | -4,6        | -13 17 26.8                | -1415 | +16,   |
| - 23        | 6 35 27            |               |         |             | -13 12 9,3                 | -4.1        | -13 11 50,7                |       | +12,   |
|             | 6 48 37            | 109 8 0,2     | 6,7     | 109 7 48,1  |                            |             |                            | 18,8  |        |
|             | 7 0 21             | 109 8 : 2 : 1 | 6,9     | 109 7 53.0  |                            |             |                            | -16.0 |        |
|             | 7 9 42             | 109 8 8,9     | 7,1     | 109 7 56,9  |                            |             |                            | -19.1 |        |
|             | 7 18 45            |               |         |             | -13 11 59,2                | -4.4        | -13 11 45,7                |       | +17,   |
| - 28        | 6 27 55            |               |         |             | -12 58 53,7                | -3,7        | -12 58 49,5                |       | + 7,   |
|             | 6 45 59            | 109 48 29,4   | 5,9     | 109 48 26,1 |                            |             |                            | - 9,2 |        |
|             | 6 56 48            | 109 48 28,8   | 6,0     | 109 48 29,1 | 40 40 45 5                 |             | 10 10 11 1                 | - 5,7 | 1 6    |
|             | 7 6 2              |               |         |             | -12 58 50,2                | -3,7        | -12 58 45,6                |       | + 8,   |
| <b>—</b> 29 | 6 13 21 6 20 30    | 109 54 44+1   | 5,2     | 109 54 38,5 | -12 56 30,3                | -3,4        | -12 56 26,2                | -10,8 | + 7,:  |
|             | 6 29 17            | 109 54 49,4   | 5.5     | 109 54 42,5 |                            | 0,1         |                            | -12,4 | , ,,,  |
|             | 6 35 11            |               |         |             | -12 56 28,4                | - 3,4       | -12 56 24.7                |       | + 71   |
|             | 6 40 53            | 109 54 53,9   | 5,7     | 109 54 45,5 |                            |             |                            | -14.1 |        |
| - 31        | 6 24 33            | 110 6 11,9    | 5,2     | 110 6 8,2   |                            |             |                            | - 8,9 |        |
|             | 6 31 0             |               |         |             | -12 51 52,7                | -3.3        | -12 51 50+4                |       | + 5,   |
|             | 6 37 46            | 110 6 11,6    | 5,4     | 110 6 11,2  |                            |             | 10 11 10 0                 | - 5,8 |        |
|             | 6 46 58            |               |         | 140 6 14 0  | -12 51 48,2                | -3,4        | -12 51 49.0                | - 1,6 | + 2,6  |
|             | 6 54 7             | 110 6 10,8    | 5 , 6   | 110 6 14,8  |                            |             |                            | - 1,0 |        |

| 1853   | M. Cap Zeit | Beob. RA       | Parail. | Berech RA   | Beob. Decl.                  | Parall. | Berech. Decl. | ΔaR     | -B ∆ δ |
|--------|-------------|----------------|---------|-------------|------------------------------|---------|---------------|---------|--------|
| Juni 1 | 6h27m13     |                |         |             | -12 49 40"3                  | -3"2    | -12 49 40"2   |         | +3"3   |
| Juni . | 6 34 57     | 110 11 14"4    | +5"3    | 110 11 22"5 |                              |         |               | + 2"8   |        |
|        | 6 41 53     |                |         |             | -12 49 37.3                  | -3.2    | -12 49 38.8   |         | +1,7   |
|        | 6 50 18     | 110 11 23.3    | 5 . 5   | 110 11 25.7 |                              |         |               | - 3,1   |        |
|        | 7 14 34     | 110 11 49,1 }  | 5.8     | 110 11 30+8 |                              |         |               | (-24,1) |        |
|        | 7 14 34     | t10 11 31 12 f | 310     | 110 11 30+0 |                              |         |               | - 6.2   |        |
|        | 7 24 50     |                |         |             | -12 49 34.0                  | -3.4    | -12 49 35,0   |         | +2,4   |
| - 2    | 6 27 26     | 110 16 12.2)   | 5.0     | 110 16 15.7 |                              |         |               | - 1,5   |        |
|        | 6 27 26     | 110 16 11,9    | 310     | 110 10 1371 |                              |         |               | t · 2   |        |
|        | 6 45 17     |                |         |             | -12 47 30,5 }<br>-12 47 32,1 | -3.2    | -12 47 33.9   |         | -0.2   |
|        | 6 45 17     |                |         |             | -12 47 32,13                 |         |               |         | +1.4   |
|        | 7 1 22      | 110 16 16 4)   | 5,5     | 110 16 22,4 |                              |         |               | + 015   |        |
|        | 7 1 22      | 110 16 17,3 \$ | -       |             |                              |         |               | - 0.4   |        |
| 3      | 6 36 53     |                |         |             | -12 45 3214                  | -3,2    | -12 45 33.6   |         | +2,6   |
|        | 6 45 8      | 110 20 50.3    | 5,2     | 110 20 58 1 |                              |         |               | + 2.6   |        |
|        | 6 52 21     |                |         |             | -12 45 31.8                  | -3.2    | -12 45 32,4   |         | +2,6   |
| - 4    | 7 7 23      |                |         |             | -12 43 3t,7                  | -3.3    | -12 44 36+4   |         | -1,4   |
|        | 7 13 13     | 110 25 17+3    | 5+4     | 110 25 28,7 |                              |         |               | + 6.0   |        |
|        | 7 25 20     |                |         |             | -12 43 25,3                  | -3,3    | -12 43 35.0   |         | -6.4   |
| - 5    | 6 34 48     |                |         |             | - 12 41 42+6                 | -3.1    | -12 41 48.8   |         | -3,1   |
| -      | 6 45 21     | 110 29 29.3    | 5 1     | 110 29 37.0 |                              |         |               | + 216   |        |
|        | 6 55 13     |                |         |             | -12 41 41.9                  | -3.1    | -12 41 47,3   |         | -2,3   |
|        | 6 35 59     |                |         |             | -12 38 15.0                  | -2,9    | -12 38 25,9   |         | -8.0   |
|        | 6 47 4      | tt0 37 27.5    | 4.9     | 110 37 35,2 |                              |         |               | + 2.8   |        |
|        | 6 58 44     |                |         |             | -12 38 13-1                  | -3.0    | -12 38 24.4   |         | -8.3   |
|        | 7 16 36     | 110 37 28-2    | 5,2     | 110 37 40.0 |                              |         |               | + 6.6   |        |
|        | 7 31 40     |                |         |             | -12 38 1t+1                  | -3.2    | -12 38 22+2   |         | -8.9   |
| - 8    | 6 49 10     | 110 40 53.0    | 9,9     | 110 40 21-6 |                              |         |               | +23.7   |        |
|        | 7 7 34      |                |         |             | -12 36 37,7                  | -3.0    | -12 36 51.1   |         | 10,4   |
|        | 7 26 44     | 110 41 12.6    | 5 - 1   | 110 41 27,6 |                              |         |               | + 9.9   |        |
| _ 9    | 6 23 37     |                |         |             | -12 35 15.0                  | -2.8    | -12 35 26,9   |         | - 9,1  |
|        | 6 38 11     | 110 44 44,3    | 4.8     | 110 44 58.9 |                              |         |               | + 9,8   |        |
|        | 6 56 13     |                |         |             | -12 35 t3.5                  | -2,9    | -12 35 25.0   |         | - 8+6  |
| 10     | 6 23 49     |                |         |             | -12 33 49.8                  | -2,7    | -12 34 16-1   |         | -13.6  |
| - 10   | 6 39 39     | 110 48 30.2    | 4.6     | 110 48 32,7 |                              |         |               | 211     | ,0     |
|        | 6 54 46     | 110 40 0012    | 410     | 0411        | -12 53 48,6                  | 2 . 8   | -12 34 4.4    |         | -13+0  |
|        | 6 34 14     |                |         |             | -12 32 36.3                  | -2.8    | -12 32 50.6   |         | -11,5  |
| - 11   | 6 45 47     | 110 51 43.8    | +4.7    | 110 52 0.6  | 0. 0010                      | 0       | 0. 0010       | +12.1   |        |
|        | 6 55 1      | 110 31 4316    | 4411    |             | -12 32 34.8                  | -2,8    | -12 32 49.6   | ,       | -12.0  |
|        | 0 22 1      |                |         |             | 50 0170                      |         |               |         | 1610   |

Ramarknaven

Ueber die Erscheinung, die der Comet am südlichen limmel gewährte, enthalten die Monthly Notices sehr viele und ahweichende Augaben. Insbesondere schwankend sind diejeuigen über die Länge des Schweifes und Helligkeit des Kernes.

070

Vor dem 300m April scheint Niemand ihn gesehen zu hahen. An dem Tage erschien er zu Buenos Ayres, Paramatta u. an mehreren andern Stellen mit einem 4 bis 6 Grad langen Schweife, und einem Kern der nach einigen Angaben etisch einem Sterne erster Grösse war und eine matt bläuliche Farbe hatte, nach anderen nur 3.4ter Grösse umt trüb röthlich war.

Herr Bosquet, Vorsteher der meteorologischen Sternwarte auf Mauritius (Isle de Frauce), bemerkte am 28 April bald nach Sonnenuntergang eine sehr auffallende Erscheinung des Zadincallichtes, in coniacher Form 30 Grad hoch aufsteigend auf sich bis in den Orion hinein erstreckend. Am 29 und 30 April war die Witterung mehr oder minder trübe. Am 14m Mai sah er den Cometen deutlich, der Kern hatte die Hellücktie tennes Sternes 4 ter Grösse, der Schweif war beinahe

10 Grad lang und war von der Sonne ah-, dem Orion zu-

Herr Macbrar sah des Couseles auch am 1 Mai zuerst. ... Sein Schweif erschien ihm 3½-4 Grad lang zu sein, und war nach Süden, in der Nähe des Kopfes auffallend convex gekrümnt, den Eindruck einer Parabel machend, von der zur der Theil der Curva sählich von der Aus zu sehen der met der Theil der Curva sählich von der Aus zu sehen der her der Theil der Curva sählich von der Aus zu sehen der keit der Stein der Stein der Stein der Stein der keit der Stein der Stein der Stein der Stein der der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der keit der Stein der Stein der Stein der Stein der der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der der Stein der der Stein der der Stein de

In der Richtung der Axe war keine Cometenartige Materzu erkeannen, auch innerhalb der Curve bis zum Kerne nichts derartiges; und die der Axe anliegende Kante des Schweifes war schärfer begränzt als die entgegengssetzte. An Helligkeit glich der Kern einem Sterne ster Grüsse, aber unter starken Vergrüsserungen verschwand die Schärfe (pvagoney) des Lichtes und das Bild breitete sich fächerfürmig aus, in der Richtung des Kopfes." Der Comet nahm schnell an Helligkeit ab, doch sebeint er noch his Mal 12 mit blossem Ange sichtbar gewesen zu sein; auch sebeint der Kern sich immer mehr in der Coma verloren zu haben: einige Tage vor dem Verschwinden des Cometen glich er, nach Herrn Maclear, einem ovalförmigen, um ein Weniese in der Mitte condensiten. Nebel.

Die Positionswinkel des Schweifes findet Herr Maclear, wie bei Doppelsternen gemessen, gegen Norden geneigt

| mai / | 118 40   |                                |
|-------|----------|--------------------------------|
| 9     | t2t 30   | Der Kern auffallend hell.      |
| 11    | 115 40   | Kern weniger bell; die Coma um |
| 12    | 117 30   | [den Kopf mehr zerstreut,      |
| t 4   | 118      |                                |
| 15    | 117 35   |                                |
| 17    | t18 45   |                                |
| 20    | der Schw | elf kaum erkeunbar.            |

Die obigen Beobachtungen zertheilte ich mir in 9 Gruppen, und bildete aus den abgeleiteten Fehlern 9 Normalörter, 2 aus den Euronäischen Beobachtungen und 7 aus deu am Cap gemachten.

Für die Fehler die meine Elemente übrig lassen, finde ich

und für die Normalörter:

|                           | Δa R    | B Ad  | Mittl. Acq. Jan. 0.0. |             |  |  |
|---------------------------|---------|-------|-----------------------|-------------|--|--|
| Mittl. Gr. Zt. April 14,0 | - 1"7   | - 2"0 | 306° 28′ 42″1         | +12°37' 2"9 |  |  |
| 22,0                      | +1' 4,4 | +12,4 | 315 11 56,7           | +11 t9 5,9  |  |  |
| Mai 1,29302               | +426,3  | +51,3 | 74 40 25,9            | -13 24 10,8 |  |  |
| 4,0                       | +1 18,0 | +47,7 | 92 14 44,0            | -14 13 33,2 |  |  |
| 8,0                       | + 10,3  | +36,9 | 101 28 27 1           | -14 3 31,6  |  |  |
| 14,0                      | - 11,3  | +26,3 | 106 26 42,7           | -13 40 49,1 |  |  |
| 22,0                      | 14,9    | +16,3 | 108 54 53.3           | -13 15 33,5 |  |  |
| 31,0                      | 5,5     | + 4,4 | 110 5 4,0             | -12 52 24,2 |  |  |
| Juni 8,0                  | + 7,5   | - 117 | 110 40 20,5           | -12 37 5,5  |  |  |

Für diese Oerter berechnete ich mir alsdann die folgenden 18 Bedingungsgleichungen:

```
for die BA:
                                                  + (9.89489n) 2 dlg q + (9.16827n) dT + (0.17068n) dC
0 = (9.43231) d\tau + (9.33927) d\phi + (9.08399) di
                                                                                                        + (0.21983a)
0 - (9.51558a)
                   4 (9 65848)
                                   +(9.71843n)
                                                   + (0.03391m)
                                                                       + (9.70845m)
                                                                                        + (0.27585m)
                                                                                                        + (1.68944)
 = (0,40220m)
                   + (0.23431m)
                                   + (9.54146a)
                                                   + (0,31089n)
                                                                       + (0.06574m)
                                                                                       + (9,98693m)
                                                                                                        + (2,30250)
0 = (9.83363a)
                   + (0.13404a)
                                   + (9.54185m)
                                                   + (0.20119)
                                                                       + (9.38254m)
                                                                                       + (8.85874m)
                                                                                                        + (1,83014)
0 = (9,08227)
                   +(0.00755n)
                                   + (9,52290m)
                                                   + (0,04428)
                                                                        - (8.99155)
                                                                                        + (8,44186)
                                                                                                        +(0.99838)
0 = (9.67140)
                   + (9,89299m)
                                   + (9.51104m)
                                                   + (9.89455)
                                                                       + (9.32536)
                                                                                        + (8,93201*)
                                                                                                        + (1.07243m)
0 = (9,72664)
                   + (9.73332n)
                                                   + (9,71553)
                                   + (9 43959n)
                                                                       +(9.31329)
                                                                                        + (9,254t4n)
                                                                                                        + (1,16t46a)
                   + (9.64660a)
                                                   + (9,63373)
0 = (9.75589)
                                   + (9.42153x)
                                                                        - (9,29293)
                                                                                        + (9,36335n)
                                                                                                        + (0.72925m)
0 = (9.76705)
                   + (9.59043a)
                                   + (9.41148n)
                                                   + (9.59358)
                                                                       + (9.26566)
                                                                                       +(9.38212n)
                                                                                                        ± (0.86154)
```

| - (-,)               | 1 (0100-1-) | (-1           | 1 (0)00000)           | ( ( ) + + + + + + + + + + + + + + + + + | 1 (-1          | 1 (-1-0.01)  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| für die Decl.:       |             |               |                       |                                         |                |              |  |  |  |  |  |  |
| $0 = (9,96712) d\pi$ |             | +(9,67046) di | + (9,67212m) 2 d lg q | + (9,59251) dT                          | + (9,93916) 40 | + (0,25258m) |  |  |  |  |  |  |
| 0 = (0,14647)        | +(0,43522n) | +(9,55353)    | + (9,82320n)          | + (9,80810)                             | + (0,06722)    | +(0,98250)   |  |  |  |  |  |  |
| 0 = (0,35454)        | +(0,66139n) | + (9,61802n)  | +(0,21362n)           | +(0,02903)                              | +(9,96646)     | +(1,59920)   |  |  |  |  |  |  |
| 0 = (0,11145)        | +(0,49845n) | +(9,72290n)   | + (9,99875m)          | +(9,80641)                              | +(9,60094)     | +(1,63007)   |  |  |  |  |  |  |
| 0 = (9,87089)        | +(0,31433n) | +(9,77455n)   | + (9,78408n)          | +(9,60309)                              | +(8,91891)     | + (1,56656)  |  |  |  |  |  |  |
| 0 = (9,58997)        | +(0,11298n) | +(9,80821n)   | + (9,58376m)          | +(9,38959)                              | +(9,16328n)    | +(1,45955)   |  |  |  |  |  |  |
| 0 = (9,13349)        | +(9,83065n) | + (9,76130m)  | +(9,35619n)           | + (9,09184)                             | + (9,423t0n)   | + (1,21219)  |  |  |  |  |  |  |
| 0 = (8,01965)        | +(9,58785n) | +(9,75496n)   | + (9,24170nm)         | +(8,83656)                              | +(9,55036n)    | +(0,64345)   |  |  |  |  |  |  |
| 0 = (8,77673n)       | +(9,35612n) | + (9,75079m)  | + (9,1908ta)          | + (8,61187)                             | + (9,12726m)   | +(0,88536n)  |  |  |  |  |  |  |

wobei die beiden Gleichungen wegen der als nicht gleich angenommenen Gewichte für April 16 mit Υ ; für April 22 und Mai 1,3 mit Υ ; für Mai 4 mit Υ ; und für Mai 14 mit Υ ; multiplicit sind.

Die Auflösung der 18 Gleichungen ergali für die Cor-

 $\Delta T$  +0,101106  $\Delta \pi$  - 5' 34"8  $\Delta \Omega$  + 0 9,1  $\Delta i$  + 4 14,7  $\Delta lg q$  +0,0000282

also für die wahrscheinliebsten Elemente selbst.

Retrograd.

Die Correctionswerthe in die Bedingungsgleichungen substituirt lassen die folgenden Fehler ührig:

| .,   | cu me rospen | men remier | and the |  |
|------|--------------|------------|---------|--|
|      |              | Az resd    | ∆ ð     |  |
| 1853 | April 16     | -3"7       | -5"4    |  |
|      | 22           | +3,5       | +1.6    |  |
|      | Mal 1,29302  | -1,2       | +1,4    |  |
|      | 4,0          | +1,3       | -0,6    |  |
|      | 8,0          | +1,0       | +1,0    |  |
|      | 14,0         | +1,7       | +0,4    |  |
|      | 22,0         | 0,0        | -1,4    |  |
|      | 31,0         | -0.4       | -2,4    |  |
|      | Juni 8,0     | -2,0       | -1,4    |  |
|      |              |            |         |  |

Um den Einfluss, deu die Anziehungskraft der Erde auf die Bahn des Cometen ausgeübt hal, zu ermitteln, zur Zeit wo derselbe der Erde so nahe war, berechnete ich mir die Erd-Störungen von Tag zu Tag nach Professor Brönnom's Formeln, ich finde dass ale sur sehr gering gewesen sind, and zwar

für Epoche die Zeit des Durchgangs durchs Perihel annehmend.

Da die Aenderung der Elemente sich beinahe lediglich auf T und e beschräukt, aber die Correction dieser beiden Grössen, insbesondere die von T, eine sehr bedeuteude geworden ist, so sind die Coefficienten der Bedingungs-Gleichungen, in deueu T und e vorkommen, nicht mehr streng richtig; und die durch eine directe Vergleichung der neuen Elemente mit den Normalörtern gefundenen Abweichungen derselben sind ans diesem Grunde nicht genau gleich den obiesen aus den Bedingungseleichungen abseleiteten.

Ich finde aus der directen Vergleichung mit den Elementen:

|      |       |         | A a ros d | 48  |
|------|-------|---------|-----------|-----|
| 1853 | April | 16,0    | -3"8      | -5" |
|      | •     | 22,0    | +3,8      | +0, |
|      | Mai   | 1,29302 | +3.2      | -2, |
|      |       | 4,0     | +3.2      | -3, |
|      |       | 8,0     | +2,0      | 0,  |
|      |       | 14.0    | +2.0      | 0,  |
|      |       | 22,0    | +0,3      | -2, |
|      |       | 31,0    | +0,3      | -3, |
|      | Juni  | 8,0     | 1 1 6     | -1, |

wobei die Erdstörungen bereits berücksichtigt sind.

Nehme ich nun die anderen Elemente, deren Correctionen nur gering sind, als genau ernittelt an; und lasse  $\Delta T$  und  $\Delta v$  vatijren, so finde ich für diejenigen Werthe, welche die obigen vorhergehenden Fehler zu elnem Minimum machen:

$$e = 0,9892973$$
  
 $T = Mai 9,826280$ 

noch innerhalb der oben gefundenen Fehlergränzen enthalten, und für die restirenden Fehler selbst

|      |       |         | Da roro | Δ0   |
|------|-------|---------|---------|------|
|      |       |         |         |      |
| 1853 | April | 16,0    | -3"7    | -4"6 |
|      |       | 22,0    | +2,8    | +2,1 |
|      | Mal   | 1,29302 | -0.6    | +0.6 |
|      |       | 4,0     | +2,3    | -1.3 |
|      |       | 8,0     | +2,3    | +0,6 |
|      |       | 14,0    | +2,8    | +0.6 |
|      |       | 22,0    | +1,3    | -1,9 |
|      |       | 31,0    | +1.1    | -2,6 |
|      | Jui   | ni 8.0  | -0.8    | -1.4 |

Die Umlaufszelt des Cometen würde ungefähr 782 Jahre betragen.

Hamburg 1857, George Rümker.

# Beobachtungen des Cometen I. 1857:

Auf der Altonaer Sternwarte vom Herausgeber.

|      |    | m. Z. / | liona | 46  |     |      | 36  |    |      |  |  |
|------|----|---------|-------|-----|-----|------|-----|----|------|--|--|
| März | 13 | 7h 52   | m 8°  | 343 | °34 | 52"8 | +38 | 29 | 40"5 |  |  |
|      | 15 | 7 40    | 49    | 347 | 42  | 45,6 | +40 | 18 | 4,4  |  |  |
|      | 16 | 8 3     | 6     | 349 | 59  | 46,0 | +41 | 11 | 2,7  |  |  |
|      | t7 | 8 15    |       | 352 | 23  | 10.8 |     |    |      |  |  |
|      |    | 8 12    | 41    |     |     |      | +42 | 1  | 14,8 |  |  |

Schelnb. Oerter der Vergleichsterne:

1857 März 13 a) 22<sup>5</sup>51" 3'36 + 38°32'37"0 BZ 380 u. Lal. b) 22 55 11,12

In AR sind belde Sterne verglichen. Die Vergl. mit au. b haben resp. die Gew. 5 u. 1. In Decl. ist nur a verglichen. März 15 B.Z. 381 23h 8"13"77 + 40° 21' 45"5 s. 16 s. 23 20 10.13 + 41 13 39.6

s 16 s s 23 20 10,13 +41 t3 39,6 s 17 Lal. \( \frac{46154}{46155} \) 23 26 21,03 +42 2 44,9. Auf der Hamburger Sternwarte von Herrn George Rümker.

März t3 8h27m50 m. ZtHamburg x 343 37 50 0 6 + 38 31 4 2 4 Vergl.

Scheinbare Oerter der Vergleichsterne:

(8) 22°50°59°11° + 38°37°20°0° B.Z. 380° (7) 22°51° 3.40° 38°32° 33.7° = =

Auf der Wiener Sternwarte, mitgetheilt von Herrn Director von Littrom.

| 1857   | M. Z. Wien | Sch. AR      | L. F. P. | Sch. Decl.  | L. F. P. | Zahl d.Vgl. | Beob.     |
|--------|------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| März 3 | 16h 8"57°9 | 21h 55"56'52 | . 8.693m | +29°26'55"4 | 9,866    | 8           | Hornstein |
| 3      | 16 40 43,4 | 21 56 3.13   | 8.704m   | +29 28 17,1 | 9,840    | 6           | _         |
| 4      | 15 42 6,6  |              |          | +30 20 13,2 | 9,889    | t           | _         |
| 4      | 15 58 50.4 | 22 0 38.02   | 8.690n   |             |          | 4           |           |

Diesen Positionen liegen der Reihe nach folgende mittlere Oerter des Vergleichsterne für 1857,0 zu Grunde:

21 56 49.19 +29 30 42.8 Kr. Mikr Beab.

22 4 24,24 +29 5t 2.6 Lal. 43302; B.Z. 327; Bessel dopp. Gewicht

Die Vergleichungen der heiden ersten Sterne am Kreismikronneter wurden mit Lal. 42883, 42884, 42885 gemacht, der auch in B.Z. 326, 327 vorkommt. Dieser Stern scheint eine beträchtliche eigene Bewegung zu habeu; diese wurde einstweilen, bis der Stern am Merkifiankreise bestimmt sein wird, augenommen:

 $\Delta z = -0.0372$ ,  $\Delta \delta = -0.497$ .

Wien 1857 März 12.

con Littron.

990

Auf der Bonner Sternwarte am Heliometer, nebst Elementen des Cometen, von Herrn Dr. Winnecke,

1857 m. Z. Bonn x app. & dapp. & Einstell.

März t3 16 0 47' 344" 16' 15"3 +38° 48' 51"9 10

Scheinbarer Ort des Vergleichsterns Lal 45099 344° 1'20"6 + 39° 7'23"7

Der Comet war wegen Mondschein und Streifenwolken schwer zu sehen, so dass nur 45 ff. Vergrößserung gebraucht werden konnte. Aus der Alfonaer Beobachtung Fehruar 25, der Bonner März 3 und einer nicht sehr sichern Kreismikrometerbeohachtung März 10, habe ich die folgenden Elemente erhalten. T = 1857 März 21, 2955 Greenw.

 $\pi$ - $\Omega$  = 121° 40′ 44″  $\Omega$  = 313 19 14 m. Aeq. 1857,0 i = 88 2 7

log q = 9,88694 Direct.

Mittl. Beob. (R—B)  $\Delta \lambda = +1'' \quad \Delta \beta = +22''$ .

Bonn 1857 März 14.

A. Winnecke.

Herr Dr. Winnecke hat noch eine Ephemeride kinzugefügt, von März 14-30. Die Abweichungen derselben von Herra Pape's Ephemeride, Astron. Nachr. N 1072, sind: W-P  $\Delta \alpha$   $\Delta \delta$ 

März 17 +2' -2' 30 +8' -3'

P.

## Entdeckung eines Cometen.

Herr Dr. Bruhns hal am 18<sup>tm</sup> d. M. einen Cometen entdeckt, der fast ebenso gross und hell erschien, wie der d'Arrest sche Comet bei seiner Entdeckung. Herr Dr. Bruhns und flerr Dr. Förster beobachteten:

März 18 8h 28"30'6 m. Berl. Zeit ad 30° 49' 54"3 dd +8° 19' 30"0

= 19 7 40 43,2 = = 31 39 53,0 +9 17 23,2,

also tägliche Bewegung in AR +52'
Altona t857 März 20. in Decl. +1°0'

P.

Beobachtung, Elemente und Enhemeride des Cometen II. 1857, von Herrn Dr. Bruhns.

|                 | M. Berl. Zt.                                                   | 6                    | 16                       | 1857                                 | α (                                      | 4        | 36                                       |     | 1g $\Delta$ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----|-------------|
| März 20         | 7"37"16"4 32";                                                 | 31'35"0 +            | 10° 18' 6#8              | März 27                              | 2h 35                                    |          | 18° 26                                   |     |             |
| Aus März 18,    | T = März 24,<br>π = 119° 36′ 3                                 | 9877<br>4"3   Sabair | Elemente:<br>ah. Aequin. | 28<br>29<br>30<br>31                 | 2 38 38<br>2 42 11<br>2 45 45<br>2 49 21 | 11       | 19 41 1<br>20 57 8<br>22 16 3<br>23 36 7 |     | 9,9241      |
|                 | $\Omega = 116 \ 10 \ 50$ $i = 24 \ 8 \ 25$ $lg \ q = 9.759140$ | 014)                 |                          | April 1                              | 2 53<br>2 56<br>3 0                      |          | 24 58<br>26 22<br>27 48                  | 8   | 9,8877      |
|                 | Beweg, direct.<br>cohachtung wird d                            |                      |                          | 4 5                                  | 3 8                                      | 17<br>13 | 29 16<br>30 45                           | 7   |             |
|                 | in Länge R—B<br>in Breite                                      | - t1 6               |                          | 7 8                                  | 3 t2<br>3 16<br>3 20                     | 25       | 32 16<br>33 49<br>35 24                  | 7   | 9.8523      |
|                 | meride für 12 Uh<br>folgenden Lauf:                            |                      | erliner Zeit be-         | 9                                    | 3 25<br>3 30                             | 16       | 37 0 6<br>38 38 4                        | 6   | 9,8190      |
| 1857<br>Mārz 21 | 2h 14"24"                                                      | +11"32"              | 1g Δ<br>9,9949           | 11<br>12<br>13                       | 3 34<br>3 40<br>3 45                     | 15       | 40 17<br>41 58<br>43 40                  | 1   |             |
| 22              | 2 17 48                                                        | 12 37 6<br>13 43 6   |                          | 14                                   | 3 51                                     | 45       | 45 23                                    | 1   | 9,7897      |
| 24<br>25        | 2 24 39<br>2 28 7                                              | 14 51 8<br>16 1 6    | 9,9600                   | Der Comet geht s<br>zen Mai hindurch | sichtbar                                 |          | and w                                    |     |             |
| 26              | 2 31 36                                                        | 17 13 1              |                          | Berlin, den                          | 21. März.                                |          |                                          | - ( | . Bruhns.   |

Ueber die mögliche Identität des Cometen II. 1857 mit dem Cometen III. 1846.

Die Elemente, welche Herr Dr. Bruhm für seinen Cometen abgeleitet hat, stimmen auffallend mit denen des von Brorsen entdeckten Cometen III. 1846. Die Rückkehr dieses Cometen zum Ferihel hat Ilerr Dr. v. Galen auf 1857 Juni 25 festgenetzt. (Astr. Nachr.  $\lambda^{-1}$ 926). Seize ich als Perihelzeit: T = Mär 28,68 Berl. Zeit, so erhalte ich mit  $\tau$ . Galen's Elementen nach einer gaoz beiläußgen Rechnung die folgenden Abweichungen von der Berl. Beob. März 18 und einer hiesigen März 20: R-B März 18  $\lambda = +6^{\circ}$   $\lambda = +7^{\circ}$ .

A = B März 18  $\Delta \lambda = +6$   $\Delta \beta = +7$  +11.

Da die bler übrigbleibenden Febler möglicher Weise durch erige Correction der von mir augenommenen Peribelzeit, der halben grossen Axe und der Excentricität mit Beibehaltung der übrigen v. Galen schen Elemente schon hinreichend nahe werden dargestellt werden können, so ist es wahrscheinlich dass der Bruhm'sche Comet mit dem auf 1857 voraus verkündigten Berozen'schen Cometen identisch ist.

C.F. Pane.

Ephemeride der Psyche für Berl, Mitternacht, von Herrn Dr. Klinkerfues, (Fortsetz, von 36 1069).

| 1857    | α             | å           | Ig Δ     | 1857      | as.           | 8           | 1g A     |
|---------|---------------|-------------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|
|         |               |             |          | ~~        |               |             |          |
| März 17 | 149" 26' 43"1 | +12°52'36"0 | 0,365082 | April 1   | 147 53 30,8   | +13 34 39,2 |          |
| 18      | 149 18 30 1   | 12 56 11,3  |          | 2         | 147 49 45 1   | 13 36 31,0  | 0+393090 |
| 19      | 149 10 32,6   | 12 59 40,4  |          | . 3       | 147 46 18,2   | 13 38 15,8  |          |
| 20      | 149 2 51.2    | 13 3 2,7    |          | 4         | 147 43 10,6   | 13 39 53,6  |          |
| 21      | 149 55 26+4   | 13 6 18,6   | 0,371301 | 5         | 147 40 22,2   | 13 41 24 1  |          |
| 22      | 148 48 1912   | 13 9 27,8   |          | 6         | 147 37 53.3   | 13 42 47.5  | 0,401145 |
| 23      | 148 41 2718   | 13 12 30,4  |          | 7         | 147 35 42.8   | 13 44 3,8   |          |
| 24      | 148 34 5515   | 13 15 26.2  |          | 8         | 147 33 51.3   | 13 45 13,1  |          |
| 25      | 148 28 40-1   | 13 18 15:1  | 0:378094 | 9         | 147 32 18 6   | 13 46 15.3  |          |
| 26      | 148 22 43 1   | 13 20 56.9  |          | 10        | 147 31 4.7    | 13 47 10:4  | 0,409461 |
| 27      | 148 17 412    | 13 23 31 8  |          | 11        | 147 30 10.0   | 13 47 58 6  | 0.100.00 |
| 28      | 148 11 43.9   | 13 25 59,6  |          | 12        | 147 29 34.2   | 13 48 40,0  |          |
| 29      | 148 6 4218    | 13 28 20,2  | 0.385388 | 13        | 147 29 17:4   | 13 49 14,6  |          |
| 30      | 148 t 59.8    | 13 30 33,7  | 01003000 | 14        | 147 29 19.5   | +13 49 42,3 | 0,417985 |
| 31      | 147 57 35.7   |             |          |           |               |             |          |
| 31      | 14/ 3/ 331/   | +13 32 4012 |          | Göttingen | 1857 März 21. | W. Ka       | nkerfues |

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

# .№ 1075.

Construction einer Tafel für die geradlinige Central-Bewegung mit abstossender Kraft, welche sich umgekehrt wie das Quadrat der Entfernung verhält, innerhalb der Grenzen r = 2  $a = \frac{2}{\rho^2} \frac{p^2 \mu}{2} \frac{\mu}{4\pi}$  und r = 2.55034980 a, — verbunden mit einer durchgreifenden Revision der Berechnung der dritten Differential-Coefficienten in den Interpolations-Formeln für die Tafeln des lapsus hyperbolieus und ellipticus, von Herrn Dr. W. Lehmann.

(Fortsetzung von N 1067.)

6 50.

Die auf die im vorigen § beschriebene Art gefundenen 2ºn Näherungswerthe von dys geben alle 1ºm und 3ºm Differenzen positiv und alle 2ºm und 4ºm negativ; die 3ºm Differenzen aber haben fast ununterbrochen abwechselnde Zeichen und das absolute Maximum 0.0000005.

Zu diesen  $2^{\rm ten}$  Näberungswerthen von lgs schlägt man aus siehenziffrigen Tafeln die Zahlen auf, und setzt sie in 6 Bruchziffera an. Mit den auf diese Art gefundenen  $2^{\rm ten}$  Näherungswerthen von s (deren 4te Differenzen das absolute Maximum 0,000009 zeigen) berechnet man die Gleichung (132) von neuem ohne Halfer von Logarithmen. Bezeichnen wir, was dem dadurch herausgebrachten  $\tau^2$  an dem in die Tafel wirklich aufzunehmenden  $\tau^2$  fehlt, mit  $\Delta(\tau^2)$ , so hat sman (mit Benutzung der bereits gefundenen Werthe von lg  $\sqrt{1-\frac{2}{2}}$  und lg  $\tau$ ) die Gleichung

$$lg \frac{\Delta s}{\Delta (\tau^2)} = 9,699. + lg \sqrt{1 - \frac{2}{s}} - lg \tau \dots (133)$$

anzuwenden. Findet sich hier  $\Delta z =$  einer oder mehreren ganzen Einbeiten der 6. Bruchstelle, oder  $\mathcal{Y}_2(s+\Delta z)$  von den 2. Näherungswerth des  $\mathcal{Y}_2(s)$  mehr als 2 Einbeiten der 7. Bruchstelle abweichend, so ist ein Fehler eingeschlichen, und die Rechnung ist zu revölfere, welches am sichersten dadurch geschieht, dass man, nachdem man verher die Gleichung (132) ohne Hülfe von Logarithmen berechnet hatte, sie nun mit Hülfe von Logarithmen berechnet. Ist diese Verbesserung geschehen, su controllirt man noch ein is Bruchstellen ausgeduckten 3½° Näherungswerthe von

s durch die successiven Differenzen; hier fand sieh das absolute Maximum der 6. Differenzen = 0,00000299; der Einstess desselben auf die Interpolation ist =  $\frac{5}{1024}$ , 0,00000299 = 5,000000014..., so dass man mit Vernachlässigung det 7. Differenzen interpoliren kann, — eine Probe, dass sieh in die  $3^{\text{tan}}$  Näherungswertke von s kein Rechnungsfehler einzeschlichen.

Um sich aber zu überzeugen, dass nun die 8. Bruchstelle von a vällig zuverlässig sei, vermindere und vermehre man den gefundenen (in 8 Bruchstellen ausgedruckten) 3ten Näherungswerth von a um 0.000000005, und wende die Gleichung (132) von neuem an: dadurch muss man 2 Werthe xon τ2 erhalten, von denen der erste etwas zu klein und der zweite etwas zu gross ist. Rei dieser Rechnung lassen sich wieder erhebliche Vortheile anwenden. Man bezeichne nämlich den 2ten Näherungswerth von a schlechtweg mit a. und das durch die Gleichung (133) ermittelte As. um 0.000000005 vermindert oder vermehrt, mit As, so kann man, die bei der Berechnung der Gleichung (132) bereits angewandten Werthe von s-1, s(s-2),  $\sqrt{s(s-2)}$ ,  $s-1 + \sqrt{s(s-2)}$  und  $\sqrt{s(s-2)} + la \, nat \, (s-1 + \sqrt{s(s-2)})$ (wofür wir τ schreiben wollen) benutzend, den Einfluss von  $\Delta s$  auf das durch die Gleichung (132) zu berechnende  $\tau^2$ durch folgende (pur in wenigen Decimalen zu berechnende) Gleichungen bestimmen:

$$A = \frac{s-1+\frac{1}{2}\Delta s}{s(s-2)}\Delta s; \quad B = AY\overline{s(s-2)};$$

$$C = \frac{1}{4}AB; \quad D = \frac{3}{2}AC; \quad E = \frac{5}{4}AD: \dots;$$

$$\Delta \tau = B - C + D - \dots + \frac{\Delta s + B - C + D - \dots}{s - 1 + \gamma s (s - 2)} - \frac{1}{2} \left( \frac{\Delta s + B - C + D - \dots}{s - 1 + \gamma s (s - 2)} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{\Delta s + B - C + D - \dots}{s - 1 + \gamma s (s - 2)} \right)^3 - \dots; \quad (134)$$

 $\Delta(\tau^2) = (2\tau + \Delta\tau) \Delta\tau.$ 

Die Reihen  $B-C+D\dots$  und (134) convergiren ausserordentlich schnell; denn da das absolut-grösste  $(s-1+\frac{1}{2}\Delta s)\Delta s$ 

sich nur = 0,0000012480..., s(s-2) für  $r^2$  = 0,3 abersich = 0,075926978361 fand, so ist  $\bigvee A^2$  nirgends > 0,000012480..., also 2  $\bigvee A^2$  überall  $\leq \frac{1}{30417}$ ; also ist

B-C+D-... wenn B nositiv ist, innerhalb der Grenzen B und  $B = \frac{B}{101550}$ , wenn aber B negativ ist, innerhalb der Grenzen B und  $B + \frac{B}{20146}$  eingeschlossen; diese Grenzen sind so our days wenn man B durch die Formel  $\frac{s-1+\frac{1}{2}\Delta s}{\sqrt{s(s-2)}}\Delta s$  bestimut, man die Berechnung von A. C. D, E. . . Oberall suaren kann. Und da das absolute Maximum  $s_{\text{cut}} \land s \perp R = C \perp D = \dots \text{ sich } < 0.0000022631 \quad s = 1 \perp \dots$  $\sqrt{s(s-2)}$  für  $r^2 = 0.3$  aber sich = 1,3128165045... fand.

 $\frac{\Delta s + B - C + D + \dots}{s - 1 + \sqrt{s}} \frac{1}{(s - 2)} \frac{\Delta s + B - C + D - \dots}{1160192} \cdot \frac{\Delta s + B - C + D - \dots}{s - 1 + \sqrt{s}(s, -2)},$ 

wann aber B negativ ist, innerhallt der Grenzen

$$\frac{\Delta s + B - C + D - \dots}{s - t + \sqrt{s(s - 2)}} \text{ and}$$

$$\frac{\Delta s + B - C + D}{s - 1 + Y_s(s - 2)} + \frac{1}{580095} \cdot \frac{\Delta s + B - C + D - \dots}{s - 1 + Y_s(s - 2)}$$

cingeschlossen; diese Greezen sind so eng, dass man die Berechunger des 3ten, 4ten, 5ten, ... Gliedes der Reihe (134) sparen kann.

in 6 Bruchstellen berausgebrachten definitiven Werthe von lu s wurden der Differenzen-Controlle unterworfen: alle 3ten Differenzen funden sich positiv, die Zeichen der 4ten aber fast ununterbrochen abwechselnd, und das absolute Maximum derselben = 0.000004. Und so ist die Richtigkeit aller gefundenen Werthe von la s bestätigt, mu so mehr, da keiner derselben sich von dem jedesmaligen 2ten Näherungswertlie des les uns mehr als 0.0000005 unterscheidet.

Darauf folgte die Berechnung der Gleichung (120) \$ 47. eleichfalls ohne Logarithmen-Tafeln, und zwar (um dahei mit Einer Division, Einer Wurzel-Auszichung und Einer Multiplication auszukommen) so, dass erst 2 durch a dividirt, dann der Quotient von 1 subtrahirt, dann der Rest durch r2 dividirt wurde (was man aber, da es in Einer Zeile aligemacht wird, nicht als Division betrachten kann), dann erst die Wurzel ausgezogen und diese mit dem 41en Theil von 2 und das Product mit a (vermittelst der bekaunten Vielfachen you a) multiplicit words. Die auf diese Art berechneten und in 5 Bruchstellen ausgedruckten dig s wurden der Differenzen-Controlle unterworfen : alle 21th Differenzen zeisten sich novitie die 300 aber hatten fact ununterheaden abwechselude Zeichen und das absolute Maximum 0.00002.

#### 8 51

Zum strengeren Reweise dass die Intervalle A/r21 -0.3 night an gross sind ist nach die Gleichung (192) 6.47 Mr +2 --

0,6 0,9 ... 4,8 o,3 0,6 0,9 ... 4,8 zu herechnen; (denn für  $r^2 = 0$  findet sich  $\frac{Z}{r}$  ganz einfach vermittelst der Gleichung (123) desselben Paragraphs  $= \frac{0.0000005}{2} + \frac{0.000005}{2} \cdot 0.3 + \frac{4.1}{3072} \cdot \frac{0.3^3}{24} = 0^{9923}$ L'un nun hier gleichfalls die Onellen der Ungewissheit möglichst zu vermindern, sind la (3s-9) und la (2s-9) (oder vielnicht la (9-3s) und la (9-2s), da 3s-9 und 2s-9 uegativ sind) nicht etwa durch Subtractions-Logarithmen zu bestimmen, sondern der vorhin ohne Hülfe von Logarithmentafelu gefundene Werth von a ist mit 3 (resp. mit 2) zu multipliciren und das Product von 9 zu subtrahiren wonach immer noch genug unzweiselhafte Ziffern übrig bleiben, um z. B. lg (9-3s) (oder besser lg (3-s)) aus siehenziffrigen Tafeln mit genügender Genauigkeit entnehmen zu können. Eben so wenig ist  $lg \sqrt{\frac{1}{1-2}}$  durch Subtractions-Lugarithmen zu hestimmen, sondern zu dem vorhin ohne Hülfe von Logarithmen-Tafeln gefundenen Werthe von  $1 - \frac{2}{n}$  ist aus sichenziffrigen Tafeln der Logarithmus zu eutnehmen und zu halhiren.

Dies führt uns auf die Entwickelung der streogeren Grundsätze, welche wir ülterhaunt bei der logarithmischen Berechnung aller solcher Formeln zu beobachten haben, worin die einzelnen Glieder gegenseitig sich grossentheils aufheben. - Grundsätze, welche sehon bei der Bestimmung von Z für den lapins hyperbolicus und ellipticus hätten beobachtet werden sollen, und welche uns jetzt nöthigen, das dort Gesaute und Gerechnete einer durchgreifenden Revision zu unterwerfen, wodurch sich zugleich alle dort zurückgebliebenen Dunkelheiten aufklären, alle Resultate schärfer werden begründet und berichtigt werden, - wodurch namentlich die etwas prekäre und nur der Erfahrung entnommene Regel, das Maximum der Ungewissheit eines durch eine längere Rechnung gefundenen Logarithmus = 5 Ein293

heiten der letzten heibehaltenen Decimale zu setzen, gut-

6 52.

Wo es bioss auf Abschätzung der Ungewissheit des Endresultats einer Rechung ankoumt, da kann man die zu dieser Abschätzung führenden Rechnungen der Kürze wegen mit Hülfe von Logarithmentafeln voliziehen. Aber die Logarithmen-Tafela müssen blerbei in den eben bezeichneten delicaten Fällen, wo die Glieder ciner Formel sich gegenseitig grossentheils aufhelen, mit derselhen Strenge gehandhaht werden, womit die Bechnungen ohne Hülfe von Logarithmen-Tafeln ansgeführt werden : es müssen hei ieder aufzuschreibenden Zahl, hei iedem aufzuschreibenden Logarithmus die obere und die untere Grenze bezeichnet werden, bel jeder Addition die oberen Grenzen unter sich und die unteren Grenzen unter sich addirt, bei jeder Subtraction die obere Greuze des Subtrahendus von der unteren Grenze des Minnendus und die untere Grenze des Subtrahendus von der oberen Grenze des Minnendus abgezogen, bei ieder Halbirung sowohi die untere als die obere Grenze balbirt werden und die Verschiedenheit der Genauigkeit der mit und ohne Tafeln geführten Rechnungen besteht nun bloss darin, dass man bei ienen ein blindes Vertrapen auf die vorhandeuen Tafeln setzt, erwägend, dass Druckfehier von merklichem Einfluss sieh am Ende der Rechnung in den Differenzen-Controllen offenbaren müssen : alle Constanten freilich müssen bierbei dennoch, zur Vermeidung constanter Fehler, ohne Hälfe von Tafeln ermittelt wer-Auch wird es gut sein, in den oben bezeichneten delicatur Fällen den Gebrauch der Additions- und Subtractions-Logarithmen ganz zu vermeiden (da die Ermitteltung
der oberen und unteren Greuzen hierbei zu umständlich sein
würde), und statt dessen erst zu den Logarithmen die
Zahlen aufzuschlagen, diese zu einander zu addiren oder
von einander zu subtrahiren, und dann zu der Sumue
der Differenz den Logarithmus nufzuschlagen. Wie nun
die jedesunalige obere und untere Greuze beim Aufschlagen
zu einem gegebenen Zahl oder einer Zahl
zu einem gegebenen Logarithmus hestimmt werden kann,
wird man aus folgender Auseinandersetzung ersehen (wohei
wir hevorworten, dass uur von briggischen Logarithmuse 'die
Rede ist, da die Tafeln der natürlichen Logarithmen ihrer
ganzen Einrichtung nach nicht zum Interpoliren bestimmt
sind).

Soil zu einer Zahl x+y, die zwischen die in der Tafelsonkomkomkom gazen Zahlen x und x+1 fällt, der Logarithnus gefunden werden, so würde die ein fache Interpolation ly (x+y) = ly x+y (y (x+1) - ly x) geben Bezeichnet man mit m eine halbe Einleit der letzten inden Tafel-Logarithnen beibehalteuen Decimale, mit ly x und ly (x+1) die Tafel-Logarithnen, und mit n diejenige Verhesserung, welebe zu dem durch einfache Interpolation gefundenen Logarithnen beinen muss um dem Satze, dass zu einer arithmetischen Reihe von Logarithnen den dem Satze, den die Grenzen ly x+y (ly (x+y) - ly x+y (lx+y) zwischen gehört, Rechnung zu tragen, so ist ly (x+y) zwischen Grenzen ly x+y (ly (x+y) - ly x+y (ly (x+y) - ly x+y (ly (x+y) - ly (lx+y) soil stoult-genauen Werthe von lx x und ly (x+y+1) sie iah solut-genauen Werthe von lx x und lx (lx+y) so ist

$$\begin{split} n &= l y \, (x+y) - l y \, x - y \, (l y \, (x+1) - l y \, x) \, = \, l y \, \frac{x+y}{x} - y \, l y \, \frac{x+1}{x} \\ &= l y \, \left( 1 + \frac{y}{x} \right) - y \, l y \, \left( 1 + \frac{1}{x} \right) = z \, \left( \frac{y}{x} - \frac{g^2}{2 \, x^2} + \frac{g^2}{3 \, x^3} - \dots - \frac{y}{x} + \frac{y^3}{2 \, x^3} - \frac{y}{3 \, x^3} + \dots \right) \\ &= \frac{xy}{x^3} \, \left( \frac{1-y}{2} - \frac{1-y^2}{3 \, x} + \frac{1-y^3}{4 \, x^3} - \dots \right) = \frac{xy(1-y)}{x^2} \, \left( \frac{1}{2} - \frac{1+y}{3 \, x} + \frac{1+y+y^2}{4 \, x^3} - \dots \right). \end{split}$$

Bezeichnen wir also nun mit lg x und lg (x+1) wiedernm die Tafei-Logarithmen, so ist lg (x+y) zwischen den Grenzen

$$lg \ x + \frac{xy(1-y)}{x^2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1+y}{3x} + \frac{t+y+y^2}{4x^2} - \dots \right) \pm m + y \ (lg \ (x+1) - lg \ x),$$

oder, was dasseibe sagt, zwiselien den Grenzen

$$lg\left(x+1\right) + \frac{xy\left(1-y\right)}{x^2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1+y}{3x} + \frac{1+y+y^2}{4x^2} - \dots\right) \pm m - (1-y)\left(lg\left(\frac{\pi}{2}+1\right) - lg\left(x\right)\right)$$

eingesehlossen; von diesen beiden gleichbedeutenden Ausdrücken ist in Fall  $y < \frac{1}{4}$  der erstere, im Fall  $y > \frac{1}{4}$  aber der letztere der für die numerische Rechnung bequemere. Bei einigermaassen grossem x eonvergirt die hier in der

Klammer enthaltene mendliche Reihe so schnell und n ist überhaupt so klein, dass es in den allermeisten Fällen gar nieht uüthig ist, die einzeinen Glieder der Klammer oder überhaupt n zu berechnen, sondern dass man sich begnütgen

kann zu wissen. It sei für ein gegebeues ir zwischen den Grenzen 0 und + a und üherhaupt (heim Gehrauch der Tafel der siehenziffrigen Logarithmen der Zahlen über 10000) zwischen 0 und + accesson, d.i. zwischen 0 und + 0.00000000542... also n + m zwischen - 0.00000005und 40,000000050542... eingeschlossen. Bei der Berechnung von u(ln(x+1) - ln x) (resp. (1-u)(ln(x+1) - ln x)) aber wird man nicht bloss die 5te. 6te und 7te Bruchstelle belbehalten, sondern (wie schou Bessel für solche delleate Fälle emufahl) auch die 8te, in (um möglichst wenigen Ausnahmefällen zu begegnen wo eine unmerische Restimmung nachträglich in mehr Decimalen als anfangs geschehen muss) auch die 9te, und man wird dabei, wenn w (resp. 1 - w) zwiachen einer oberen und unteren Grenze eingeschlossen ist, beide Grenzen (nicht bloss das grithmetische Mittel zwischen ihnen) mit la(x+1) - lax multipliciren, und die and diese Art refundenc untere und obere Grenze von la (x+v) durch untereinander gesetzte Ziffern und hinzugefügte Puncte auf die in § 11 angezeigte Art bezeichnen; man wird hiernach beim Gebrauch siehenziffriger Logarithmentafeln ieden Logarithmus, mit 9 Brachstellen und hinzugefügten Puncten schreihen

Soll ungekehrt zu dem gegebenen  $lg\left(x+y\right)$ , welcher zwischen die Tafel-Logaribunen lg zu ud  $lg\left(x+1\right)$  fällt, x+y bestimmt werden, so ist g zwischen den Grenzen  $\underline{lg\left(x+y\right)-(lg\left(x+n\pm m\right)}$  (wofür man im Fall  $lg\left(x+y\right)$   $\underline{lg\left(x+1\right)-lg\left(x-y\right)}$ 

$$- \lg x > \frac{\lg (x+1) - \lg x}{2}$$
 zwecknässiger die Formel 
$$1 - \frac{\lg (x+1) + n \pm m - \lg (x+y)}{\lg (x+1) - \lg x}$$
 anwendet) eingeschlos-

g(x+1)-gxsen. Da in hilesen Formeln n von y abhängt, so würde y nur indirect bestimmt werden können, wenn es nicht in den allermeisten Fällen hinreichte, die aus dem Obigeu sich erzehenden etwas weiteren Grenzen

$$\frac{lg(x+y) - (lgx + 0.00000050542...)}{lg(x+1) - lgx}$$
 (we die gegeheue

lg(x+1) - lgxuntere Grenze von lg(x+y) zu wählen ist) und

 $\frac{\lg\left(x+y\right)-(\lg\left(x-0,00000005\right)}{\lg\left(x+1\right)-\lg\left(x\right)} \text{ (wo die gegebene ohere}$ 

g(x+1) - ig xGrenze von lg(x+y) zu wählen ist) anzusetzen, welche sich, wenn etwas darauf ankommt, noch in

$$\frac{\lg(x+y) - \left(\lg x + m + \frac{x}{8 \cdot x^2}\right)}{\lg(x+1) - \lg x} \text{ und } \frac{\lg(x+y) - \lg(x-m)}{\lg(x+1) - \lg x}$$

zusammenziehen lassen; wo aber (wie in den allermeisten Fällen) nichts darauf ankommt, da wird man, sowohl bei der Aufgahe, zu einer gegebenen Zahl den Logarithmus zu

bestimmen, als hei der Aufgahe, zu einem gegebenen Logarithnus die Zahl zu finden, den Tafel-Logarithnus von x (resp. von x-+1), wenn er z. B. = 4,0400086 ist, sogleich mit  $\pm m$  vertningen und also schreiben könneu 4,040008 $\pm 8$ ...

Ans dem was hier von der Internolation zwischen den Logarithmen vweier ganzer, von einander um t unterschiedener Zahleu gesagt ist, ergiebt sich leicht die strenge Interpolation zwischen den Logarithmen zweier aus 5 geltenden Ziffern bestehender Zahlen überhaunt, die von einander um eine Einheit der 5ten geltenden Ziffer unterschieilen sind. - wofern man nur (sowohl heim Uehergang von der Zahl zum Logarithmus als vom Logarithnus zur Zahl) dem Satze Rechnung trägt, dass die Stellung des Kommas in der gegebenen Zahl auf die Mantisse des gesuchten Logarithmus, die Kennziffer des gegebenen Logarithmus auf die geltenden Ziffern der gesuchten Zahl keinen Einfluss hat. die Kennziffer des Logarithmus aber iederzeit um 1 geringer ist, als die Anzahl der vor dem Komma stehenden Ziffern der zugehörigen Zahl. - und wir bemerken nur noch, dass man belm Uebergang vom Logarithmus zur Zahl, entsurechend den hingeschriebeneu 9 Bruchstellen des Logarithmus. 9 oder 10 geltende Ziffern der gesuchten Zahl bluznschreiben hat, je nachdem tlie Zahl, welche zu dem nm 0.0000000005 vermehrten arithmetischen Mittel zwischen der oberen und unteren Grenze des gegebenen Logarithuns vehört, die Zahl, welche zu dem um 0,0000000005 verminderten grithmetischen Mittel gehört, um mehr oder nm weniger als eine Einheit der 91en gelteuden Ziffer übertrifft. Nun ist aber die Mantisse desienigen Logarithmus, welcher, um elne kleine Grösse A vermehrt und vermindert, zu zwei Zahlen gehört, welche um 2 A. 10" von einander verschieden sind (wo m eine ganze, positive oder negative Zahl oder 0 bedeutet), bekanntlich näherungsweise = der Mantisse des lq a; streng genoumen aber ist sie gleich der

Mantisse des 
$$lg$$
: streng genommen aber ist sie green te  $g$ : sie ist also (da  $\frac{1}{1+\frac{1}{1.2.3}}(\frac{\Delta}{a})^2 + \frac{1}{1.2.3.4.5}(\frac{\Delta}{a})^4 + \dots$ ; sie ist also (da  $\frac{1.2.3}{1+\frac{1}{1.2.3.4.5}} = 6,$   $\frac{4.5}{1+\frac{1}{1.2.3.4.5}} = 6,$   $\frac{4.5}{1+\frac{1}{1.2.3.4.5}} = 6,$   $\frac{6.7}{1+\frac{1}{1.2.3.4.5}} = 6,$   $\frac{6.7}{1+\frac{1}{1.2.3.4}} = 6,$   $\frac{6.7}{1+\frac{1}{1.2.3}} = 6$ 

 $\label{eq:continuous} 10 \cdot t1 > 5 \cdot 6,$  u. s. w. ohne Ende, also

$$\begin{array}{rcl} t.2.3 &=& 6, \\ 1.2.3.4.5 > 1.2.6^2, \\ 1.2.3.4.5.6.7 > 1.2.3.6^3, \\ 1.2.3.4.5.6.7.8.9 > t.2.3.4.6^4, \end{array}$$

u. s. w. ohne Ende) zwischen den Mantissen des

$$lg \frac{1}{t + \frac{\Delta^2}{6 \, \alpha^2} + \frac{1}{1 \cdot 2} \left(\frac{\Delta^2}{6 \, \alpha^2}\right)^2 + \frac{t}{t \cdot 2 \cdot 3} \left(\frac{\Delta^2}{6 \, \alpha^2}\right)^3 + \dots} \quad \text{und des}$$

$$lq \alpha' = 9.63778431130053...-10$$

(in welchem die erste der weggelassenen Decimalziffern nicht < 5 ist) nicht. Und da um so mehr

$$1.2.3.4.5 > 6^2$$
,  $1.2.3.4.5.6.7 > 6^3$ ,

1.2.3.4.5.6.7.8.9 > 64,

u.s. w. oline Ende, so ist 
$$\frac{\alpha}{t + \frac{1}{1.2.3} \left(\frac{\Delta}{\alpha}\right)^2 + \frac{1}{1.2.3.4.5} \left(\frac{\Delta}{\alpha}\right)^4 + \dots}$$

zwischen  $\frac{\alpha}{1+\frac{\Delta^2}{2}+\left(\frac{\Delta^2}{2}\right)^2+\cdots}$  und  $\alpha$ , d. i. zwischen

$$\alpha = \frac{\Delta^2}{6\pi}$$
 and  $\alpha$  eingeschlossen: ist  $\Delta$  nicht > 0,0000000005,

so ändert  $\frac{\Delta^2}{6\pi}$ , von  $\pi$  subtrahirt, de: Werth

$$\alpha = 0,434294481903251827..$$

(in welchem die erste der weggelassenen Decimalziffern = 6 ist) nicht. Wir haben also den Übergangspunkt von denjenigen 9ziffrigen Manissen. für welche die zugehörigen Zahlen in 10 geltenden Ziffern andzuschreiben sind, zu denjenigen 9ziffrigen Manissen. für welche die zugehörigen Zahlen nur in 9 geltenden Ziffern aufgeschrieben zu werden braußten, so wie den Übergangspunkt von denjenigen Zahlen, von deene man 10 geltende Ziffern beibehalten uuss um anchher in den zugehörigen Logarithmen 9 Bruchstellen aufschreiben zu können, zu denjenigen Zahlen, von deuen man nur 9 gelteude Ziffern beizubehalten braucht um unchher in den zugehörigen Logarithmen 9 Bruchstellen außehreiben zu können, nit überfüssiger Genauigkeit bestimmt.

Immer wird das bier auseinandergesetzte Verfahren, Rechnungen vermittelst Interpolation von Logarithmestafeln und Hinschreibung zweier überzähliger Decimalen mit Bezeichnung der jedesmaligen oberen und unteren Grenze durchzuführen, (wobel, beiläufig gesagt, schon daran, dass der Abstand der oberen und unteren Grenze von einander irgendwo nicht regelmässig genug fortschreitet, versteckte Rechnungsfehler sich entdecken lassen), etwas kützer sein, als wenn man die Rechnung ganz ohne Hülfe von Tafeln führen wollte, weil an die Stelle der Multiplicationen und Divisionen visteläffiger Zablen, auch wirklicher Wurzel-Auss-

ziebungen, welche man bei Nicht-Anwendung von Tafeln zu vollziehen hat einfache Additionen Subtractionen und Halbirungen treten, und die Internalation pur Multiplicationen (beim Chergang vom Logarithmus zur Zahl Divisionen) solcher Zahlen fordert, die ans sehr wenigen Ziffern bestehen. Auch kann man nun da man die Anwendnug von Addle tions - und Subtractions - Logarithmen ungangen, und statt dessen die einzelnen Glieder, deren algebralsche Summe mit einem constanten Factor multiplicirt den variablen Theil von Z nicht, durch den Übergang von den Logarithmen zu den zugehörigen Zahlen heatimmt hat die rechte Seite der Gleichung (68) 6 22 finden ohne (wie der genaunte 6 anweist) an die Stelle des Logarithmus des arithmetischen Mittels zweier Zahlen, deren Logarithmen gegeben sind, das arithmetische Mittel der gegebenen Logarithmen zu setzen : man kann wirklich das arithmetische Mittel zwischen den Zahlen nehmen, worauf sich dann die rechte Seite der Gleichung (68) in Einer geltenden Ziffer am leichtesten ahne den Gebrauch von Logarithmen durch eine Division mit ein per Constante findet. (Beilänfig bemerke ich dass die Auflösung der Aufgabe, den Logarithmus des arithmetischen Mittels zweier Zahlen aus den gegebenen Logarithmen dieser Zahlen zu finden, nicht so umständlich ist, als es mir anfangs schien, und als in \$ 22 angedeutet ist: man kann sich nämlich, om  $lg \frac{a+b}{2}$  aus lg a und aus lg b zu bestimmen, der Additions-Logarithmen hedienen; durch diese bestimust man la (a+b) aus la a und aus la b. and subtrahirt dann lg 2 von lg (a+b). Wollte man es künstigen Rechnern noch leichter machen, so könnte man vorher eine Tafel construiren, welche für das Argument Ig a - Ig b unmittelhar  $lg \frac{a+b}{a} - lg a$  gähe, und welche man dadurch erhalten würde, dass man von jedem Additions-Logarithmus la 2 suhtrahirt; aber die Schwierigkeit besteht, wenn man eine siebenziffrige Tafel für die Function  $ly \frac{a+b}{2} - ly a$  construiren will, darin, dass keine achtziffrigen Tafelu der Additions-Logarithmen vorhanden sind, and diese müsste man doch wenigstens haben um nach der Subtraction des lg = 0.30102999... die siehente Bruchstelle von  $lg = \frac{a+b}{a}$ - lg a überall verbürgen zu können, weil sonst die siebenziffrige Tafel der Functionen  $lg \frac{a+b}{a} - lg a$  allen Werth verlieren würde. - Ist der Logarithmus des arithmetischen Mittels zwischen zwel Zahlen mit entgegengesetzten Zelchen, deren Logarithmen gegeben sind, zu bestimmen, so nimmt man statt des Additions-Logarithmus den Subtractions-Logarithmus. Dieser Fall findet bei der Bestimmung der rechten Seite der Gleichung (68) § 22 in demientgen Intervall statt, wo  $\frac{d^2y}{dx^2}$  aus dem Positiven in « Negative oder umgekehrt übergeltt; doch lehrt hierbei (wenigstensfür die Tafeln der gerallinigen Centralhewegung mit positiver oder negativer Gravitation) die Erfahrung, dass was die rechte Seite der Gleichung (68) ohne Weiteres = 0,00000 setzen kaon. indem man alleual 0,000000 erhält, auch wenn man statt  $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{1}{2} \lambda \frac{d^2y}{dx^2}$  die absolut größsere der hel-

den Grössen 
$$\frac{d^3y}{dx^3}$$
 und  $\frac{d^3y}{dx^3} + \Delta \frac{d^3y}{dx^3}$  setzt).

6 53

Wir wollen das in vorigen § Anseinandergesetzte zunächst auf die Bestimmung von  $\frac{Z}{x}$  heim lapans kyperbolicus für die Argumente x=0,2 his 1,8 auwenden. Erstlich fragen wir: Lässt sich die Rechnung etwa erleichtern, indem wir für x=0,2, wie in der Bestimmung von  $\frac{Z}{x}$  für x=0,15 beim lapans ellipticus, die nueudliche Reihe henutzen, in welche wir die  $\frac{d^3y}{dx^3}$  ausdrückende geschlossen Formel aufgelöst haben? Wir haben von dieser Reihe nur das constante und das nit der ersten Potenz von x multiplicitte Glied entwickelt; die Entwickelung und Controllirung des mit  $x^2$  multiplicitte Gliedes wäre au Eule muständlich

Diese kann auch so ausgedrückt werden:

$$\frac{\mathbf{Z}}{a} = \frac{54^{s}}{\pi} \left( \frac{0,012}{a} + x \cdot \frac{18 + 4 s}{s^4} \sqrt{\frac{x}{s} + \frac{x}{2}} - \frac{1}{x^2 s} \sqrt{\frac{x}{s} + \frac{x}{2}} - \frac{9 + 3 s}{s^3} - \left(\frac{2}{x}\right)^3 \right).$$

Hier sind  $\frac{0.012}{s}$ , x(18+4s),  $x^2s$ , 9+3s u.  $(\frac{2}{s})^3$  ohne Logarithmen zu berechnen. (Doch kann la (x2s) auch durch die Formel 2 lg x + lg s gefunden werden, vorausgesetzt dass man lg x vermittelst der in § 38 augegebenen Werthe von la 2, la 3 und la 7 berechnet. Beide Arten, la (x2s) zu hestimmen, dienen einander zur Controlle, und in solchen Fällen, wo man irgend eine Zahl oder irgend einen Logarithmus auf zwei von einander unabhängigen Wegen gefunden hat, kann man, wenn die untere Grenze des auf dem einen Wege gefundenen Werthes zwischen die obere und untere Grenze des auf dem anderen Wege gefundenen Werths und die obere Grenze des auf dem anderen Wege gefundenen Werthes zwischen die obere und untere Grenze des auf dem ersteren Wege gefundenen Werths fällt, dies theilweise Zusammenfallen der Zwischenäume zwischen der oberen und unteren Grenze allemal dazu benutzen, die Grenzen des gesuchten Werthes zu verengen). Dann lässt sich, bei Befolcher als die Auwendung der geschlossenen Formel (39) § 11 mit oder ohne Hülle von Logarithmentafeln. Es fragt sich also: Sind die mit  $x^{\alpha}$ ,  $x^{\alpha}$ ,... multipliciten Glieder von Z für x=0,2 enthehrlich? Die Summe dieser Glieder ist (wie der Anbliek der Klammer in der Gleirhung (28) § 10 lehrt, in welcher die Zeichen abzuwechseln scheinen) von der Ordmung

900

$$\frac{\frac{252}{0.071} \left(\frac{2,9609}{19404}x\right)^2}{1+\frac{252}{0.071} \cdot \frac{2,9609}{19404}x} \Delta .c^3 \cdot \frac{648000^o}{7},$$

also für  $x=0.2=\Delta x$  von der Ordnung 0\*00492..., kaun also, wenn wir die Hundertel-Secunden sicher haben wollen, nur mit genauer Noth vernachlässigt werden; die Summe der constanten Glieder und des mit der 1\*\*\* Potenz von x multiplicitten Gliedes, mit oder ohne Hinzaffigung ohige 0\*00492..., gieb  $\frac{Z}{x}=0^*89$ , an deten Statt wir in § 11 0\*68 hatten. Es tritt daher nun die Frage ein: Glied die strenge, jedoch mit Logarithmeutsfeln durchgeführte Rechnung 0\*88 oder 0\*89? (Diese Frage ist für die Erzielung einer recht unzweidenligen Differenzen-Constrolla siel gleichgaltig). Wir werden auf diese Art wieder an die geschlossene Formel (33) § 11 gewissen.

gung der int vorlgen § angegebenen strengeren Grundsätze für die Handhabung der Logarithenentafeln, die Genanigkeit der im Verlauf der Rechnung gefundenen Werthe (weuf wir die jedeamalige Ungewissheit, d. h. die halbe Differenz zwischen der oberen und unteren Grenze, durche hu vorgesetztes abendätzen:

$$x \cdot \frac{18+4}{a^4} \sqrt{\frac{x}{s} + \frac{x}{2}}$$
 besteht aus den 6 Factoren  $x(18+4s), \frac{1}{s}, \frac{1}{s}, \frac{1}{s}, \frac{1}{s}$  besteht aus den 6 Factoren  $x(18+4s), \frac{1}{s}, \frac{1}{s}, \frac{1}{s}, \frac{1}{s}$  besteht aus den 6 Factoren  $x(18+4s), \frac{1}{s}, \frac{1}{s}, \frac{1}{s}, \frac{1}{s}$  besteht aus den 6 Factoren  $x(18+4s), \frac{1}{s}, \frac{1}{s}, \frac{1}{s}, \frac{1}{s}, \frac{1}{s}$  besteht aus den 6 Factoren  $x(18+4s), \frac{1}{s}, \frac{1}{s$ 

Logarithmen berechnet ist  $\left( \text{n\tilde{l}mlich} \right) \sqrt{\frac{x}{s} + \frac{x}{2}}$  bei Gelegenheit der Berechnung von  $\frac{dy}{dx}$  und daher, wenn jeder dieser Factoren absolut richtig w\tilde{a}re, dem dazu aufresenha-

der) und under, wenn jeuer dieser Factoren absolut richtig wäre, dem dazu aufgeschlagenen Logarithmus (abgesehen von der sehr unbedeutenden oben mit n bezeichneten Grüsse) keine grüssere Ungewissheit geben würde als 0,00000005: folglich ist

$$\Delta ly \left(x \cdot \frac{18+4s}{s^4} \sqrt{\frac{x+x}{s+\frac{y}{2}}}\right) = 6.0,000000005 = 0,00000003$$

$$\Delta \lg \left( \frac{1}{x^2 s} \sqrt{\frac{x}{s} + \frac{x}{2}} \right) = 0,0000001 :$$

$$\Delta \lg \frac{9 + 3s}{s^2} = 0,0000002.$$

$$\frac{\pi}{54^s} \Delta \frac{Z}{\alpha} = x \cdot \frac{(8+4s)}{s^4} \sqrt{\frac{x}{s} + \frac{x}{2}} \cdot \frac{0,00000035^{\frac{3}{2}}}{\alpha}$$

 $\Delta \frac{Z}{Z} = \frac{0.0000054}{0.0000054} \left( \left( \frac{63 + 14s}{3} + \frac{3}{9.03} \right) \left( 1 + \frac{x}{3} \cdot \frac{dy}{2} \right) + \frac{45 + 15s}{3.03} \right).$ also

Die specielle numerische Berechung dieser Gleichung mit Hülfe dreiziffriger Logarithmen gieht:

Dies Schema kann mit Vernachlässienne der 6. Differenzen interpolirt werden, weil die 6. Differenzen auf die Interpolation keinen grösseren Einfluss haben als 13,12.0,097, d. i. 0,0004 ... ; dies ist eine Controlle der Richtigkeit. Man sieht, dass  $\Delta = \text{üherall}$  kleiner ist als 0"005, ausser bei x=0.2 and 0,4, we  $\Delta \frac{Z}{z}$  resp. = 0"0432 and 0"0054, dass

aber auch hier  $\Delta \frac{Z}{Z} < 0''005$ , nämlich nur = 0''00432 \*\*) und 0"00054 \*\*) sein würde, wenn man statt der Reelmung mit siehenziffrigen Logarithmen eine mit achtziffrigen anwendete. Eine salche ist vermittelst der Köhler'schen Tafelu möglich, obgleich dieselben die achtziffrigen Logarithmen nur für die ganzen Zahlen von 100000 bis 107999 enthalten: denn dieser Mangel ist ersetzt durch die hinterber hinzugefügten elfziffrigen Logarithmen der Primzahlen

 $\frac{\pi}{540}\Delta \frac{Z}{z} = x \cdot \frac{18+4s}{z^2} \sqrt{\frac{x}{z} + \frac{x}{2}} \cdot \frac{0,00000035^*)}{z^2} + \frac{1}{z^2} \sqrt{\frac{x}{z} + \frac{x}{2}} \cdot \frac{0,00000015^*)}{z^2} + \frac{9+3s}{z^3} \cdot \frac{0,00000025^*)}{z^2}$ 

his 1811 wie sich folgendermaassen zeigen lässt. verfolge die Tafel der Logarithmen der Primzahlen, bis man an die Stelle kommt, von wo an ohne Unterbrechnug die Differenz ie zweier unmittelhar auf einander folgender Logarithmen kleiner ist als lg. 1.07999. Dies findet von lg. 127 an statt der Theil der Tafel von le 2 his le 113 ist für den hier vorgesetzten Zweek enthehrlich. Will man nun zu einer gegebenen Zahl zwischen 127 und 1811 den Logarithmus in 8 Bruchstellen bestimmen, so sehe man zu, zwischen welche zwei unmittelbar auf einander folgende Primzahlen sie fällt, und dividire die gegebene Zahl durch die kleinere jeuer beiden Primzahlen, so hat man die gegebene Zahl in zwei Factoren zerfällt, dezen einer eine zwischen 127 mml 18tt liegende Primzahl, und der andere eine zwischen 1 und t.07999 liegende Zahl ist. Den Logarithmus der Primzahl findet man in der Tafel der elfziffrigen Logarithmen der Primzahlen, den Logarithmus des anderen Factors aber durch Internolation der Tafel der achtziffrigen Logarithmen (wohei das Maximum von n hundertmal kleiner ist als bei Anwendung siehenziffriger Logarithmen, und man also um so unbeilenklicher, wenn z. B. ein Tafel-Logarithmus = 5.00152170 ist, die Vereinigung desselben mit n + mdurch 5,0015216920 ... ausdrucken kann). Addirt man die Logarithmen beider Factoren, so hat man den Logarithmus der gegebenen Zahl. (Dass man sich diese Rechnung erleichtern kann, indem man statt der Division durch die nächst kleinere Primzahl eine Division durch mehrere ganz kleine Factoren wählt, deren Product ungefähr jeuer Primzahl eleichkommt, hedarf wohl kann einer Erinnernne). Will man aber zu einem in 8 Bruchstellen gegebeuen Lagarithmus die Zahl so genau bestimmen, dass der Fehler weniger betrage, als wenn man den gegebenen Logarithmus um 0,000000005 vermehren oder vermindern und dann die zugehörige Zahl wo müglich mit absoluter Schärfe hestimmen wollte, so sehe man zu, zwischen welche zwei unmittelhar auf einander folgende Printzahl-Logarithmen der gegebene Logarithmus fällt, und subtrahire von dem gegebenen Logarithmus den kleineren jener belden Primzahl - Logarithmen, den wir mit Iga bezeichnen wollen; (man kann aber auch la a etwas grösser als jenen kleineren Primzahl-Loga-

Hieraus, and weil  $\frac{0.012}{100}$  and  $\left(\frac{2}{3}\right)^3$  leicht in sehr vielen Decimalstellen berechnet werden können und daher die zurückbleihenden Ungewissheiten dieser beiden Grüssen für nichts geschtet werden können folgt

<sup>\*)</sup> Die obigen Ungewissheiten

<sup>0.0000003</sup> 0.0000001 0,0000002 'musslen ie um 0.00000005 vermehrt werden, weit auch beim Übergang vom Logarithmus zur Zuhl zu berücksich. tigen ist, dass die Tafel-Logarithmen bis zu 0.00000005 falsch sein können. .

<sup>&</sup>quot;) Diese Ungswissheiten werden jedoch etwas vermehrt dadurch. daes  $\frac{0.012}{x}$ , x(18+4s), s,  $\sqrt{\frac{x}{s}+\frac{x}{s}}$ ,  $x^2s$ , 9+3sand  $\left(\frac{2}{-}\right)^3$  nicht, wie vorher augenommen wurde, mit absoluter Schärfe in die Rechaung aufgenommen werden konnen.

rithmus und so annehmen, dass a eine aus ganz kleinen Prim-Factoren zusammengesetzte Zahl ist): zu dem Rest suehe man durch Interpolation der Tafel der achtziften Logarithmen die zugehörige Zahl, und multiplicire diese mit a, so hat man die zum gegehenen Logarithmus gehörige

Aber der Gebrauch der achtziffrigen Logarithmen würde für den Zweck, in Z für e = 0,2 die Hundertel-Secunden sicher zu erhalten, illusorisch sein, wenn man nicht vorher a und  $\sqrt{\frac{x}{s} + \frac{x}{2}}$  genauer ermitteln wollte, als wir es znm Bebul der Berechnung von y und  $\frac{dy}{dy}$  beilurften; denn was z B. den hei der 8ten Bruchstelle abgebrochenen Werth s = 0 20396629 betrifft, so ist derselbe um seinen 40793258 den Theil ungewiss : die Ungewissheit darf aber nur den 86858896sten Theil betragen, wenn sie der Anwendung achtziffriger Logarithmen angemessen sein soll. Wir finden anf dem im \$11 beschriebenen Wege genauer s = 0.203966286. und daraus nhne Hülfe von Logarithmen  $\sqrt{\frac{x}{x} + \frac{x}{x}} =$ 1 0394970922 .... und dann mittelst arhtziffriger Lugarithmen  $\frac{\pi Z}{54\pi} = 0^a 05_{\frac{1}{2}24\frac{2}{2}8}^{16677}...$  Die Entfernung dieser heiden Grenzen von einander beträgt etwas weniger als 1 der unteren Grenze; unser Bestreben, in Z die Hundertel-Secunden sicher zu haben, ist aber gleichbedeutend mit dem,  $\frac{\mathbf{Z}}{\mathbf{Z}}$  (wofür wir oben 0"89 gefunden) zwischen zwei Grenzen einzuschliessen, welche van einander um  $\frac{1}{89}$ .  $\frac{Z}{z}$  entfernt sind; hieraus ersehen wir, dass die achtziffrig-logarithmische Rechnung gleichfalls mit genauer Noth hinreicht, in Z die Hundertel - Secunden zu verbürgen. Wählen wir das arithmetische Mittel zwischen beiden Grenzen, nämlich  $\frac{\pi Z}{5.4}$ = 0"0519553, so finden wir weiter durch fünfziffrig-logarithmische Rechnung (dreizisfrige wäre genügend) Z=0"89. wodurch das vermittelst der Reihe (28) gewonnene Resultat bestätigt wird.

Für x=0,4 (wn die Gleichnag (28) nicht mehr anwendbar ist, da das mit  $x^2$  nulfüplicite Glied viermal so gross als für x=0,2, also von der Ordnung  $1\cdot0^{\circ}00392\cdot\cdot\cdot$  ist) giebt die achtziffrig-logarithmische Rechnung  $\frac{\pi Z}{54x}=0^{\circ}04\frac{888258}{54x}\cdot\cdot\cdot$ ; die Grenzen liegen um  $\frac{1}{4}\frac{1}{4}$  der unteren Grenze auseinander, jalso einander viel näher, als nütlig wäre, um in  $\frac{Z}{4}$  die Ilmodertel-Secunden zu verbürgen; denn die fünfziffrig-logarithmische Rechnung, auf das arithmetidie fünfziffrig-logarithmische Rechnung, auf das arithmeti-

sche Mittel  $\frac{\tau Z}{54x} = 0^{\circ}049039$  angewandt, gieht  $\frac{Z}{x} = 0^{\circ}84$ , übereinstimmend mit dem § 11 angesetzteu Werth. Für x = 0.6 bis 1.8 fanden wir vermittelst der strengeren sie de entiffrig - Jogarithnisischen Rechnung ehenfalls die Grenzen von  $\frac{\tau Z}{34x}$  einander viel näher, als nöthig wäre um in  $\frac{Z}{x}$  die Hundertel-Secunden zu verhürgen, worauf dann die fünfziffrig-Ingarithmische Rechnung dieselben Werthe für  $\frac{Z}{x}$  gab, welche wir in \$11 auf einem wenieer strengen Wese zefunden haben.

In denn in § 11 aufgestellten Schema der ersten und zweiten Differenzen van Zaind also nuu die beiden ersten unter den ersten Differenzen in  $-0^{\circ}05$  die beiden ersten unter den ersten unter den zweiten Differenzen aber in  $0^{\circ}05$ , die beiden ersten unter den zweiten Differenzen aber in  $0^{\circ}00$  und  $+0^{\circ}05$  zu verwandeln; weungleich nun dadurch die bifferenzen-Controlle uicht hesser als vonher erscheint, so ist sie doch befriedigend, indem der Einfiuss der zweiten Differenzen auf die Interpolation zweischen den gelundenen Werthen von  $\frac{Z}{\alpha}$  nicht grüsser ist als  $\frac{0^{\circ}0}{8}$ , und wir erhalten wenigstens die Bermhigung, dass wir alles angevaantt haben uns zu überzengen,  $\frac{Z}{\alpha}$  bleibe von x=0,0 bis x=1,8 stets merklich unter einer Secunde, und die Tafel zu Ende des §11 sei daher für unsern Zweck ausreichend.

Die rechte Seite der Gleichung (68) § 22 wird für x = 0,0 bis 1,8 nach der hier auseinandergesetzten strengeren Rechnung = -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

— 2 — 2 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 Einheiten der 6tra Bruchstelle, übereinstimmend mit den in § 22 gefundenen Werthen, wo, wie man leicht sehen kann, nur durch einen kleinen Irrthum

bis 0,4 die linke Seite der Gleichung (68) = 0,000000, die rechte aber = -0,000002 wird, so ist diese Abweichung doch nicht austössig; denn wenn die in  $y', y, \frac{dy}{dx}$  und  $\frac{1}{12}\left(\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{1}{2}\Delta\frac{d^2y}{dx^2}\right)\Delta x^2$ -vernachlässigten Decimalen auf  $\frac{1}{12}\left(\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{1}{2}\Delta\frac{d^2y}{dx^2}\right)\Delta x^2$ -wennachlässigten Decimalen auf  $\frac{1}{12}\left(\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{1}{2}\Delta\frac{d^2y}{dx^2}\right)\Delta x^2$ 

(abgesehen davon, dass in der Gleichung (68) die mit  $\frac{d^4y}{dx^4}$ ,  $\frac{d^5y}{dx^5}$ , ... multipliiriten Glieder vernachlässigt sinil) sich auf  $2z+2x+0.0000005 \equiv 0.0000025$  belaufen.

(Fortseizung folgt.)

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

# № 1076.

Neue Bestimmung der Declinationen der Fundamentalsterne und der Politölie von Königsberg aus Bessel's letzten Beobachtungen, von Herrn Professor Dr. E. Luther.

In dem Ersten Theil der 27stes Ablheilung der "Astronomischen Besbuchtungen auf der Königlichen Universitäts-Sternwarte zu Königsberg" habe ich die Zenithdistauzen der Fundamentalsterne und des Polaristerns mitgelichtlit, welche aus Bezerte, in den Jahren 1842 bis 1844 mit dem Herpotolt sehen Merdialnsteine aungestellten Beobachtungen folgen. Diese mit der Petertschen Nutationsconstante 9"2231 und der Struee'schen Aberrationsconstante 20"4451 auf 1843 reducirten Zenithdistausen sind die februarde der Schreiber de

| l die | folgenden:           |     |    | En   |       | vom : | nationen.<br>Scheitelpunk<br>• Wes |    |         | raung v | om Fusspur<br>We | ıkte. |
|-------|----------------------|-----|----|------|-------|-------|------------------------------------|----|---------|---------|------------------|-------|
| 1     | α Scorpii            | S   | 86 | 0 47 | 29"24 | 14    | 28"88                              | 17 | _       |         | -                | -     |
| 2     | z Canis maj          | - 2 | 71 | 13   | 9,24  | 13    | 8,78                               | 21 | 9"65    | 12      | 9"35             | 14 -  |
| 3     | 2 a Librae           |     | 70 |      | 57,40 |       | 57.21                              | 10 | 57 : 51 | 13      | 58+72            | 6     |
| 4     | 1 a                  | 5   | 70 |      |       |       | 16.19                              | 10 |         | -       | _                |       |
| 5     | 2 α Capricorni .     |     | 67 | 44   | 26,17 | 3     | 27,61                              | 10 | 27.72   | 10      | 27,91            | 10    |
| 6     | 1 a -                |     | 67 | 42   |       | 10    | 10,00                              | 7  | -       | _       | _                | Mari  |
| 7     | a Virginis           | 2   | 65 | - 3  | 13,77 | 10    | 13.06                              | 10 | 13,97   | 10      | 13,79            | 9     |
| 8     | B Orionis            | ,   | 63 | 6    | 7,47  | 12    | 7,58                               | 10 | 8,23    | 12      | 8,24             | 10    |
| 9     | z llydrae            | -   | 62 | 41   | 42,27 | 10    | 41,77                              | 11 | 42,97   | 10      | 43,20            | 10    |
| 10    | α Aquarii            | -   | 55 | 47   | 38,32 | 10    | 38,94                              | 10 | 38,84   | 10      | 37,94            | 10    |
| 11    | B Virginis           |     | 52 | 3    | 52,68 | 10    | 54,45                              | 1  | 52,86   | 10      | 33,33            | 6     |
| 12    | α Ceti · · · · · · · | -   | 51 | 14   | 38,06 | 9     | 38,12                              | 11 | 38,93   | 9       | 38,48            | 5     |
| 13    | α Canis min          |     | 49 |      | 28+43 | 16    | 28,18                              | 23 | 28,59   | 16      | 28,61            | 23    |
| 14    | β Aquilae            |     |    |      | 42+40 | 14    | 42,59                              | 14 | 42,32   | 14      | 42:48            | 14    |
| 15    | a Serpentis          | - 2 | 47 |      | 24+40 | 11    | 24,46                              | 10 | 24,06   | 10      | 25:04            | 10    |
| 16    | α Orionis            |     | 47 |      | 31,44 | 13    | 31,74                              | 15 | 31,80   | 12      | 31,27            | 13    |
| 17    | a Aquilae            |     | 46 |      | 21,08 | 15    | 21,64                              | 14 | 20.85   | 13      | 21,23            | 13    |
| 18    | γ                    |     | 44 |      | 44,81 | 15    | 45,01                              | 14 | 44.64   | 15      | 44.46            | 13    |
| 19    | α Ophiuchi           | 2   | 42 |      |       | 10    | 5,52                               | 10 | 5,35    | 10      | 5+37             | 10    |
| 20    | a Leonis             |     | 41 |      | 55,49 | 11    | 55,71                              | 11 | 35,60   | 11      | 55+31            | 11    |
| .21   | γ Pegasi             | =   | 40 |      | 12,44 | 13    | 12,80                              | 12 | 12,83   | 12      | 12,76            | 12    |
| 22    | α                    | 2   | 40 |      | 8,80  | 13    | 8,50                               | 12 | 8,00    | 13      | 8,73             | 12    |
| 23    | a Herculis           | 2   | 40 |      | 24,90 | 9     | 24,60                              | 9  | 24,20   | 7       | 24,63            | 10    |
| 24    | β Leonis             | #   | 39 |      | 51,88 | 9     | 52,29                              | 11 | 52+24   | 9       | 52,73            | 10    |
| 25    | α Tauri              |     | 38 |      | 34,31 | 10    | 34,23                              | 10 | 34,42   | 10      | 33,91            | 10    |
| 26    | α Bootis             | 8   | 34 |      | 41,49 | 10    | 41.73                              | 10 | 41,38   | 10      | 41,93            | 10    |
| 27    | a Arietis            | s   | 31 |      | 48+95 | 11    | 49,19                              | 10 | 49.90   | 10      | 48,71            | 8     |
| 28    | α Coronae · · · · ·  | 8   | 27 | 28   | 2,55  | 10    | 2.26                               | 11 | 2,23    | 10      | 2,61             | 10    |
| 29    | a Andromedae         | \$  | 26 |      | 25,79 | 14    | 26,03                              | 12 | 26,14   | 14      | 25,95            | 13    |
| 30    | β Geminorum.         | s   | 26 |      | 51.60 | 17    | 51,64                              | 17 | 51,39   | 18      | 51+82            | 19    |
| 31    | β Tauri              | 5   | 26 |      | 44,71 | 10    | 45,41                              | 11 | 45.04   | 10      | 45.02            | 10    |
| 32    | a Gem. seq           | 5   | 22 |      | 16,15 | 14    | 16-18                              | 15 | 16,89   | 14      | 16,06            | 15    |
| 33    | a Lyrae              | s   | 16 |      | 23,61 | 9     | 23,74                              | 10 | 23,29   | 9       | 23,20            | 10    |
| 34    | α Cygni              | 5   | 9  |      | 31,77 | 12    | 32.65                              | 14 | 31,91   | 6       | 31,35            | 6     |
| 35    | a Aurigae            | 5   | 3  | 53   | 0,36  | 11    | 0.92                               | 8  | 0,25    | t O     | 0.38             | 6     |
| 36    | α Ursac min          | N   | 33 | 45   | 29,90 | 24    | 28,98                              | 29 | 28,72   | 24      | 29,60            | 29    |
| 36    |                      | =   |    |      | 29-11 | t 6   | 29.01                              | 6  |         |         |                  |       |
| 4.    |                      |     |    |      |       |       | nationen.                          |    |         |         |                  |       |
| 36    | α Ursae min          | \$  | 36 | 48   | 49,77 | 25    | 49,57                              | 21 | 49,81   | 25      | 49,54            | 21    |
| 36    |                      | \$  |    |      | 49,42 | 16    | 49,48                              | 16 |         |         |                  |       |
| 35    | α Aurigae            | s   |    |      | 16,08 | 10    | 17,90                              | 8  | _       | _       | -                |       |
| 34    | α Cygni              | s   | 50 | 33   | 48,74 | 10    | 49,75                              | 14 |         |         |                  | -     |

Bei den Angaben der vorstehenden Tafel ist auf eine durch die Schwene erzeugte Biegung des Fernrohrs nicht Rücksicht genommen. Die Ableitung der aus diesen Zenithdistanzen mit Berücksichtigung der Biegung folgenden Declinationen wird die 33. Abtheitung der Künigsberger Beobachtungen enthalten. Da der Druck dieser Abtheitung erst am Ende dieses Jahres beginnen wird, so erlande ich mit, den von mit befolgten Bechannens-Gaue und die erhaltenen Besultate hier mitzutheilen.

Die durch die Biegung nothwendig gemachte Verbesserung der heobachteten Zenithdistanzen z habe ich von der Form

augenommen. Seizt man alsdann die Declination eines Sterns =  $d + \Delta d$ , wo d einen Näherungswerth bezeichnet, und die Palhöhe von Königsberg =  $54^{\circ}42'$ 50° +  $\Delta \Phi$ , so erhält man zur Bestimmung der allen Sternen gemeinschaftlichen under kannten Grössen  $a, \beta, \Delta Q$  und der jedem Stern eigenfindlichen  $\Delta d$  und ein Beobb, der oberen Culmination die Gleichungen:

```
z \mp (54^{\circ}42^{\circ}50^{\circ} - d) = \mp (\Delta d - \Delta \varphi) - x \sin z \mp \beta (1 + \cos z) für Benbachtung des Sterns, Kreis Ost

= \mp (\Delta d - \Delta \varphi) - x \sin z \pm \beta (1 + \cos z) z z z West

= \mp (\Delta d - \Delta \varphi) + x \sin z \pm \beta (1 - \cos z) z z Bibles, z Ost

= \mp (\Delta d - \Delta \varphi) + x \sin z \mp \beta (1 - \cos z) z z z z West
```

wo das obere Zeichen für die 35 Sterne, welche südliche Zenithdistanz haben, und das untere Zeichen für den Polarstern gilt, und aus den Beobachtungen der unteren Calmination die Gleichungen:

```
\begin{aligned} z - (125^{\circ}17^{\circ}10^{\circ} - d) &= -(\Delta d - \Delta \phi) - \alpha \sin z + \beta (1 + \cos z) + 2 \Delta \phi \text{ für Beob. des Sterns.} & \text{Kreis Ost} \\ &= -(\Delta d - \Delta \phi) - \alpha \sin z - \beta (1 + \cos z) + 2 \Delta \phi \text{ s. s. s. s. s. west} \\ &= -(\Delta d - \Delta \phi) + \alpha \sin z - \beta (1 - \cos z) + 2 \Delta \phi \text{ s. s. s. Bitles.} & s. 0 \text{ st} \\ &= -(\Delta d - \Delta \phi) + \alpha \sin z - \beta (1 - \cos z) + 2 \Delta \phi \text{ s. s. s. s. Bitles.} & s. 0 \text{ st} \\ &= -(\Delta d - \Delta \phi) + \alpha \sin z + \beta (1 - \cos z) + 2 \Delta \phi \text{ s. s. s. s. s. west} \end{aligned}
```

Da die aus einer beobachteten Zenithdistanz abgeleitete wahre wegen der Unsicherheit in der Strahienbrechung desto mehr von ihrer Sicherheit verliert, je grösser sie ist. so halte ich den wahrscheinlichen Fehler s jeder Zenithdistanz durch die sich in ihrer Beobachtung zeigenden Unterschiede bestimmt. Wenn die Summe der Quadrate der Unterschiede des Mittels aus n Beobachtungen von jeder einzelnen = e, so ergiebt sich der wahrscheinliche Fehler a aus der Formel

 $(n-1)\,\varepsilon^2 = (0.6745)^2\,s$ 

Den Werth von  $\ell$  für eine Zenithal-Beohachtung habe ich 0°464 gefunden und daher jeder Beohachtung das Gewicht  $p = \left(\frac{0,364}{\ell}\right)^2$  beigelegt, welches dieselbe haben würde, wenn sie die Sicherheit der Zeuithal-Beohachtungen besässe.

Die für log p gefundenen und für d augenommenen Werthe enthält die folgende Tafel, dessen ich noch die Werthe log vnz und log (1± rozz) heigefügt habe, so dass diese n. die erste Tafel Alles enthalteg, was zur Bildung der Bedingungswischungen efforderlich his.

|     |                | log p   | lug sin 2' | log (1+rns 2) | log (1-cos 2) | d            |
|-----|----------------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1   | z Scorpii      | 9,55556 | 9,99437    | 0,06146       |               | -26° 4'41"79 |
| . 2 | a Canis maj.   | 9,72750 | 9,97624    | 0,12120       | 9,83129       | -16 30 21,34 |
| 3   | 2 x Librae     | 9,73436 | 9,97326    | 0,12724       | 9,81928       | -15 23 8,58  |
| 4   | 1 a -          | 9,73436 | 9,97313    | 0,12747       | _             | -15 20 27:33 |
| 5   | 2 α Capricorni | 9,74686 | 9,96637    | 0,13930       | 9,79323       | -13 1 37,58  |
| 6   | 1α             | 9,74826 | 9,96625    | 0,13970       |               | -12 59 21,19 |
| 7   | a Virginis     | 9,76238 | 9,93746    | 0,15283       | 9,76210       | -10 20 24:04 |
| 8   | 3 Orionis      | 9,77240 | 9,95028    | 0,16209       | 9,73845       | - 8 23 17,98 |
| 9   | a Hydrae       | 9,77384 | 9,94869    | 0,16397       | 9,73342       | — 7 58 53,08 |
| 10  | α Aquarii      | 9,80468 | 9,91752    | 0,19373       | 9,64130       | - 1 4 49,24  |
| 11  | & Virginis     | 9,81976 | 9,89692    | 0,20811       | 9,58572       | 2 38 56,47   |
| 12  | α Ceti         | 9,82282 | 9,89199    | 0,21112       | 9,57287       | 3 28 10,20   |
| 13  | α Canis min.   | 9,83202 | 9,87838    | 0,21875       | 9,53806       | 5 37 20,44   |
| 14  | BAquilae .     | 9,83356 | 9,87576    | 0,22013       | 9,53138       | 6 1 8:15     |
| 15  | a Serpentis    | 9,83666 | 9,86963    | 0,22321       | 9,51604       | 6 55 25,56   |
| 16  | α Orionis      | 9,83822 | 9,86653    | 0,22470       | 9,50836       | 7 22 18,86   |
| 17  | a Aquilae      | 9,84132 | 9,85880    | 0,22826       | 9,48935       | 8 27 29,23   |
| 18  | γ —            | 9,84758 | 9,84550    | 0,23389       | 9,45711       | 10 14 6,45   |
| 19  | α Ophiuchi     | 9,85548 | 9,82580    | 0,24123       | 9,41036       | 12 40 44.95  |
| 20  | a Leonis       | 9,85548 | 9,82536    | 0,24139       | 9,40932       | 12 43 54:93  |
| 21  | γPegasi        | 9,86184 | 9,81169    | 0,24588       | 9,37750       | 14 18 37 21  |

|    |                 | log p   | log sin : | log(1+ranz)    | log (1-cosz) | d            |
|----|-----------------|---------|-----------|----------------|--------------|--------------|
|    |                 | Tog P   |           | 109 (11 11112) | -            | -            |
| 22 | α Pegasi        | 9,86184 | 9,81123   | 0,24603        | 9,37642      | 140 21 42"06 |
| 23 | a Herculis      | 9,86184 | 9,80933   | 0,24661        | 9,37206      | 14 34 26-12  |
| 24 | BLeonis         | 9,86504 | 9,80134   | 0,24901        | 9,35365      | 15 26 57,99  |
| 25 | α Tauri         | 9,86664 | 9,79440   | 0,25099        | 9,33783      | 16 11 16 49  |
| 26 | α Bootis        | 9,87958 | 9,75546   | 0,26056        | 9,25033      | 20 0 9 15    |
| 27 | a Arjetis       | 9,89778 | 9,72417   | 0,26672        | 9,18163      | 22 43 1 14   |
| 28 | α Coronae       | 9,90104 | 9,66393   | 0,27584        | 9,05198      | 27 14 48,99  |
| 29 | a Andromedae    | 9,90270 | 9,64938   | 0,27761        | 9,02122      | 28 13 24,70  |
| 30 | 8 Geminorum     | 9,90438 | 9,64670   | 0,27793        | 9,01549      | 28 23 58 83  |
| 31 | ₿ Tauri         | 9,90438 | 9,64564   | 0,27805        | 9,01320      | 28 28 5:35   |
| 32 | a Gemin. seq.   | 9,90620 | 9,58261   | 0,28420        | 8,88097      | 32 13 33,97  |
| 33 | αLyrae          | 9,93510 | 9,44227   | 0,29245        | 8,59218      | 38 38 27,39  |
| 34 | a Cygni C. sup. | 9,95798 | 9,23933   | 0,29772        | 8,18136      | 44 43 18.85  |
| 35 | a Aurigae -     | 9,96156 | 9,18872   | 0,29841        | 8,07876      | 45 49 48,91  |
| 36 | aUrsæ min       | 9,88122 | 9.74483   | 0,26278        | 9,22687      | 88 28 19,76  |
| 36 | - C. iaf.       | 9,87310 | 9.77758   | 0,25541        | 9,29976      | 88 28 19,76  |
| 35 | α Aurigae -     | 9.58292 | 9,99261   | 0,07298        |              | 45 49 48,91  |
| 34 | αCygni          | 9,56118 | 9,99409   | 0,06593        | -            | 44 43 18,85  |

Aus den Bedingungs-Gleichungen, welche diese und die erste Tafel ergeben, sind der Methode der kleinsten Quadrate gemäss die Normal-Gleichungen abgeleitet, welche zur Berechung von x,  $\beta$ ,  $\Delta \Phi$  und den versehiedenen Werthen von  $\Delta d$ dienen. Bezeichnet man den Werth, welchen  $\Delta d$  für jeden Stern besitzt, durch die Zahl (n), welche diesem Stern in der vorstehenden Tafel vorgeschrieben ist, so sind die in Rede stehenden Normal-Gleichungen die folgenden:

```
(1) = \Lambda 0 + 2^{a}7473 - 0.9871 a + 0.11233
                                                                      (23) = \Delta \phi = 0^{4}7314 - 0.0184\pi - 0.02028
                                                                       (24) = \Delta \phi - 0.2867 - 0.0162\alpha + 0.08528
 (2) = \Delta \phi + 2.1534 - 0.1262 \alpha + 0.1537 \beta
 (3) = \Delta \alpha + 0.9983 - 0.0688 \alpha + 0.04728
                                                                       (25) = \Delta \phi = 0.7075
 (4) = \Delta \phi + 1.0171 - 0.9400 x + 0.57488
                                                                       (26) = \Delta \phi - 0.7825
 (5) = \Delta \phi - 0.0233 + 0.1963 \alpha + 0.2925 \beta
                                                                       (27) = \Delta \phi - 0.3459 - 0.0408 \alpha - 0.03963
 (6) = \Delta \phi + 1,6841 - 0,9252 = -0.24348
                                                                       (28) = \Delta \phi - 1.3988 - 0.0112 x + 0.0460 \beta
 (7) = \Delta \phi + 0.3962 - 0.0232 \alpha + 0.0148 \beta
                                                                       (29) = \Delta \phi - 0.6760 + 0.0084 \alpha - 0.0695 \beta
 (8) = \Delta \phi + 0.1027
                                         - 0.04113
                                                                       (30) = \Delta x - 0.4452 + 0.0187 \alpha - 0.0015 \beta
 (9) = \Delta \phi + 0.5466 - 0.0217 \alpha + 0.03563
                                                                       (31) = \Delta \phi - 0.4039 - 0.0118 x + 0.0462 \beta
(10) = \Delta \phi + 0.7300
                                                                       (32) = \Delta \phi - 0.2831
                                                                                                                + 0.03198
                                                                       (33) = \Delta \phi - 0.8505
(11) = \Delta \phi + 0.5733 + 0.1461\alpha - 0.4812\beta
                                                                                                                + 0.05068
(12) = \Delta \phi + 1.4285 - 0.1376 \alpha + 0.13968
                                                                (34) = \Delta \phi - 0.3501 - 0.2504 x + 0.0441 \beta - 0.4042 \Delta \phi
                                        + 0,11758
(13) = \Delta \phi + 1.1178
                                                                (35) = \Delta \phi + 1.1736 - 0.1849 \alpha - 0.1158\beta - 0.3504 \Delta \phi
(14) = \Delta \phi - 0.5975
                                                                (36) = \Delta \phi + 0.0455
                                                                                                       +0.02523 - 0.9740 \Delta \phi
(15) = \Delta \phi - 0.0478 - 0.0181 \alpha - 0.0408\beta
                                                                    70''920 = +503,085 \alpha - 2,273\beta + 23,862 \Delta \phi
(16) = \Delta \phi - 0.4247 - 0.0416x + 0.05723
                                                                    94,216
                                                                              _
                                                                                         2.274 a +1999.6608 - 4.147 AD
(17) = \Delta \phi - 0.4336 - 0.0394 \alpha - 0.0307 \beta
                                                                   178,639 =
                                                                                  + 23,862 \alpha - 4.174 \beta + 240,398 \Delta Q
(18) = \Delta \phi - 1,1846 \quad 0,0123 \alpha - 0,0200 \beta
(19) = \Delta \phi - 0.4350
                                                                         Die drei letzten dieser Gleichungen ergeben:
                                                                             = 0"10641 mit dem w. F. +0"07339
(20) = \Delta \phi - 0.4575
(21) = \Delta \phi + 0.0880 - 0.0132 \alpha - 0.0360 \beta
                                                                          B = 0:04876 s s
                                                                                                       ± +0.03673
(22) = \Delta \phi - 0.5632
                                                                         △Ø = 0.73338 =
                                                                                                             +0.10618
```

Substituirt man diese Werthe in die ersten 36 Gleichungen, so erhält man die verschiedenen Werthe von  $\Delta d$ , welche, an den angeführten Annahmen von d hinzuvefügt, folgende Declinationen der beobachteten Sterne für 1843 ergeben:

| zu den angeführten Annahmen | von d hinzugefügt, folgende De | eclinationen der beobachteten St | rne für 1843 ergeben:     |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| a Scorpii -26° 4′ 38″41     | α Aquarii -1° 4′ 47″78         | α Ophiuchi 12° 40′ 45"25         | α Coronae 27° 14′ 48"33   |
| «Canis maj16 30 18,46       | β Virginis 2 38 57,77          | α Leunis 12 43 55 21             | α Andromedae 28 13 24,75  |
| 2 a Librae 15 23 6.85       | α Ceti 3 28 12,35              | γ Pegasi 14 18 38 03             | βGeminorum 28 23 59,12    |
| 1 x15 20 25:65              | α Canis min. 5 37 22,30        | α = 14 21 42,23                  | BTauri 28 28 5,68         |
| 2 x Capricorni -13 1 36,84  | β Aquilae 6 1 8,29             | a Herculis 14 34 26 12           | α Gemin. seq. 32 13 34,42 |
| 1 a 12 59 18,88             | a Serpentis 6 55 26,24         | βLeonis 15 26 58,44              | x Lyrae 38 38 27:28       |
| α Virginis -10 20 22,91     | α Orionis 7 22 19,17           | αTauri 16 11 16.52               | α Cygni 44 43 18,91       |
| β Orionis - 8 23 17+15      | α Aquilae 8 27 29,52           | a Bootis 20 0 9,10               | a Aurigae 45 49 50 53     |
| α Hydrae - 7 58 51,80       | γ 10 14 6,00                   | a Arietis 22 43 1.52             | α Ursae min. 88 28 19.83  |
|                             |                                |                                  | 00.*                      |

Die vorliegende Bestimmung der Declination des Polarstern giebt dieselbe 0°06 grösser als die frühere von Bessel für (Astronom, Nachr., 3/422) und 0°45 kleiner als die Declination des Naut. Almanac für t843. Für die ührlegen Sterne habe ich die ikhilder Peïsession für 1843, nach der Formel

+ 20"0554 cos a

-0.419590 to d sin  $\sigma^2 - 0.44782$  sin  $\sigma = 0.00970$  cas  $\sigma$ 

berechnet. Unter Voranssetzung dieser Zahlen ist die jährliche eigene Bewegung durch Vergleichung der Declinationen für 1755 und 1843 abgeleitet, und mit Anwendung derselben sind die Unterschiede der für 1840 von Bezzel gefundenen Declinationen von den vorstehenden Bestimmungen ermittelt. Die folgende Tafel enthält die Resultate dieser Rechnung u. gleichzeite die Unterschiede der im Naut. Alunane für 1843 gegebenen Declinationen.

|                | Jährliche<br>Präcession | Säcular-<br>Aenderung | Jahrl, eig.<br>Bewegung | Decl. für<br>1840 | Naut. Almanac<br>1843 |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| a Scorpii      | - 8"492                 | + 0"488               | - 0"018                 | - 3"26            | - 0"20                |
| a Canis maj.   | 2 220                   | 0.294                 | - t · 210               | 2,78              | - 2,23                |
| 2 a Librae     | -151239                 | + 0,321               | -0.049                  | - 1,67            | + 2,88                |
| 1α             | -15.249                 | + 0,321               | - 0,055                 | - 1,59            |                       |
| 2 a Capricorni | +10,727                 | + 0,405               | - 0,008                 | - 0,71            | + 3,45                |
| 12 -           | +10.697                 | + 0,406               | + 0,002                 | - 2,23            | 1 0710                |
| a Virginis     | -18,936                 | + 0,161               | -0,030                  | - 1,09            | - 0,64                |
| & Orionis      | + 4,597                 | - 0,411               | - 0,019                 | - 0,80            | + 1,66                |
| a Hydrae       | - 15.355                | - 0,269               | + 0,043                 | - 1,23            | + 0,90                |
| a Aquarii      | +17,268                 | + 0,220               | - 0,005                 | - 1,41            | -1,37                 |
| 3 Virginis     | 19.997                  | - 0:025               | - 0,277                 | 1,26              |                       |
| a Ceti         | +14.543                 | - 0,321               | - 0,102                 | - 2,07            | + 1,38                |
| a Canis min.   | - 7,762                 | 0,425                 | 1,027                   | - 1,80            | - 1,27                |
| B Aquilae      | + 9,074                 | + 0,379               | -0.482                  | - 0.13            | + 1,73                |
| a Serpentis    | 11,750                  | + 0,353               | + 0,060                 | -0,66             | + 1,31                |
| a Orionis      | + 1.165                 | -0.473                | 0,000                   | 0,30              | + 1,48                |
| α Aquilae      | + 8,723                 | + 0.376               | + 0,373                 | - 0.28            | - 3,15                |
| γ —            | + 8,380                 | + 0.374               | - 0,008                 | + 0.45            | + 2,03                |
| a Ophiuchi     | - 2,822                 | + 0,402               | 0,205                   | 0,29              | + 4,93                |
| a Leonis       | 17.369                  | - 0,226               | + 0,0t3                 | 0,27              | - 0,73                |
| γ Pegasi       | +20,050                 | - 0.020               | - 0.014                 | - 0,79            | + 0,94                |
| a              | +19,301                 | + 0,116               | 0.017                   | - 0.t5            | - 0,26                |
| a Herculis     | - 4,555                 | + 0,390               | + 0,05t                 | + 0,03            | + 1,64                |
| B Leonis       | -19,987                 | - 0.028               | - 0.097                 | - 0.44            | - 0,17                |
| α Tauri        | + 7,923                 | - 0,463               | 0 , t 76                | 0,03              | + 1.64                |
| a Bootis       | - 16+985                | + 0,226               | - 1,961                 | + 0,07            | - 0.59                |
| a Arielis      | +17,441                 | - 0,249               | - 0, t18                | - 0,30            | + 2,62,               |
| a Coronae      | -12-345                 | + 0.297               | - 0.068                 | + 0,64            | - 0.39                |
| a Andromedae   | +20,055                 | 0,010                 | - 0.149                 | - 0.05            | + 2,48                |
| β Geminorum    | - 8,133                 | 0,494                 | 0:058                   | - 0,28            | - 0.31                |
| β Tauri        | + 3.795                 | - 0,544               | - 0.193                 | - 0,32            | + 3,91                |
| α Gemin. seq.  | - 7.234                 | - 0:52t               | - 0.073                 | - 0.44            | - 0.07                |
| αLyrae         | + 2,758                 | + 0 1 289             | + 0.276                 | + 0,10            | 1,22                  |
| α Cygni        | +12,627                 | + 0,225               | - 0:003                 | - 0,06            | + 0,16                |
| a Anrigae      | + 4:758                 | - 0.617               | 0 1 4 2 4               | - 1,57            | + 2,05                |

Diese Vergleichung der jetzigen Bestimmung der Declinationen mit den früheren von 1840 zeigt im Allgemeinen größerer Unterschiede, als zwischen den Bezet schen Bestimmungen von 1820 und 1840 vorkommen. Dieses durfte aber erwartet werden, da die zuletzt gesannten auf Beobachtungen mit denselben Instrumente berühen.

Aus diesen Untersuchungen ergieht sich die Polhöhe von Königsberg:

54" 42' 50"733 mit dem wahrsch. Fehler ± 0"106,

also 0°213 grüsser als Bestel's Bestimmung vom Jahre 1820 und 0°228 grüsser als diejenige vom Jahre 1840, welche Unterschiede zufälliger Weise den Zwischenzeiten proportional sind. Da aber zu Erlaugung des obigen Resultsta auch die unteren Uluninationen vom Aurigae und z'Cygni, wenn gleich mit einem der grossen Zenithdistanz entsprechenden geringen Gewichte beigetragen haben, so dürften gegen die Sicherheit dieses Resultats Bedenken zu erheben sein, welche die Grösse des wahrscheinlichen Fehlers zu unterstützen scheint. Ich habe mich dadurch veranlasst gesehen, die Polhöhe einzig und allein aus den sünmülichen Beobachtungen des Polarsterns, nachdeur dieselben von dem Einfluss der Biegung befreit waren, sabzuleiten. Diese grosses Vertrauen verdiemede Bestimmung erziebt die Polhöhe:

54° 42' 50"559 mit dem mittleren Fehler ± 0"029.

Endlich hahe ich noch aus den einzelnen Gruppen der Polarstern-Beobachtungen, welche von Bessel nur im Frühling und Herhst angestellt sind, die Polhöhe abgeleitet. Durch diese Rechnung erhält man die

Polhohe für den Frühling 1842: 54°42' 50"716 mil dem mittl. Fehler + 0"072 Horbst 50 687 +0.081Frühling 1843: 50.645 + 0.060 Herbs1 50 376 + 0 078 Frühling 1844 : 50.378 +0.06950.532 + 0.067 Herbst

Obgleich diese Resultate eine Aenderung des Pols nicht darthun, so dürsten sie doch geeignet sein, zur Fortsetzung dieser Beobachtungen aufzusordern.

Königsberg 1857 März 19.

Nov. 4

11 38 41.4

2 36 6,80

E. Luther.

914

## Planeten-Beobachtungen, angestellt am Berliner Meridiankreise von Herrn Dr. Bruhns.

Eundmia, verglichen wit der Ephemeride des Herre Prof. Trettenero in At 1009 der A.N.
Mittl. Berl. Zt. g app. d app. Purallaxe in g R-B in d Gesch

| 1866    | Mittl, Berl, Zt. | д прр.          | ð арр.             | Parallase    |            | -B in d   | Geschätzte Helligkeit |
|---------|------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|
| Sept. 8 | 13b 57m 52'2     | 1 10 56'89      | +27°52' 0"2        | +2"7         | +1'36      | -41"9     |                       |
| 11      | 13 44 47,9       | 1 9 40,12       | +28 9 22,0         | +2,7         | +1,37      | -42,5     |                       |
| Octb. 3 | 12 2 12,9        | 0 53 32,45      | +28 50 13,0        | +2,8         | +1,75      | -45.9     | 7,7 Grösse            |
| 4       | 11 57 22,3       | 0 52 37,62      | +28 48 8,2         | +2,8         | +1,78      | -46,0     | 7,8 —                 |
| 5       | 11 52 31,5       | 0 51 42,58      | +28 45 42,9        | +2,8         | +1,74      | -46,2     | 7,7 —                 |
| 8       | 11 37 58,4       | 0 45 56,77      | +28 36 26,9        | +2,9         | +1,68      | 46,6      |                       |
| 10      | 11 28 16,6       | 0 47 6,47       | +28 28 40,3        | +2,9         | +1,76      | -47.0     | 7,7                   |
| 11      | 11 23 26,1       | 0 46 11,67      | +28 24 20:1        | +2,9         | +1,86      | 48,0      |                       |
| 16      | 10 59 21,2       | 0 41 45,67      | +27 58 15.4        | +2.9         | +1.83      | -47.4     |                       |
| 20      | 10 40 19,2       | 0 38 26,72      | +27 32 43.8        | +3.0         | +2,01      | - 48,8    |                       |
| 24      | 10 21 35,5       | 0 35 26,14      | +27 3 51 1         | +3.0         | +2.14      | 47.1      |                       |
|         |                  | For             | tuna.              |              |            |           |                       |
| Octb. 3 | 11b36a40'9       | 0127"56127      | + 4"13" 31"3       |              |            |           |                       |
| 4       | 11 31 55.5       | 0 27 6,62       | + + 7 23,7         |              | *          |           | 8,8                   |
| 10      | 11 3 30,7        | 0 22 16,31      | + 3 28 59,9        |              |            |           |                       |
| 15      | 10 40 12.1       | 0 18 36,80      | + 2 58 52,9        |              |            |           |                       |
| 16      | 10 35 35.3       | 0 17 55,83      | + 2 53 9,7         |              |            |           |                       |
|         | Melpon           | nene, verglich  | en mit der Ephemei | ride im Berl | . Jahrbuch | für 1858, |                       |
| Oct. 10 | 13h 25" 0'8      | 2444" 9'85      | - 3"11' 48"1       | +8"3         | 1'23       | + 9*6     | 7,5                   |
| 16      | 12 58 4.6        | 2 40 48,47      | - 4 18 13,8        | +8,4         | →2,00      | +10.9     |                       |
| 17      | 12 53 30,5       | 2 40 10.19      |                    |              | - 1,76     |           | 7,8 —                 |
| 20      | 12 39 40,3       | 2 38 7,45       | - 4 58 3012        | +8,5         | -1,67      | +12,1     |                       |
| 21      | 12 35 1,5        | 2 37 24,44      | - 5 7 55.6         | +8,5         | -1,63      | +11,7     |                       |
| 2 }     | 12 21 0,0        | 2 35 10,21      | - 5 34 25 1        | +8,6         | 1,75       | + 8,9     | 7,6 —                 |
| 31      | 11 48 1.3        | 2 29 42.00      | 6 24 30.0          | +815         | -1,52      | +12,2     |                       |
| Nov. 4  | 11 29 11,8       | 2 26 35,67      | - 6 44 34.9        | +8,5         | - 1,45     | +10,8     | 7,5 —                 |
| ,       | Massa            | lia, verglichen | mit der Ephemerid  | e im Bert. J | ahrbneh fü | r 1858.   |                       |
| Oct. 21 | 12h 46"51'5      | 2h 49"16"38     | +16" 2'32"5        | +4"1         | -8'71      | +33*8     |                       |
| 24      | 12 32 26.1       | 2 46 38,23      | +15 49 27.3        | +4,2         | -9,61      | +35,1     |                       |
| 30      | 12 3 13,9        | 2 41 0,59       | +15 21 7.3         | +4,2         | -9,56      | +35,8     |                       |
| 31      | 11 58 20,1       | 2 40 2,56       | +15 16 10.3        | +4.2         | -9,32      | +37,1     |                       |
|         |                  |                 | , 10 10.0          |              |            | , .       |                       |

+14 56 6,2

9,64 +38,5

| 315     |                  |                         | Nr. 107          | 6.              |             |           |            | 316        |
|---------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|
|         | Amph             | itrile, vergli          | chen mit der Eph | meride im Bu    | 1. Jahrbuch | für 1859. |            |            |
| 1856    | Mittl, Berl. Zt. | a upp.                  | б арр.           | Parallase       | in a R      | -B in d   | Geschätzte | Helligkelt |
| Nov. 18 | 12h 10° 11'2     | 4h 2"53'54              | +30°23' 51"      | 1 +2"3          | - 47'92     | - 2' 26"1 |            |            |
| 25      | 11 34 55+4       | 3 55 7,88               | +30 13 191       |                 | -47,64      | -236,2    |            |            |
| 27      | 11 24 51 8       | 3 52 55,77              | +30 8 57 1       |                 | -47,66      | -2 39,3   | 8+5        | Grösse     |
| Dec. 2  | 10 59 51,9       | 3 47 34,52              | +29 55 47,       |                 | -46,76      | -245,3    |            |            |
| 5       | 10 45 2.6        | 3 44 32,46              | +29 46 341       | 2 +2,3          | 46,38       | 2 48,8    |            |            |
| 9       | 10 25 33:1       | 3 40 45,99              | +29 33 7,        | 2 +2,3          | -45,36      | -251,8    |            |            |
| 10      | 10 20 44,0       | 3 39 52,68              | +29 29 401       | +2,3            | - 44,94     | 2 56,8    | F+0        | _          |
| 12      | 10 11 11-3       | 3 38 11,56              | +29 22 27.0      | 6 +2,3          | - 44,93     | -2 57,2   |            |            |
|         | Ves              |                         | mit der Ephemei  | ride im Berl, J | thrbach für | 1856.     |            |            |
| Dec. 4  | 12h38"34'6       | 5 34 26 57              |                  |                 | +3'23       |           | 5 1 5      |            |
| 5       | 12 33 34,8       | 5 33 22,53              | 18"44 21"7       | +3"0            | +3,07       | -30"4     | 517        | -          |
| 9       | 12 13 29,4       | 5 29 0,02               | 18 50 1516       | +3,0            | +3,21       | -30,0     |            |            |
| 10      | 12 8 27,1        | 5 27 53,47              | 18 51 50:2       | +3,0            | +3,17       | -32,5     | 5 1 6      |            |
| 12      | 11 58 22,0       | 5 25 39,81              | 18 54 57+1       | +3.0            | +2,96       | -31,5     |            |            |
| 16      | 11 38 11,0       | 5 1 11,75               | 19 1 28+5        | +3,0            | +2.8+       | -31,6     |            |            |
|         |                  |                         | Jupit            | er.             |             |           |            |            |
|         | 1856 M           | ittl. Berl. Zt.         | ≈ Rand 1         | z Rand II       | & Centr     | um Pari   | llaxe      |            |
|         | Sept. 8 1        | 3h 13"26'4              | 0h26"22"30       | 0h 26"25"36     | +1° 5′ 4    | 3"9 +     | 2"1        |            |
|         |                  |                         |                  | 0 25 33,02      | +0 59       |           | 2,1        |            |
|         | 11 1             | 2 0 19.8                |                  | 0 25 6,18       | +0 56       |           | 2,1        |            |
|         | Octb. 4 1        | 1 18 53.7               | 0 14 1,04        | 0 14 4,28       | -0 15 3     |           | 2,1        |            |
|         | 5 1              | 1 14 29,1               | 0 13 32,45       | 0 13 35,49      | -0 18 3     | 8,6 +     | 2,1        |            |
|         | 8 1              | 1 1 16,8                | 0 12 7,56        | 12 10,58        | - 0 27 3    | 17.3 +    | 2,1        |            |
|         | 10 1             | 0 52 29,8               | 0 11 12,22       | 11 15,30        | -0 33 3     | 4-1 +     | 2,1        |            |
|         | 11 1             | 0 48 6,4                | 0 10 44,74       | 10 43,74        | -0 36 1     | 4,7 +     | 2,1        |            |
|         |                  |                         | Satu             | rn.             |             |           |            |            |
|         | 1856 M           | ittl. Berl. Zt. 2       | Rd. 1 des Ringes | & Rand H. d. l  | R. d Cer    | ntrum P   | trali.     |            |
|         | Dec. 12 1        | 3h25"39"4               | 6h 53"10'05      | 6 53 13 07      | +22°1       | 7 45"3 +  | 045        |            |
|         |                  | 2 8 44,9                | 8 47 1:03        | 6 47 4,16       | +22 2       |           | 0,5        |            |
|         |                  |                         | Uran             | n ×.            |             |           |            |            |
|         | 1856             | Mittl, Ber              |                  |                 | app.        | Parati.   |            |            |
|         | -                | - Libralia              | 212 2122         |                 | 21 0040     |           |            |            |
|         | Novbr.           |                         |                  |                 | 3' 28"6     | +0"3      |            |            |
|         |                  | 25 11 0 4<br>27 10 52 3 |                  |                 | 9 7,4       | +0,3      |            |            |
|         | Decbr.           |                         |                  |                 | 7 53,9      | +0,3      |            |            |
|         | Decbr.           | 2 10 31 5<br>9 10 3 3   |                  |                 | 0 59,8      | +0,3      |            |            |
|         |                  | 12 9 51 1               |                  |                 | 9 25,7      | +0,3      |            |            |
|         |                  |                         | Nepte            |                 |             |           |            |            |
|         | 1856             | Mittl, B. Zt            |                  | đ ap            | p. 1º       | aratt.    |            |            |
|         |                  |                         |                  |                 |             |           |            |            |

|         |               | Neplun.     |              |         |
|---------|---------------|-------------|--------------|---------|
| 1856    | Mittl, B. Zt. | а прр.      | d app.       | Parall. |
| Sept. 8 | 12h 8"58'6    | 23h21"45"44 | -5° 22' 52"0 | +0"2    |
| 11      | 11 56 52,8    | 23 21 27,28 | 24 47,7      | +0,2    |
| 25      | 11 0 26,1     | 23 20 3,04  | 33 45,7      | +0,2    |
| Octb. 4 | 10 24 11,8    | 23 19 11,84 | 39 11,7      | +0,2    |

Brobachtung der Bedeckung von a Scorpii durch den Mond. Einfritt 1856 März 26 164 57"35"4. Austritt 18h 17m10'6

Bei den andern Bedeckungen Juni 16 und Aug. 10 war es hier trübe, chenso bei der Mondfinsterniss Octb. 13, und den Jupitersbedeckungen Novhr. 8 und Jan. 2.

Beobachtung von veränderlichen Sternen.

Febr. 16 7h 16"2' Mittl. Berl. Zt. März 27 10 40 7 0ctb. 5 13 9 3 0ctb. 31 8 20 4 8 8 8 12 7 7 35 7

Jan. 31 11h 46°3' Mittl. Berl. Zt.

1857 Febr. 17

C Roubor

Beobachtung und Elemente des am 18. März von Herrn Dr. Bruhns entdeckten Cometen,

Mittl. Ort des Vergleichsterns nach Henderson und Airy: Arietis 6\*\*7 1857.0 36°16′5\*\*7 + 14°23′56\*\*4

Aus dieser Beobachtung, in Verbindung mit den beiden ersten Berlinern, ergiebt sich in erster Annäherung das Elementensystem:

$$T = 1857$$
 März 30,1339 Greenw.  
 $\pi - \Omega = 15$ "  $6$ ' 2  
 $\Omega = 93$  1.8 m. Aeq. 1857,0  
 $i = 32$  39.5  
 $\log q = 9,83038$   
Bewegung: Direct.

Mittl. Ort R-B  $\Delta \lambda = -0.5$   $\Delta \beta = +0.4$ .

Die Aehnlichkeit dieser Elemente mit der Bahn des Brorzen/sehen Cometen von 1846, der nach van Galen's Rechnung am 25. Juni 1857 zum Perihel zurückkehren soll, sit so gross, dass die Identifät der beiden Cometen sehr wahrschelulich ist.

Boun 1857 März 26.

A. Winnecke.

Fernere Beobachtung des von Herrn Dr. Bruhns entdeckten Cometen, von Herrn Dr. R. Luther.

Scheinbarer Ort des Vergleichsterns nach B.Z. 32.

\* 9 36°12'6"9 +14°31'45"6.

Rill hai Düsseldorf

R. Luther.

Ueber die Wiedererscheinung des Brorsen schen Cometen, von Herrn Observator Pape.

In A; 10-7a der Astr. Nachr. habe ich die Vernaufhung mitgetheilt, dass der Bruhns'sche Comet wahrscheinlich identisch sei mit dem von Brorzen 1846 entdecklen, und damahs als periodisch erkannten. Cometen. Meine Vermuthung
stitzte sich auf die Aehnlichkeil der Bruhns'schen Elemente;
sie wird gegenwärtig zur Gewissheit, theils durch die neueren Bechnungen (s.o.), welche Herr Dr. Winnecke über
diesen Cometen augestellt hat, besonders aber durch die
nachfolgende Untersuchung, aus der hervorgeht, dass eine
geringe Correction der z. Golen'schen Elemente hinreicht, ung
den bislang heobachteten Begen völlig scharf darzustellen.

Es let somit der dritte Comet von kurzer Umlaufszeit mit Sicherheit für das Sonnensystem gewonnen. Diese Thatsache ist um so erfreulicher und interessanter, je mehr durch sie die Hoffmung augeregt wird, innerhalb einiger Jahre auch von den übrigen, vor 10 bis 12 Jahren als periodisch erkanuten, Cometen einige durch Wiederentdeckung von neuem und für immer zu gewinnen.

Um durch die v. Galen'schen Elemente des Brozen'schen Cometen die Beobachtungen der gegenwärtigen Erscheinung, März 18 uml 20, heilkäuf darzustellen, hatte ich die Perihelzeit auf März 28,86 gesetzt, einen Annahme. die von der Wahrheit wenigstens nicht um einen Tag verschieden sein konnte. Diese Annahme gab nur die Läuge der doppelten Periode von 1846 bis 1857 zu 4052 Tagen, also die, gewiss sehr genähret. Umlaufszeit zu etwa 2026 Tagen. Hierans folgt für a = 0,496045.

ludem ich nun noch die Annahme machte, dass die kleinste Entfernung des Cometen von der Sonne sich nicht erheblich geändert habe, erhielt ich, mit Berückslehtlgung der geänderten Halbaxe,  $\phi=53^{\circ}21'0''$ . Setze ich die Perihelzeit nach einer vorläufigen Rechnung auf März 29,098, so erhalte ich mit Beihehaltung der übrigen v. Galen'schen Elemente, des Glosche zusäufigers Systematic.

$$T = \text{Marz } 29,098 \text{ M. B. Zt. } 1857$$
 $lg \ a = 0,496045$ 
 $\phi = 53^{\circ}21' \text{ o}^{a'}$ 
 $\pi = 115 \text{ 35 } 11,9$ 
 $\Omega = 101 \text{ 54 } 2,7$ 
 $A = 130 \text{ 6 } 37.3$ 

An den wegen Parailuxe etc. corrigirten Beubachtungen März 18 zu Berlin und März 24 zu Bilk geprüft, zeigten die Elemente folgende Abweichungen:

(R-R) 
$$\Delta\lambda$$
  $\Delta\beta$  übrig bleibenden Fehler durch Variation of März 18 -57\*9 - 53\*5 mente wegzuschaffen. Ich berechnete zu genden Gleichungen:

(9 = -57\*9 + (9.40176) dM + (9.48825) dx + (8.36945) dd + (7.83846) dx

Für die Läugen: 
$$\begin{cases} 0 = -57^{\circ}9 + (0.40176)dM + (9.45825)d\pi + (8.36943)dt + (7.85846)d\gamma \\ 0 = -35.7 + (0.38458)dM + (9.32957)d\pi + (7.21332n)dt + (8.55172)d\Omega \\ 0 = -53.3 + (0.53884)dM + (9.38293)d\pi + (9.09253n)dt + (9.43714n)d\Omega \end{cases}$$

Für die Breiten:  $0 = -35.5 + (0.53864) dM + (9.55961) d\pi + (7.88167) di + (9.45678a) d\Omega$ 

Die eingeklammerten Zahlen sind Logarithmen. Die Auflösung dieser Gleichungen ergab:

$$dM = -1'21''2$$

$$d\pi = +17 3,7$$

$$di = -23 50,6$$

$$d\Omega = +5 28,1$$

$$dT = +0'12703.$$

und zugleich

219

Nach Anbringung dieser Correctionen erhielt ich die folgenden Elemente.

$$T = \text{März } 29,22503 \text{ M. B. Z.}$$
  
 $\pi = 115^{\circ}52^{i} 15^{\circ}6_{i}$   $\Omega = 101 59 30,8$   $M. \text{Aeq. } 1857,0$   
 $i = 29 42 46,7$   
 $\phi = 53 21 0,0$   
 $i = 29,49045$ 

Die obigen Correctionen sind zum Theil so beträchtlich, dass die Berechnung der Differentialquotienten nach den alten Elementen etwas feblerhaft erscheint; aus diesem Grunde stellen die Elemente II. die heiden zu Grunde gelegten Beobschutueren nicht ganz scharf dar.

Da die Ephemeride des Herrin Dr. Bruhms schon erheblieh vom Himmel abweicht, so habe ich eine kurze Ephemeride vorläufig aus den Elementen II. abgeleitet, von der man jedoch kaum erwarten darf, dass sie sich den Beobachtungen schon unde amschliessen wird. da der Bogen, welcher zur Correction der Elemente gedient hat, noch so sehr klein ist. Stillen neuers Beobachtungen eine Abweichung der Elemente

Hierans was assightlight days die obigen Floriente durch elne geringe Correction den wahren so nahe gebracht werden kounten, dass sie diese Beolib, gut darstellten. Bevor ich indach diese Flanunte corrigirte parquelte ich aus den 3 Oertern März 18, 20 und 24 unahhängig elliptische Elemente abzuleiten. Ich erhielt eine Ellinse mit log a = 0.34 und D = 46°: es war iedoch offenhar dass diese Bahn in der Kürze vielleicht ebeusowenig den Beobachtungen entsprechen wurde als eine Parallel. Ich versuchte daher die obigen Flomente I se zu variiren dass sie den Rochachtungen scharf ventiaten. Hit der Ausshaue, dass logg und O deren Änderungen sicherlich sehr gering sein werden, als constant beizubehalten seien, suchte ich die bei März 18 und 24 übrig bleibenden Fehler durch Variation der 4 übrigen Fles mente wegzuschaffen. Ich berechnete zu dem Ende die folgenden Gleichungen:

990

zeigen, so werde ich dieselben vollständig verkessern und dann eine fernere Eubemeride mittheilen.

Enhancetide (in 12h Berlin

| t857    | Ернен | &_    | 8€        | Ig A   |  |  |
|---------|-------|-------|-----------|--------|--|--|
| April 1 | 2h 5  | 4"38" | +23°55′ 9 |        |  |  |
| 2       | 2 5   | 8 2   | 25 6,2    | 9,9886 |  |  |
| 3       | 3     | 1 32  | 26 17,5   |        |  |  |
| 4       | 3     | 5 8   | 27 29,6   |        |  |  |
| 5       | 3     | 8 50  | 28 42,7   |        |  |  |
| 6       | 3 1   | 2 38  | 29 56,6   | 9,9645 |  |  |
| 7       | 3 1   | 6 34  | 31 11,4   |        |  |  |
| 8       | 3 2   | 0 38  | 32 26,9   |        |  |  |
| 9       | 3 2   | 4 54  | 33 43,1   |        |  |  |
| 10      | 3 2   | 9 23  | 34 59,3   | 9,9426 |  |  |
| 11      | 3 3   | 4 7   | 36 15,8   |        |  |  |
| 12      | 3 3   | 9 9   | 37 32,6   |        |  |  |
| 13      | 3 4   | 4 29  | 38 49,8   |        |  |  |
| 14      | 3 5   | 0 9   | 40 7,2    | 9,9247 |  |  |
| 15      | 3 5   | 6 9   | 41 24,7   |        |  |  |
| 16      | 4 5   | 2 29  | 42 42,3   |        |  |  |

Schliesslich füge ich noch eine beiläufige Vergleichung der mir bis jetzt bekannten Beobachtungen mit den Elementen II. hinzu.

|        | e ta.     | R-B   | Δα   | A 8       |    |
|--------|-----------|-------|------|-----------|----|
|        | Berlin Mä | rz t8 | + 2" | + 3"      |    |
|        | #         | 20    | +11  | - 9       |    |
|        | Hamburg   | 20    | +25  | +14       |    |
|        | Altona    | 20    | + 3  | - 6       |    |
|        | Bonn      | 24    | + 7  | + 9       |    |
|        | Bilk      | 24    | + 2  | + 2       |    |
|        | Altona    | 31    | + 3  | +25       |    |
| Altona | 1857 Apri | l t.  |      | C. F. Par | æ. |

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

# No 1077

# Allgemeine Störungen der Victoria nebst einer Ephemeride für die diesjährige Opposition,

lch entwickelte zuerat die Jupiterstörungen, indem ich die drei von Herrn Hofrath Honacen in 3½ 799 gegebenen Formelo für die Störungen der mitteren Anomalie, des Logarithnen des Radiusvectors und den verticalen Abstand von der elliptischeu Bahn heuutzte. Diese Formeln sind von dersellten Form wie die für die Berechnung der Plerastörungen angewandten und wurden ilaher nach dierselhen Methode herechnet. Ich erhielt damit die folgenden Störungen, wo alle Coefficienten in Secunden ausgedrückt, und einige kleinere Gleichungen der Einfachheit wegen fortgelassen sind:

| lane | vollendet 8 | ma. |          |         |          |     | 1      |         |          |   |        |       |      |
|------|-------------|-----|----------|---------|----------|-----|--------|---------|----------|---|--------|-------|------|
|      | Arg.        | -   | rox d    | M       | sin      |     | rot    | w       | vin      |   | rox    | si si | н    |
|      | 0.0         | - 3 | 8"195#   |         |          | -   | 0"1804 |         |          | _ | 1"9832 |       |      |
|      | 1,0         |     | 3 · 139t | +       | 3"114#   |     | 1,5574 |         | 6"5691   |   | 5,950t | -15   | 1001 |
|      | 2,0         |     | 0.710#   |         | 0.1684   |     | 0,1684 | -       | 0.7104   |   | 0.640/ | - 1   | 6211 |
|      | 3,0         | -   | 0.0774   | ÷       | 0.0184   |     | 0,027# |         | 0 · 115# | ÷ | 0.103/ | - 0   | 2621 |
|      | 4,0         | _   | 0.0114   | ÷       | 0 , 003t | -   | 0.003/ | _       | 0.022/   | ÷ | 0,020/ | - 0   | 0501 |
|      | 0.0         |     |          |         |          | +1  | 0.84   |         |          | + | 6,31   |       |      |
|      | 1,0         | +   | 1,84     | +       | 11,61    |     | 1,93   | +       | 0,32     |   | 4,01   | - 1   | 98   |
|      | 2,0         |     | 0,59     | ÷       | 0.11     |     | 0,23   | ÷       | 0.43-    |   | 1,31   | - 0   |      |
|      | 3,0         | •   |          |         |          |     | 0,02   | +       | 0:06     | - | 0.18   | - 0   | 09   |
| -    | -2,1        | +   | 0,10     | +       | 0,19     | +   | 0,22   | -       | 0,11     |   | 0,50   | - 0,  | 85   |
|      | -1,1        | +   | 0,85     | +       | 3,43     | +   | 2,13   | _       | 0,68     | - | 4,26   | - 8   | 30   |
|      | 0,1         | + 2 | 3,99     | +       | 6,42     | +   | 2,22   | -       | 0,46     | - | 6,81   | -12   | 20   |
|      | 1,1         | +10 | 5,24     | _       | 31,82    | +1  | 1,93   | +       | 39,30    | + | 4,82   | +16,  | 98   |
|      | 2,1         |     | 6,20     |         | 1,80     |     | 1,52   | +       | 5,15     |   | 0,12   | + 6,  |      |
|      | 3,1         | +   | 0,72     | _       | 0,06     | +   | 0,13   | +       | 0,89     | _ | 0.03   | + 0,  | 07   |
| -    | -1,2        |     | 0,96     | +       | 0,57     |     | 0,40   |         | 0.75     |   | 2,00   | + 2,  |      |
|      | 0,2         |     | 2,99     | +       | 6,31     |     | 4,47   |         | 5,72     |   | 0,36   | +15,  | 52   |
|      | 1,2         | -16 |          |         | 37,15    |     | 6,32   |         | 47,38    |   | 9,77   | -19,  |      |
|      | 2,2         |     | 8,21     | -       | 98,12    |     | 1,26   | 4199    | 48,79    |   | 7,03   | - 4,  |      |
|      | 3,2         |     | 6,46     | -       | 7,88     |     | 8,65   | 10.0    | 7,03     |   | 0.02   | - 0,  | 51   |
| _    | 4,2         | _   | 0,83     | -       | 0.92     | +   | 1,49   | prints. | 1,29     |   |        |       |      |
|      | -1,3        | +   | 0,46     |         | 0,28     |     | 0,26   | _       | 0,43     | + | 1,25   | + 1,  | 50   |
|      | 0,3         |     | 8,88     |         | 5,75     |     | 2,64   |         | 4,49     |   | 1,53   | +13,  |      |
|      | 1,3         |     | 5.71     |         | 35,76    |     | 2,50   |         | 59,76    |   | 6,37   | - 3,  |      |
|      | 2,3         |     | 8,35     | +1      | 50,29    |     | 8,25   |         | 25,92    |   | 3,74   | -12,  |      |
|      | 3,3         |     | 8,26     | _       | 1,04     |     | 1,56   | -       | 10,09    |   | 4,43   | - 0,  |      |
| _    | 4,3         |     | 0,80     | _       | 0,47     | + 1 | 0+15   | -       | 1 + 53   |   | 0,84   | 0,    | 30   |
|      | 0,4         |     | 0,38     | +       | 0,92     |     | 0,48   |         | 0,24     |   | 1,62   | + 1,  |      |
|      | 1,4         |     | 2,23     |         | 23,26    |     | 5,47   | -       | 0,49     |   | 2,14   | + 4,  |      |
|      | 2,4         |     | 3,11     | -       | 59,63    |     | 6,26   | -       | 11,05    |   | 4,49   | -10,  |      |
|      | 3,4         |     | 9,79     |         | 9,23     |     | 7,00   | _       | 6,66     |   | 0,48   | - 3.  |      |
|      | 4,4         |     | 1 1 1 3  | -       | 0,55     |     | 0,83   | +       | 0,66     |   | 0.12   | 0.    | 31   |
|      | 5,4         | . + | 0,35     | amile10 | 0.05     | + 1 | 0,13   | +       | 0.34     |   |        |       |      |

|      | d.     | w      |       | n      |       |       |
|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Arg. | 1.03   | sin    | 1000  | - miss | cox   | sin   |
|      |        | -      |       |        |       |       |
| 1.5  | + 1"22 | - 0"07 | 0"03  | -0"60  | +0"93 | +0"84 |
| 2,5  | 14,16  | + 1,79 | -1,13 | -4,76  | -1.01 | -1,03 |
| 3,5  | - 6,43 | + 5,77 | -3,34 | -4,05  | -2,25 | -0.21 |
| 4.5  | + 0.10 | - 1,62 | +1,05 | -0.06  | 40,08 | -0,11 |
| 5,5  | + 0,13 | + 0.23 | -0,17 | +0,10  |       |       |
| 1,6  | - 0,08 | + 0,52 | +0.18 | +0.03  | +0,50 | -0,38 |
| 2,6  | - 2,90 | +14,35 | -2,33 | 0,00   | -0.22 | -0,33 |
| 3,6  | + 4,71 | + 7,32 | -4.02 | +2,43  | -0,56 | +2,32 |
| 4.6  | - 0,98 | - 0,17 | 0,01  | -0,54  | -0,17 | -0,11 |
| 5,6  | + 0.46 | - 0,06 | +0,02 | +0,34  |       |       |
| 1,7  | + 0,42 | + 0,02 | 0,00  | -0,23  |       |       |
| 2,7  | +17,18 | + 8,75 | +0,51 | -1.59  | +0,55 | +0,21 |
| 3,7  | - 8,60 | + 2,23 | -1.15 | 4,12   | -1,48 | -0,64 |
| 4,7  | - 0,94 | + 0.87 | -0,51 | -0,70  | -0,43 | 0,00  |
| 5,7  | + 0,21 | - 0.24 | -0,02 | +0,29  |       |       |
| 2,8  | + 0,16 | + 1,35 | +0,27 | -0,06  |       |       |
| 3,8  | + 0,13 | + 1,68 | -0,62 | +0,09  |       |       |
| 4.8  | + 0,47 | + 0,57 | -0,37 | +0,26  |       |       |
| 5,8  | - 0,26 | - 0,03 | +0,02 | -0,16  |       |       |
| 6,8  | + 0,13 | - 0.07 | +0,05 | +0,10  |       |       |

Die bei t zum Grunde liegende Einheit ist das Julianische Jahr. Eine Secunde in n entspricht 21,055 Einheiten der siebenten Decimale im Logarithmus des Radius vector.

Mit diesen Störungen berechnete ich dann aus 7 Normalörteru elliptische Elemente. Die angewandten Normalörter waren:

| Mittl. Berl. Zt. |       |      | α   |    |        | 9   |     |      |                             |
|------------------|-------|------|-----|----|--------|-----|-----|------|-----------------------------|
| 1850             | Sept. | 21,5 | 354 | 33 | 18"9   | +12 | 52  | 52"6 | Mittl. Aeq.                 |
|                  | Octb. | 3,5  |     |    | 47,8   | +10 | 43  | 13,9 | 1851.                       |
| 1851             | Febr. | 25,5 | 26  | 39 | 50 + 5 | +11 | 57  | 31,5 | bezogen auf<br>das mittlere |
| 1852             | Jan.  | 20,5 | 114 | 34 | 24.7   | +10 | 10  | 52,4 | das mittlere                |
|                  | Apr.  |      | 216 | 38 | 55,6   | -20 | - 7 | 35,0 | Aeg. für den                |
| 1854             | Dec.  | 2,5  | 61  | 44 | 3.0    | +18 | 21  | 17,9 | Anfang des<br>Jahres.       |
| 1856             | Febr. | 28,5 | 147 | 45 | 40,5   | 0   | 41  | 37,8 | Jabres.                     |
|                  | ** 11 |      |     |    | 1 0-   | 24  |     |      | 1 1 4 121                   |

und mit diesen erhielt ich für die wahrscheinlichsten Elemente: 1851 Jan. 0 Mittl. Berl. Zt.

 $M = 66^{\circ} 2' 52''81$   $\pi = 301 39 13,26$  $\Omega = 235 34 50,87$  Mittl. Aeq. 1851,0

 $\varphi = 12 \ 38 \ 50 \ 19$   $\mu = 995 \ 835202$ 

 $\mu = 995,835202$ 

Diese Elemente liessen aber bei den Normalörtern die folgenden Fehler übrig

> + 0"6 +1"2 1850 Sept. 21.5 Octb. 3.5 + 7,6 +0.9 1851 Febr. 25.5 + 0.3 +1.5 1852 Jan. 20.5 +2,2 1353 Apr. 18,5 - 8.9 +2,4 1854 Decb. 2.5 +0.5 -11,8 1855 Febr. 28.5 -9.0 +18,7

Da somit die Jupiterstörungen allein nicht genügend waren, um diese Normalörter gut darzustellen, sa entwickelte ich noch nach derselben Methode die Saturnstörungen, die ich in derselben Weise gebe.

|     | 6 M     |         | ,        | 0       | 2       |         |  |
|-----|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--|
|     | cos sin |         | COR      | 3ÎH     | cos sin |         |  |
|     |         |         |          |         |         |         |  |
| 0,0 | -1"546# |         | - 0"008t |         | +0"1651 |         |  |
| 1,0 | -0,5501 | +0"0761 | -0.038t  | -0"275t | -0,495t | +0"0881 |  |
| 2,0 | 0.030t  | +0.004  | -0.004   | -0.030t | -0.053t | +0,0091 |  |
| 3,0 | -0,003t |         | -0.001t  | -0,0051 | -0.009t | +0,0011 |  |
| 0,0 |         |         | +0,44    |         |         |         |  |
| 1,0 | +0.04   | +0.047  | -0,08    | +0,01   |         |         |  |
| 0,1 | +0,68   | +3,64   | +0.09    | +0.05   |         | -0,08   |  |
| 1,1 | +1,96   | +3,66   | -1,64    | +0.38   | +0,16   | +0.13   |  |
| 2,1 | +0,08   | +0,18   | -0.17    | +0.08   | +0,06   | +0.07   |  |

|     | d     | M     |       | w     |           | 2     |   |  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|---|--|
|     | cox   | sin   | e01   | sin   | 101       | sin   |   |  |
| 0,2 | -0"85 | +0"64 | -0"09 | +0"41 | +0"54     | +0"41 |   |  |
| 1,2 | +8,56 | +5,06 | -2:18 | +3,75 | -1,16     | -0.88 |   |  |
| 2,2 | +2,03 | +1,06 | 0.78  | +1,49 | -0,12     | -0,09 |   |  |
| 3,2 | +0,22 | +0,11 | -0,13 | +0,25 |           |       |   |  |
| 0,3 | -0.30 | -0,02 | -0.02 | +0,12 | +0.19     | +0.08 | _ |  |
| 1.3 | +2,41 | +0,09 | -0.33 | +0,99 | -0.33     | -0,14 |   |  |
| 2,3 | +1,09 | +0.22 | -0,16 | +0,72 | ·~ 0 · 13 |       |   |  |

Die weiteren Glieder, die von hähern Vielfachen der mittleren Anomalie Saturns abbängen, werden nicht entwickelt, da sie nur unbedeutend sind: ich werde sie aber gelegentlich noch berechten.

Die elliptischen Elemente, die ich dann mit Anwendung der Juniter- und Saturnstörungen erhielt, sind nun:

• und Salurastörungen erhiell, sind nun:  
1851 Jan. 0, Mittl. Berl. Zt.  

$$M = 66^{\circ}$$
 2'  $40''32$   
 $\pi = 301$  39  $24.73$ ; Mittl. Aeq. 1851.0  
 $\hat{u} = 235$  34  $41.71$ ;  
 $\hat{i} = 8$  23 19.36  
 $\phi = 12$  38  $44.99$   
 $u = 996$ , 834073

wo mit der mittleren Bewegung schon die constanten in 1 multiplieirten Glieder der Störungen der mittenen Anomalie verbunden sind. Diese Eltemente stellen dann alle sieben Normalörter recht genügend dar. Die übrig bleibenden Febler alle itest?

|      |       |      | Ageost | 48   |  |
|------|-------|------|--------|------|--|
| 1850 | Sept. | 21,5 | -3"9   | +0"5 |  |
|      | Octb. | 3,5  | +3,7   | +0,4 |  |
| 1851 | Febr. | 25,5 | +2,7   | +1.1 |  |
| 1852 | Jan.  | 20,5 | -1,6   | +0.4 |  |
| 1853 | April | 18,5 | -0.1   | +2,2 |  |
| 1854 | Decb. | 2,5  | -2,5   | +0,1 |  |
| 1956 | Robe  | 98 5 | 13.6   | 40.3 |  |

und diese sind so klein, dass sie vohl den Störungen der Ungenauigkeit der Normalörter zugeschrieben werden können. Die zuletzt gegebenes Elemente werdeu gewisse der Wahrheit sehr nahe kommen und man kunn wohl ervarten, dass die damit berechnete Ephemeride für die nächste Opposition, die ich weiter unten gebe, nahe übereinstimmen wird. Nur muss man nicht auf eine zu grosse Uebereinstimmung hoffen, denn da Victoria bei der diesjährigen Opposition beine nahe in der grössten Ernähen ist, so werden etwaige Fehler in den Elementen einen grossen Einfluss auf den geoestrischen Ort haben. Die diesälährige Erscheitung wird aber

deahalb auch von grosser Wichtigkeit für die genaue Bestimmung der Elemente sein. Aus diesem Grunde hahe ich auch vorläufig aur die Störungen selbst in Tafeln gebracht und will mit der Berechuung der von den Victoriaelementen abhäuslegen Tafeln his nach dieser Onnachtien warfen.

Die Oppositionsephemeride ist für die mittlere Mitter-

| nack  | t zu \ | Vas | hing | gion he | rechi | et. |           |            |         |
|-------|--------|-----|------|---------|-------|-----|-----------|------------|---------|
|       |        | AR. |      |         | Deal. |     | tog Entf. | log. Entf. |         |
| Aug.  | 1,5    | 21  | 41   | 2*09    | +4    | 55  | 17"3      | 0,26478    | 9,94143 |
| 0     | 2,5    | 21  | 40   | 19,70   |       | 55  | 33,6      | 0,26495    | 9,94045 |
|       | 3,5    | 21  | 39   | 36,40   |       | 55  | 28,6      | 0,26512    | 9,93957 |
|       | 4,5    | 21  | 38   | 52,24   |       | 55  | 2,1       | 0,26530    | 9,93876 |
|       | 5,5    | 21  | 38   | 7,33    |       | 54  | 14.3      | 0,26549    | 9,93808 |
|       | 6,5    | 21  | 37   |         |       | 53  | 5 1       | 0,26568    | 9,98747 |
|       | 7,5    | 21  | 36   | 35,60   |       | 51  | 35,0      | 0,26588    | 9,98696 |
|       | 8,5    | 21  | 35   | 48,95   |       | 49  | 44.0      | 0,26608    | 9,93654 |
|       | 9,5    | 21  | 35   | 1,88    |       | 47  | 32,3      | 0,26628    | 9,93622 |
|       | 10,5   | 21  | 34   | 14,48   |       | 45  | 0,2       | 0,26648    | 9,93600 |
|       | 11,5   | 21  | 33   | 26,86   |       | 42  | 7,9       | 0,26669    | 9,93587 |
|       | 12,5   | 21  | 32   | 39,12   |       | 38  | 55,9      | 0,26690    | 9,93584 |
|       | 13,5   | 21  | 31   | 51,34   |       | 35  | 24,4      | 0,26712    | 9,93592 |
|       | 14,5   | 21  | 31   | 3,61    |       | 31  | 33,9      | 0,26734    | 9,93610 |
|       | 15,5   | 21  | 30   | 16,05   |       | 27  | 24,8      | 0,26757    | 9,93637 |
|       | 16,5   | 21  | 29   | 28,74   |       | 22  | 57,6      | 0,26780    | 9,93675 |
|       | 17,5   | 21  | 28   | 41,80   |       | 18  | 12,9      | 0,26804    | 9,93722 |
|       | 18,5   | 21  | 27   | 55,31   |       | 13  | 11,2      | 0,26827    | 9,93780 |
|       | 19,5   | 21  | 27   | 9,36    |       | 7   | 53,3      | 0,26851    | 9,93847 |
|       | 20,5   | 21  | 26   | 24,11   | 4     | 2   | 19,7      | 9,26876    | 9,93925 |
|       | 21,5   | 21  | 25   | 39,59   | 3     | 56  | 31,1      | 0,26901    | 9,94013 |
|       | 22,5   | 21  | 24   | 55,92   |       | 50  | 28,3      | 0,26926    | 9,94111 |
|       | 23,5   | 21  | 24   | 13,20   |       | 44  | 12,0      | 0,26951    | 9,94219 |
|       | 24,5   | 21  | 23   | 31,48   |       | 37  | 42,9      | 0,26977    | 9,94336 |
|       | 25,5   | 21  | 22   | 50,87   |       | 31  | 1.9       | 0,27004    | 9,94463 |
|       | 26,5   | 21  | 22   | 11,48   |       | 24  | 9,6       | 0,27031    | 9,94599 |
|       | 27,5   | 21  | 21   | 33,35   |       | 17  | 6,9       | 0,27058    | 9,94745 |
|       | 28,5   | 21  | 20   | 56,54   |       | 9   | 54,6      | 0,27068    | 9,94899 |
|       | 29,5   | 21  | 20   | 21,13   | 3     | 2   | 33,5      | 0,27114    | 9,95063 |
|       | 30,5   | 21  | 19   | 47,18   | 2     | 55  | 4,2       | 0,27142    | 9,95236 |
|       | 31,5   | 21  | 19   | 14,76   |       | 47  |           | 0,27170    | 9,95417 |
| Sept. |        | 21  | 18   | 43,94   |       | 39  | 44 - 1    | 0,27199    | 9,95607 |
| -     | 2,5    | 21  | 18   |         | 2     | 31  | 35,0      | 0,27229    | 9,95807 |
| 0.4   |        |     |      |         |       | **  |           |            |         |

& Aug. 18 5"16"51' mittlere Washingtoner Zeit.

Brünnow.

#### Schreiben des Herrn Professors R. Wolf an den Herausgeber.

In W 1043 der Astr Nacht haben Sie eine Mittheilung von mir fiber sine dem Erdinbre autsprechene Periode bei den Sonnenflecken aufgenommen. Ich hatte von derselben schon im Frühighr 1853 einige Kenntniss, so wie ich auch eine ähnliche Periode in den magnetischen Variationen vermuthen nusste. (Siehe Mitth. der Bern, Naturf, Ges. 1853, pag. 217 his 223). Aber ich konnte theils damals die erste nicht so genau herstellen wie im vorigen Jahre. - theils boten mir auch die magnetischen Variationen einige Schwierigkeiten die ich damals noch nicht überwinden, und so auch iene Arbeit night zu einem nositiven Abschlusse beingen kounte Jetzt habe ich auch die letztern Schwierigkeiten besiegt. indem ich von dem Gedanken ausgieug, dass in der Jahrescurve der magnetischen Variationen einerseits eine allfällige jährliche Periode, anderseits die Declination der Sonne auftrete, dass aber letztere auf den beiden Halbkugelu in ent-

ile auf deu ersten Blick genau dieselhen zwei Maxima und zwei Minima zeigt, welche ich für die Sonneuflecken erhalte. Ja, es geben auch hier die 6 Winternonate einen kleinen Ueberschuss über die 6 Sommermonate, da im Mittel für sie 7,93, — für die Sommermonate nur 7,77 erhalten wird. Der mittlere arkeinhare Halbusesser die Sonmermonate nur properties in den Wintermonaten 970°, in den Sommermonaten 950°, und ieh darf nicht nuterlassen zu bemerken, dass die Proportion

$$\underbrace{7,93:7,77}_{1:0,98} = \underbrace{970^2:950^2}_{1:0,96}$$

nahezn richtig ist.

leh glaube annehmen zu dürfen, dasn diese neue Correspondenz zwischen dem Erdmagnetismus und den Sonnenflecken auch die letzten Zweiller überzeugen wird, — und halte dafür, dass diese dem Erdjahre entsprechende Periode beider woch faat wichtiger ist, als die 1852 entdeckte, ja, namentlich noch mehr Licht auf das Wesen der heiden verwandten Erscheinungen werfen dürfte. Ich hatte neine Utersuckung kaum abgeschlossen, als ich von Herro Sobiue gegengssetzten Sinne wirke, sich folglich durch Anwendung von Beobachtungen beinter Halbkugefn eliminiren lasse. Nach diesem Grundsatze behandelte ich die Declinationsvariationen von München und Hoharton: Nachdem ich von den Zahlen für Hoharton je 7% algezogen hatte, um sie auf gleiche Einheit mit denen von München zu bringen, nahm ich einfach zwischen ihnen und denen von München dass Mittel, und erhielt so (für das Detail der Bechnung etc. verweise ich auf die nächstens erscheinende. Ni 3 meiner Mittheihnen geu über alle Someneflecken in der Viertlajharsschrift der Naturf, Gesellsch. in Zürich, wo ich auch das Detail meiner in A1 1064 der Astr. Nachr. erwähntes, Sonnenfleckenheobachtungen im Jahre 1856, und nicht nuwichtige historische und kriftseche Bemerkungen gebe) aus den Jahren 1831 bis 1847 die mittlere Curve

eine Abhandlung zugeschickt erhielt, in welcher er eine ganz entsprechende jährliche Periode in idan magnetischen Stürungen mitheitit, ao dass ich in Beziehung auf die magnetische Hälfte zum zweiten Male mit diesem herühmten Manne zwannunentreffer, — die Zusammenstellung mit der Sonne aber bleibt meir ungefheiltes Eigenthune.

Herr Prof. Ermann führte in ¾ 390 der Astr. Nachr. aus einem Werke von Schmarrer die Notiz auf: "Am 12½Mai des Jahres 1706 verdunkelte sich in Schwaben die Sonne so sehr, dass Fledermäuse umherflagen; und tunn Lichter manndetet", und sagte, dasse er dieses Ereigniss für eine Wirkung der jetzt um den 13½-Navember als Sternschnuppen erscheinenden Körper halte. Er übersah wohl, dass am 12½-Mai 1706 eine Sonnefmisterniss sätzt hatte, die in der Schweiz (und wie es nich obiger Notiz scheint, auch in Schwaben) total war. Ich hemerke bei dieser Gelegenheit, dass ich 1852 die über diese Finsterniss in der Schweiz gemachten Beobachtungen in № 7263 der Mittheflungen der Berner Natur Gesellisch, esammelt veröffentlichte.

Neue Elemente und Ephemeride des von Herrn Dr. Bruhns März 18 wieder entdeckten Brorsen'schen Cometen, von Herrn Dr. Bruhns.

Die zuerst aus 2 Tagen Zwischenzeit herechneten Elemente in "E 1074 der Astronom. Nachrichten konnten nur als erste Amalherung betrachtet werden, zumal da die Breite der mittleren Beobachtung nur his auf 12° dargestellt wurde. Dieser Fehler der Breite Islans jeich ganz fortschaffen, ohne

den Fehler in der Länge zu vergrössern und ein Liebhaber der Astronomie, Herr R. Goltzech, hat sieb die Mähe gegeben, den Breitenschler fast zu 0 zu machen, wodurch die Elemente aber sehr beträchtlich gesündert wurden; zur Vergeleichung uit den frühern setze ich seine Elemente hier verF. Sadet.

T = März 29,0695 Mittl. Berl. Zi.  $\pi = 114^{\circ}27' 18''3$   $\Omega = 100 21 44+7 \text{ Mittl. Beobachtung}$  i = 29 9 29.0 dL = 11''1  $\log n = 9.7079356 \text{ } dR = 0.8$ 

Bewegung direct.

Am 28 mm März erhielt leh eine Bilker Beobachtung vom Herrn Dr. Luther und ich versuchte an März 18, 20 und 28 die letzten parabolischen Elemente auzuschliessen. Nach einigen Versuchen erhielt ieh:

T = März 29,66300  $\tau = 113^{\circ}29^{\circ}21,8$   $\Omega = 98 \ 21 \ 24,0$  Scheinb. Aeq. März 20,  $i = 29 \ 56 \ 43.9$ i = 9,804756

Beweg, direct.

Die mittlere Beobachtung lässt sich bei weitem nicht mit der Parabel vereinigen, die Fehler sind

in L = 53''5 in B = 7''2.

Würde man den Fehler in B=0 machen, würde der in  $L=55^{\circ}5$  sein.

Daher schien mir das Rechneu einer Ellipse rathsam, zunal da die ethaltenen Elemente dle Ideutitàt dieses Cometen mit dem 3°° von 1846 so unzweifelhaft aussprechen. Nach van Galen's Rechnung wäre 1846  $\mu=623^\circ$ , 1857  $\mu=627^\circ$  und darach würde die diesjährige Peribelzeit Juni 25 fallen. Die Perihelzeit fällt aber schon März 29, mithin ist  $\mu$  zu klein gefunden: ich finde, dass es um 14° vergrössert werden muss und dass 641° nahe dem jetzigen Laufe entsprechen muss. Mit diesem  $\mu$  schien es mit wichliger zu sein, die Elemente zu berechnen und dafür die Darstellung des mittlern Ortes etwas weniger genau anzunehmen.

Nach der gewöhnlichen Methode rechnete ich mit nur einer Hypothese als vorläufige Elemente:

T = 1857 März 29,2151

 $\pi = 115^{\circ}43' \cdot 49''6$   $\Omega = 101 \cdot 57 \cdot 41, 9$  Scheinb. Acq. 1857. März 20  $i = 29 \cdot 52 \cdot 30, 9$ 

i = 29 52 30.9  $\phi = 51 35 0.9$ 

 $\mu = 732''008$  lg a = 0,456996

Beweg. direct.

Mittlerer Ort  $dL = -22^{\mu}2$ ,  $dB = +3^{\mu}9$ .

Die andern beiden Oerter stimmen genau.

Ich änderte hierauf zuerst die erste Distanz, dann die 2te um 200 Einheiten der 6ten Decimalen und erhielt

$$\mu = 705^{\circ}908$$
  
uud  $\mu = 747,662$ 

Der mittlere Ort stimmte

einmal 
$$\begin{cases} dL = -17"5 \\ dB = + 0.9 \end{cases}$$
das audre Mal 
$$\begin{cases} dL = -28"8 \\ dR = + 8.4 \end{cases}$$

Hätte ich nun die Aenderungen der Distanzen so interpolitt, dass der mittlere Ort auch gestimmt hätte, konnte  $\mu$ nicht = 641 "werden. Ausserdem wurden in der Interpolation die Divisoren zu den Änderungen sehr klein; ich variirte daher uur die erste Distanz um 700 Einheiten der 6<sup>648</sup> Decimalen und erhielt schiliesalich

T = März 29,25384  
π = (157.48°37''9)  

$$\Sigma_i$$
 = 107.53° 7.9} Scheinb. Aeqin. März 20,0  
 $i$  = 29.45 0.8  
 $\phi$  = 53.17 0.7  
 $\omega$  = 642"155

lg a = 0.494912

Rewegung direct

Eine noch nähere Uebereinstimmung, von  $\mu$  schien mir unnöthig, der mittlere Ort wird dargestellt

in 
$$L = -0^{67}$$

Die geringe Ahweichung der Elemente des Herrn van Gaten wird höchst wahrscheinlich durch das veränderte μ, als auch durch geringe Aenderungen in den von μ abhängisen Stürungen erklärt werden können.

Der Comet wird sich hüchst wahrscheinlich durch seine Lichtshabme im Juni unsern Blicken entziehen, wegen seiner Ellipticität sind zahlreiche gute Beohachtungen sehr wünschenswerth. Folgende Ephemeride wird sich seinem Laufe hoffentlich nabe anschliessen.

Enhemeride des Cometen für 126 mittl. Berl. Zeit.

| asparementar. | des Come | ica sui te ini | tti. Deil. Le |
|---------------|----------|----------------|---------------|
| 1857 12h      | a6       | 36             | tg. $\Delta$  |
| April 2       | 2458" 3" | +25° 5' 6      | 9,9893        |
| . 3           | 3 1 56   | 26 18,3        |               |
| 3             | 5 52     | 27 31.7        |               |
| 5             | 9 52     | 28 45,5        |               |
| 6             | 13 56    | 29 59,8        | 9,9671        |
| 7             | 18 4     | 31 14,6        |               |
| 8             | 22 18    | 32 29,7        |               |
| 9             | 26 38    | 33 45,2        |               |
| 10            | 31 5     | 35 1,0         | 9,9457        |
| 11            | 35 39    | 36 17,0        |               |
| 12            | 40 21    | 37 33,0        |               |
| 13            | 45 12    | 38 49,1        |               |
| 14            | 50 (3    | 40 511         | 9,9258        |
| 15            | 55 25    | 41 21,0        |               |
| 16            | 4 0 49   | 42 36,7        |               |
| 17            | 6 27     | 43 52,0        |               |
| 18            | 12 19    | 45 6,7         | 9,9079        |
| 19            | 18 27    | 46 20.9        |               |

| 1857 12h | ad                 | 16                  | lg. Δ  | 1857 12h ad dd 1g. ∆                                                                                 |
|----------|--------------------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| April 20 | 4h 24"53"<br>31 39 | +47"34'5<br>48 47.2 |        | Mai 19 10 <sup>h</sup> 11 <sup>m</sup> 11 <sup>s</sup> +59 <sup>s</sup> 54'3 20 22 16 59 10,6 9,8848 |
| 22       | 38 45              | 49 58,5             | 9,8886 | 21 32 46 58 23,9                                                                                     |
| 23       | 46 14              | 51 8,9              |        | - 22 42 42 57 34.9                                                                                   |
| 24       | 54 8               | 52 17.7             |        | 23 52 5 56 43.6                                                                                      |
| 25       | 5 2 28             | 53 24,8             |        | 24 11 0 58 55 50,6 9,8985                                                                            |
| 26       | 11 15              | 54 30,0             | 9,8802 | 25 9 21 54 56,2                                                                                      |
| 27       | 20 31              | 55 33.0             |        | 26 17 14 54 0,7                                                                                      |
| 28       | 30 19              | 56 33,5             |        | 27 24 40 53 4,0                                                                                      |
| 29       | 40 41              | 57 31,3             |        | 28 31 40 52 6,5 9,9151                                                                               |
| 30       | 51 38              | 58 25 4             | 9,8713 | 29 38 18 51 8,4                                                                                      |
| Mai 1    | 6 3 8              | 59 16,2             |        | 30 44 35 50 9,9                                                                                      |
| 2        | 15 12              | 60 3,1              |        | 31 50 33 49 11,4                                                                                     |
| 3        | 27 51              | 60 45.7             |        | Juni 1 56 14 48 13,2 9,9339                                                                          |
| 4        | 41 3               | 61 23,8             | 9,8661 | Die Lichtstärke ist:                                                                                 |
| 3        | 54 45              | 61 56,7             |        | April 6 1,70                                                                                         |
| 6        | 7 8 53             | 62 24,5             |        | t8 1,72                                                                                              |
| 7        | 23 24              | 62 46,7             |        | 30 1,45                                                                                              |
| 8        | 38 13              | 63 3,1              | 9,8649 |                                                                                                      |
| 9        | 53 13              | 63 13,4             |        |                                                                                                      |
| 10       | 8 8 17             | 63 17,8             |        |                                                                                                      |
| 11       | 23 18              | 63 16,4             |        | Juni 1 0,50                                                                                          |
| 12       | 38 10              | 63 9,2              | 9,8687 | Die der Entdeckung = 1 gesetzt.                                                                      |
| 13       | 52 48              | 62 56.0             |        | Zwei hier gemachte Beobachtungen sind noch:                                                          |
| 14       | 9 7 4              | 62 37 + 4           |        |                                                                                                      |
| 15       | 20 57              | 62 13,8             |        | 1857 Mittl, Berl. Zt. ad de                                                                          |
| 16       | 34 22              | 61 45,1             | 9,8744 | Marz 30 8h 3"50'2 41°30' 49"2 +21°19' 7"2                                                            |
| 17       | 47 14              | 61 12.0             |        | 31 8 16 42,0 42 27 6.6 +22 30 30.9                                                                   |
| 18       | 59 30              | 60 34,9             |        | Berlin, April 3 1857. C. Bruhns.                                                                     |

Aus einem Schreiben des Herrn Professor Plantamour an den Herausgeber.

J'ai l'honneur de vous envoyer les observations que j'ai pu faire jusqu'à présent de la comète découverte par Mr. le Prof.
d'Arrest:
Nombre Etaile

| 1857   | t. m. Genéve   | a spp. €        | dapp. &          | de comp. | de comp.                |   |
|--------|----------------|-----------------|------------------|----------|-------------------------|---|
| Mars 5 | 17h31"28'      | 22h 6m 3*43     | +31°20' 32"5     | 1        | a                       |   |
| 6      | 17 13 4        | 22 11 14,39     | 38 16 0,5        | 4        | 29 π <sup>2</sup> Pégas | e |
| 12     | 16 23 0        | 22 49 28,00     | 37 54 7,8        | 4        | d                       |   |
| 12     | 16 27 31       | 22 49 29,58     | 37 54 5,5        | 2        | c                       |   |
| 13     | 7 31 45        | 22 54 17,66     | 38 29 20,3       | 5        | c                       |   |
|        | Positions m    | oyennes des éto | iles de comparai | aon 1857 | ,00                     |   |
|        | a α movembe =  | 22h 5" 3'53     | d +31° 22' 53"   | 2 Bessel | Zone 310 et 327         | , |
|        | 29 π2 Pégase = | 22 3 38,37      | 32 28 41         | 8        |                         |   |
|        | d              | 22 54 16,20     | 37 56 30,        | Bessel   | Zone 380                |   |
|        | c =            | 22 46 20,30     | 37 51 26,0       | 0 Bessel | Zone 380                |   |

D'après les observations du 25 février d'Altona et celles du 6 et du 12 Mars de Genève, j'ai calculé les éléments paraboliques suivants:

Passage au péribélie Mars 21,3715 t. m. Berlin log. dist. péribélie 9,8859316 Inclinaison 88 5 44-1

longitude du Noeud 313 32 49,6 longitude du périhélie 75 27 35,1 Mouvement direct. Mes éléments représentent à -43°7 près en longitude et à +20°3 près en latitude le lieu du milieu.

Genève, le 17 Mars 1857.

38 32 43,1 Piazzi XXII 261

E. Plantamour.

### Enhemeride für den d'Arrest'schen Cometen, berechnet von Herrn Pane.

Da meine in M 1072 mitgetheilten Elemente den Lauf des Cometen noch hinreichend nahe durstellen so habe ich es für überflüggig gehalten sie zu verbesgern u gehe bler nur eine Fortsetzung der Ephemeride, die hoffentlich ausreichen wird, den Cometen bis zu seinem Verschwinden zu verfolgen.

| Enhamerida |  |  |
|------------|--|--|
|            |  |  |

| 1857    |     | ac  | 4    |     | 6       | log. Δ | Lichtst. |
|---------|-----|-----|------|-----|---------|--------|----------|
| April 1 | 4 4 | 441 | "48° | +33 | ° 26′ 5 | 0.0543 | 1,86     |
| 1       | 5   | 48  | 14   | 32  | 21.8    |        |          |
| 10      | 6   | 54  | 23   | 31  | 18,2    |        |          |
| 1       | 7 : | 0   | 16   | 30  | 15,9    |        |          |
| 11      | 8 ( | 5   | 52   | 29  | 15.0    | 0,0794 | 1,52     |
| 19      | 9 : | 11  | 12   | 28  | 15,6    |        |          |
| 20      | 0 : | 16  | 14   | 27  | 17,4    |        |          |
| 2       |     | 21  | 0    | 26  | 20,5    |        |          |
| 2:      | 2 : | 28  | 30   | 25  | 24,7    | 0,1059 | 1,22     |
| 2       | 3 : | 29  | 47   | 24  | 30,3    |        |          |
| 2       | 1 : | 33  | 55   | 23  | 37,0    |        |          |
| 2       | 5 : | 37  | 55   | 22  | 44,9    |        |          |
| 20      | 5   | 4 t | 45   | 21  | 53,9    | 0,1855 | 0,97     |
| 2       | 7 : | 45  | 22   | 21  | 4,1     |        |          |
| 21      | 3 1 | 48  | 51   | 20  | 15,5    |        |          |
| 29      | 9 : | 52  | 15   | t9  | 27,9    |        |          |
| 36      | 9 1 | 55  | 32   | 18  | 41,3    | 0,1618 | 0,79     |
| Mai     | 1 1 | 58  | 37   | 17  | 55,7    |        |          |
|         | 2 ( | 1   | 37   | 17  | 11-2    |        |          |
|         | 3 ( | 5 4 | 34   | 16  | 27,7    |        |          |
|         | 4 ( | 7   | 24   | 15  | 45.2    | 0.1851 | 0,64     |
| - :     | 5 ( | 10  | 8    | 15  | 4,4     |        |          |
|         | 6 ( | 12  | 46   | +14 | 25,2    |        |          |

| 26. | 18                                                                     | log. A                                                                            | Lichtet.                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | +13°47'2                                                               | 0,2082                                                                            | 0,53,                                                                                    |
|     | 12 34,5                                                                |                                                                                   |                                                                                          |
|     | 6 <sup>h</sup> 15 <sup>m</sup> 21 <sup>s</sup> 6 17 50 6 20 13 6 22 30 | 6 <sup>h</sup> 15 <sup>m</sup> 21° +13°47′2<br>6 17 50 13 10.3<br>6 20 13 12 34.5 | 6 <sup>h</sup> 15 <sup>m</sup> 21° +13°47′2<br>6 17 50 13 10.3 0.2082<br>6 20 13 12 34.5 |

Ale Rinheit der Lichtstürke ist die vom 23 Kehr angenommen. Am 8ten Mai geht der Comet 3 Stunden später unter als die Sonne : wegen der berannshenden hellen Dammerune wird man ihn bei einer Lichtstärke, die dann nur halb so gross ist als am Tage der Entdekung. In unseren Breiten gegen diese Zeit wohl anfgeben miliagen.

Mit den in M 1076 gegebenen Elementen des Brorsen'schen Cometen habe ich noch die Benhachtungen März 29 zu Bonn und März 31 zu Berlin verglichen. Sie geben folgende Abweichungen:

März 29 +13" +22"

Ich benutze diese Gelegenheit, um eine irrige Apgabe zu berichtigen, welche sich in melner Notlz über die Wiedererscheinung des Brorsen'schen Cometen (Ni 1076) befindet. Der Brorsen'sche Comet ist gegenwärtig nicht der dritte, sandern der vierte der Cometen von kurzer Umlanfszeit deren Bahnen durch ihre Wiedererscheinung völlig sieher bekannt sind. Fauc's Comet ist bekanntlich bei seiner Bückkehr zum Perihel im Winter 1880 wiederholt beobachtet, wobei Le Verrier's Rechnungen sich glänzend bewährten.

Altona, 1857 April 4.

C. F. Pane.

Beobachtung des Cometen I. 1857. von Herrn G. B. Donati in Florenz.

in AB (6-+) in Decl. AR app. & Decl. app. & 1857 T. m. di Firenze Marzo 6 17h 13"39' +7"32'03 -13'10"5 22511"5'70 +32°14'58"0 Posizione media della stella di confronte par il 1857,0

-2 Pegasi a = 22h3"34'91 d = +32°28'1948

Firenze 1857 Marzo 8.

G. B. Donati.

Beobachtung des Cometen II. 1857, auf der Hamburger Sternwarte, von Herrn G. Rümker.

| 1857          | Mittl. H. Z.                                | AR &       | Decl. &                    | Vergl | Schelnbare Oerter der Vergleichsterne.  a (8) 2h15"33'77 +10"11' 2"0 b £ Arietis (6) 2 17 8,83 9 57 39,3 | B.Z.                 |
|---------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| März 20<br>20 | 8 <sup>h</sup> 8 <sup>m</sup> 35°<br>8 8 35 | 2 10 11,60 | +10°19′44″3<br>+10 19 43,8 | a . b |                                                                                                          | B. A. C.<br>B. A. C. |

Der Stern a ist auch in B. A. C. angegeben, dort aber um 1º la AR zu klein.

Der Comet glich einem runden Nebel von beiläufig 14' bis 2' Durchmesser und war nach der Mitte zu etwas eondensirt, aber sehr blass. Die Luft war bei der Beobachtung sehr uprein und der Wind sehr heftig. G. Rümker.

#### Literarische Anzeigen.

Der vierte Raud des unter der Direction von Herry Conner augas (libeton

995

Catalogue of Stars near the Eclintic, observed at Markree ist jetzt erschieuen. Ich erlaube mir hier eine kurze Auzeige des Inhalts dieses sehr verdlenstlichen Werkes zu gehen

Herr Cooner bezelchuet in der Vorrede zum ersten Rande als den hauntsächlichsten Zweck der voeliegunden Rochachtungen, die Aufertigung von Karten, welche eine Zone von aturn 6 Grad Regita um din Folintie mufussan. Die Reghachtungen sollten dazu dieuen, um eine vrosse Zahl von Stempositionen zu liefern, auf welche die Lage aller nicht beobachteten Sterne his zur 12ten Grüsse inch. durch Ocular-Triangulation, mit hinreichender Genauiskeit bezogen werden könnte. Mit Rücksicht auf diesen Zweck sind vorzugsweise nur lichtschwache Sterne abservirt von deuen vermuthet werden konute dass sie in frühern Catalogen nicht vorkommen und es sind auch nur genäherte Positionen gegeben: die Rectascensionen auf ganze Zeitsecunden und die Declinationen auf Zehntel-Minuten.

Das zu den Beobachtungen benutzte Instrument ist ein Aequatoreal. Die schwächsten Sterne, welche das Fernrohr desselben, bei der angewandten 80-maligen Vergrüsserung noch veiet, sind von der 12.5 bls 13.0 Grässe, nach Herrn Cooper's Schätzung. Wegen der Lichtschwäche der zu observirenden Sterne sind die Beobachtungen ohne Anwendung künstlicher Beleuchtung des Gesichtsfeldes oder des Messannarates ausgeführt. Als Mikrometer dienten, nach dem

Vorschlage des ersten Assistenten des Markree Observatory. des Herrn Graham, vier gerade stäkierne Lamellen, von etwa J. Zoll Breite, die auf einer Messingplatte so befestigt sind, dass sie ein Quadrat bilden dessen eine Diagonale mit dem Declinationskreise zusammenfällt. Rei unveräuderter Stellung des Ferurahrs kannten Declinations-Differencen his auf 25 Minuten mit dem Mikrameter hestimmt werden. Die Zouen haben sine Breite von 20 Minnten und es sind daher viele Sterue donneit bechucktet

Die Zahl der Sterne, deren Positionen in den 4 Bänden vegeben sind, beträgt 60066. Herr Graham hat aus 4576 Differenzen zwischen den Örtern gleicher Sterne in verschiedenen Zonen, den wahrscheinlichen Fehler einer Bectascension = 0'2, den einer Declination = 0'05 gefunden.

Die Renhachtungen sind in den Jahren 1848 his 1856 und zwar zum grössten Theile von Herry Grokem angestellt. Die Reduction der Beobachtungen und die Zusammenstellung der Cataloge sind von der Hand des Herrn Cooper, unter Assistenz des Herrn Robertson.

Ein Annendix zum IVter Bande enthält ein Verzeichniss von 50 Sternen des Markree-Catalogs, die gegenwärtig unter den gegebenen Positionen nicht sichthar sind. Bei einligen derselben vermuthet Herr Cooper jedoch Verseben im Beobachten. Ausserdem enthält der Appendix noch Berichtigungen zu den frühern Bänden des M. K., so wie zum B. A. C.; zu Bessel's Zonen. Argelander's Zonen und zu den Catalogen Weisse und Lalande.

P.

Die Büchersammlungen von Prof. Olufsen in Copenhagen und Prof. Brugnutelli in Pavia sind in den Besitz der Herren Friedländer & Sohn übergegangen und werden am 51en Mai d. J. in Berlin versteigert werden. Der Catalog wird gleichzeltig mit dieser Nummer versandt.

## Berichtigungen zu den Astronomischen Nachrichten.

#### M 1070 · M 1072 · Seite 249 Zeile 8 v. unten statt Seite 211 in den Beobachtungen der Thalia ist 33" zu lesen statt -2"12'57"1 zu lesen -2"12'25"7 s 251 s t8 von oben s ZLlbrae s 252 s 14 s s s 331°88 215 bel den Beobb, der Massalia Ist s 253 s 12 s unten s 16420"12' statt der Corr. d. Ephem. 153"6 zu lesen -- 143"6 JE 1076: N 1072: Seite 313 Zeile 37 von unten statt 1866 zu lesen 1856

s 317 unter Beob, veränderlicher Sterne ist einzusügen: Seite 249 Zeile 18 v. unten statt "zu klein" zu lesen "zu gross" 58\*\* Algols Minima 1856 Febr. 16 etc. = 68" 38303 33303

Minimum von S Cancel 1856 Jan. 3t etc.

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

**№** 1078.

Bemerkungen über die Bahnbestimmungen des Cometen von 1264, von Herrn Hock, Observator an der Sternwerte zu Leiden.

In 36 1068 iler Astron: Nacht, findet sich ein Aufsatz des Herro Fatz, worln die Elemente des Cometen von 1264 sehr vertschieden von denjenigen, welche ich früher gefunden hatte, angegeben sind. Herr Vatz stützt seine Elemente anf die Beobachtungen vom 26 Juli, 30 Juli und 18 Aug. und findet vier sehr verschiedene Elementensysteme, welche der mittleten Beobachtung fast gleich unde entsprechen.

Der Unterschied zwischen diesen Elementen und den meinigen führt von zwei verschiedenen Ursachen her. Herr Valz hat nämlich die letzte Chinesische Beohachtung auf eine ganz andere Weise als ich interpretirt, und zweitens hat er sehr grossen Werth auf die Beobachtung vom 30<sup>stes</sup> Juli gelegt, und darauf seine Elemente gegründet mit Ausschliesung aller übrigen Angaben, während ich, den sämmlichen Angaben gemäss, dieselbe Beobachtung für fehlerhaft balte.

Bei der letzten Chinesischen Beobachtung nimmt Herr Valz an, das Mondhaus Tsan entspreche dem Quadrilatère von Orion. Dieses Mondhaus aber ist der Theil des Himmels, der von zwei halben Declinationskreisen, wovon der eine durch d'Orionis geht, und der andere um 8° in AR Satlicher liegt, begränzt wird. Diese meine Interpretation ist nicht willkürlich, sondern gründet sich auf Autoritäten, welche alleln hier entscheiden können. Ebenso wie Gaubil. und J. Reevers, letzterer in einem Anhange zu Morrison's Dictionary Part II, Vol. I., und Ideler in seiner Zeitrechnung der Chinesen, und Prof. Hoffmann in seiner Obersetzung des Buddha Pantheon von Nippon, eben so nennt auch Herr Ed. Biot in der Connaissance des temps d'Orlonis die Déterminatrice des Mondhauses Tann. Nach der Behauptung des Herrn Prof. Hoffmann haben die Wörter le milien des degrés de Tsan keine andere Bedeutung, als eine AR um 4" grösser als die AR von d'Orlonis. Herr Val: hat den Cometen statt in die Mitte an die Westgränze des Mondhauses gesetzt, und in Widerspruch mit dem Wesen der Mondhäuser, welche sich immer vom Nord- bis zum Südpol erstrecken, aus der Erscheinung des Cometen im Mondhause Tsan, eine Declinationsbestimmung abgeleitet.

Die Beobachtung vom 30,4 Juli nennt Herr Valz die genaneste, und er behauptet: Elemente, die auf sie nicht 45r.B4. gegründet werden, seleu nicht genügend. Doch ich werde darthun dass iliese Beobachtung im Widerspruch ist mit vielen Angaben von Europäischen Chronikschreibern, die von einander völlig unabhängig sind.

Ausser ilen Nachrichten, welche den Cometen zwischen Juli 26 uml Aug, 18 von Cancer his Orion sich lewegen lansen, zwischen ilen Sternbildern Canis minor und Gemini hindurch, giebt es noch andere, woraus wir ableiten können, wie er sich nach Aug, 18 hewegt hat. Diese sämmtlichen Nachrichten kommen darin überein, dass er sich nur wenig von Orion entfernt hat, und in der Nähe dieses Sternbildes erlüschet ist. Wir können aus ihnen beiläufig den Ort seines Verschwindens ableiten, und wenn wir annehmen, dass der Comet am Anfaug October eine AR von ungefähr 56° und eine stülliche Declination von ungefähr 20° gehabt hats, so gebt ilazusa herror:

dass Thierri de Vaucouleurs von dem Cometen sagen konnte "transivit Orion"; während die Angabe eines anderen gleichzeitigen Schriftstellers, Ptolemés de Lucques, "elle s'avança peu à peu vers le Midi, jusqu'à ce qu'elle approcha de la constellation d'Orion; elle dura plusieurs mols", auf das Verschwinden in der Nähe von Orion hindeutet:

dass der Comet am 22the Septhr, um etwas mehr als eine Viertelstunde vor der Morgenslämmerung culminirte; und dass also ein Angenzeuge, der ungenannte Verfasser der Aumerkung auf Pachymere, in Übereinstimmung mit mehreren Schriftstellern, sagen konnte, dass der Comet sich bewegt hat "de l'Orlent jusqu'an milieu uln ciel"; während Grégorns und die Belgische Chronik melden, dass er, beim Anbruch des Tages, selbst die Mitte des Himmels passirt hatte;

dass der Comet im Aufang September gegen die Morgendämmerung im Südosten war, wie Ricobaldus erwähnt;

dass er gegen die Mitte von September ungefähr eine halbe Stunde vor Mitternacht aufging, während die Chronik von Melek diesen Anfgang ein wenig nach Mitternacht setzt;

dass er um Ende seiner Erscheinung unterhalb der Hyaden gestamlen, doch viel südlicher, so dass uur wenige die  Hyaden nennen; und dass er, wie Grégoras meldet, da erlöschet ist;

dass die ganze Angabe von Grégorez in sehr guter Uehereinstimmung mit den anderen Angaben gehracht wird, wenn wir nur annehmen, dass er sich geirrt hat, als er beim Anfang der Erscheimung, statt des Cometen, die Sonne in Cancer setze.

Diese sämmtlichen Angabeu denten also auf eineu beim Ende der Erscheinung nur wenig vou Orion entfernten Ort, doch dem widerstreitet die zweite Chinesische Beobachtung, welche mit den beiden zuverlässigen Oertern von Juli 26 u. August 18 Elementensysteme gieht; nach welchen sich der Comet von Orion weit entfernt haben würde. Ein solches System

$$\pi = 241^{\circ}38'$$
 $\Omega = 157 + 40$ 
 $i = 35 - 5$ 
 $\log q = 9,4938$ 
 $T = 12.57 \text{ Juli } 1264$ 

gestützt auf die Oerter:

990

uud welches Juli 30,4 dem Cometen eine AR von 117°31' anweist, und ihn also schon an die Westgrenze des Mondhauses Yu-konej setzt, gieht

Nach diesem System würde der Connet am 22 Septh. nicht gegen die Morgendämmerung, sondern eine Stunde nach Mitternacht enliminirt, und sich bis Oct. 2 ungefähr um 43° in AR und 17" in å weiter von Orion entfernt haken, als die Chronitschrieber angeben.

Setzt man den Cometen Juli 30,4 mehr in die Mitte des Mondhauses, indem man die beiden aussersten Oerter beibehäit, so entsurechen die Elementensysteme diesen Aneaben noch weniger, wie wir am besten aus den von Herrn Valz gegebenen Elementen erschen können. Von den vier Systemen, auf pag. 183 und 184 der A.N. M 1068, setzt das erste und dritte den Cometen am 30,4 Juli 1° u. 2°5 ausser dem Mondbause. Das zweito giebt für Juli 30.4 AR 2 = 117°32', setzt ihn somit nahe an die Westgrenze; das vierte giebt für Juli 30 AR = 118°25', und setzt ihn sonach mehr in die Mitte des Mondhauses. Doch dafür giebt das zweite System die Entfernne von Orion um 47° in AR und 12° in 8 grüsser; das vierte um 58° in AR und 15° in 8 grösser, als der beiläußge Ort. Nach dem letzten Systeme würde der Comet am 22 Sept. bereits vor Mitternacht culminirt haben, während er, nach der Chronik von Melck, um diese Zeit erst aufgegangen sein muss.

Endlich ersehen wir aus den letzten Elementen, welche Herr Valz gegeben hat, pag. 188 der A.N. ¾1088, wie betächtlich wir den Ort des Verschwindens von Orion entfernen können, ohne dass danut der zwelten Chinesischen Beobachtung Geuüge geleistet wird; denn diesen System setzt den Cometen am 30,4 Juli 2° ausserhalt des Mondhauses Yu-kouei, während der Ort des Verschwindens bereits um 27° in AR und 11° in d weiter, ais der beiläufige Ort von Orion entfernt ist. Es giebt nämlich:

Ucherdies hahen die Elementensysteme, denen der Ort vom 30,4 Juli zu Grunde liegt, noch eine Folge, ilie sehr unwahrscheinlich ist. Der Comet würde nämlich bei sehr grosser südlicher Declination gleich lange Zeit an Oertern von sehr verschiedener Breite sichtbar gewesen sein. Die Annalen von Breslau z.B. lassen ihn bis zum 2 Oct. sichtbar sein, chen wie unter den viel südlicheren Breiten von Italies, ohvobl der Comet damals bereits min imme appare uns und keinen Schweif mehr batte, und nach ohen stehenden Elementen zu Breslau usch dem 22 Sept. nur eine Höhe von 2° im Merdidau gehabt haben würde.

Es ist also offenbar dass wir mit keinem Elemontensysteme anf die Oerter von Juli 26 und Aug. 18 gesfützt, der zweiten Chinesischen Beobachtung und zugleich den Europäischen Angaben Genüge leisten können, und dass jeue Beobachtung, im Widerspruch mit verschiedenen anderes von einander unabhängigen Nachrichten, der Bahn-Bestimmung nicht zu Grunde selecti werden kann.

Herr Falz endlich sagt, er habe meine Interpretation für einen Augeublick gelten lassen, und auf meine Data die pag. 188 gegehenen Elemente herechnet, welche mit denen des Commeten von 1556 sehr gut übereinstimmen. Ich muss hierauf entgegnen, dass Herr Falz meine Data nicht kannte, und somit die Richtigkeit meiner Rechuung nicht beartheilen konnte, denn ich hatte den mittleren von mir angenommeuen Ort nicht mitgetheilt, welchen ich ausgehend von der Betrachtung dass der Comet berelts eine geringe tägliche Bewegung batte, als er zwischen Örion, Canis minor u. Geministand. auf

bestimmte. Um so weniger ruhen die letztgenannten Elemente des Herrn Valz auf meinen Data, weil Herr Valz die vor mir verworfene Chinesische Beobachtung von Juli 30,4 henutzt bat. Meine in 37 1060 der Astr. Nachr. gegebenen Elemente des Cometen von 1264 geben für das Ende der Erscheinung einen Ort der um 6° in AR weiter von Orion ortfernt ist, als der obeu angeführte beläußige Ort. Sie schliessen sich also nicht, wie Herr Valz sagt, allein des mittleren, sondern allen Europäischen und Chinesischen Beobachtungen mit alleiniger Ausnahme der zweiten Chinesi-

241

In .N. 1067 der Astron. Nachr. saut auch Herr Hind., er habe fiber den Cameten von 1264 eine vanz andere Meinung als ich. Wahrscheinlich wird sich diese Aussernug auf die Elemente des Cometen von 1264 und ihre Aehnlichkeit mit denen des Cometen von 1556 beziehen, worfiber Herr Hind bereits in Jahre 1848 in seiner Schrift. On the expected return of the great comet of 1264 and 1556 gehandelt hat. Ich weiss nicht oh Herr Hind in späterer Zeit neue Gründe für seine Meinung gefunden hat, aber diejenigen, welche er in ohen genannter Schrift auführte, kommen mir ungenfigend vor. Erstens hat Herr Hind (wag, 30 selner Schrift) sellust gezeigt, dans die Elemente des Cometen von 1264, welche Pingre heatigunt hatte, and welche hauptsächlich zu der Meinnes veranlassten, dass die Cometen von 1264 n. 1556 Identisch seien nut deu Chinesiuchen Beobachtungen nicht übereinstimmen. Denn während sie sich de Vencouleur's Angaben anschliessen, setzen sie den Cometen am 18.4 Aug. nield in die Mitte des Mondhauses Tsan, sondern 14" oder 15° fistlicher, also viel näher in die Mitte des Mondhanses Taine. Zweltens hat Herr Hind den scheinbaren Lauf des Cometen von 1264 an den Elementen des Cometen von 1556 geprüßt, und diese Prüfung schelnt mir zu den Schlussfolgerungen des Herrn Hind nicht an berechtigen. Herr Bind hat die Elemente des Cometen von 1556 auf das Jahr 1264 übertragen und daraus mit einer Perihelzeit, aus de Vaucauleur's Angabe, eine Enhemeride abgeleitet, welche, wie mir vorkommt, den scheinbaren Lauf des Cometen von 1264 nicht richtig darstellt. Nach dieser Enhemeride würde der Comet sich viel nördlicher bewegt haben, als die Angaben gestatten; so dass er durch statt

unter Gemini seinen Lauf genommen hätte. Er würde wegen dieses nördlichen Standes sur 20 Juli drei statt anderfhalb oder zwei Stunden, und aus 1 August vier statt zwei
Standen vor der Sonne aufgegangen sein. Der Connet würde
m 18,4 August au der Grenze und erst drei Tage später in
der Mitte von Tsan gestanden haben. Er würde endlich
sich bis zum Aufung October viel weiter von desn Orion
entfernt haben, als die Europäischen Angaben es voraussasetzen erlauben, und diese Entfernung welche Herr Hind (p.
30 und 31 seiner Schrift) nemiumt, serient unt einer
30 und 31 seiner Schrift) nemiumt, serient unt eine
met eine Schrift nemiumt von der in die nemium siegeführten Gründen mit den sämmtlichen Kuropäischen
Augaben in Widerspruch zu sein.

Ich habe eine Bahubestimmung versucht, welche den sämutlichen Angaben entspricht, und dazu in 37 1060 der Autron. Nacht. zwei Elementensysteme gegeben. Das erste entferst, wie seben oben gesagt, den Cometen am Ende der Erscheinung min 6° mehr von Orion als der beiläußige Ort, doch ist diese Entfernung sieht zu beträchtlich. Das zwelte auf geänderte Busserste Oerter berechnet, war vom ersten nur wenig verschieden, und ich glaube also behaupten zu können, dass nur ein Elementensystem, worin

$$\pi = 300^{\circ}$$
 $\Omega = 141^{\circ}$ 
 $i = 16^{\circ}$ 
 $\log q = 0.80$ 
 $T = 20 \text{ Juli 1264}$ 

und nur nahe danuti übereinstimmende Systeme den stimmtlichen Angaben entsprechen. Ich nuss aber erinnern. dass ich bereits am Ende melnes frühern Aufastzes auf die Unsicherheit der Beobachtungen vom 13. Jahrhundert hingewiesen, und die Identität der Cometen von 1556 und 1264 nur unwahrscheinlich zenannt habe.

Leiden 1857 März 27.

M. Hoek.

### Schreiben des Herrn Professors Galle an den Herausgeber.

Die Unrichtigkeit von 15' in AR bei meiner Beobachtung des d'Arrezt'schen Cometen von 30° März, welche sich herausgestellt hat, ist durch unrichtige Angaben der Zeitminute an den betreffenden Stellen der Hist. cel. entstanden. Bereits bei der Beobachtung selbst blieben mir in Bezag anf die Orientirung einige Zweifel, die ieh indess hei der Kürze der Zeit nicht lösen konnte und dadurch beschwichtigte. dass die gegenaeltige Stellung der beiden Vergleichsterme (7.8) ter Größes genaus stimmte oder dass beide Sterne zweimal von Latande beobachtet waren. Die durch diese unrichtige Position gelegte Bahn ist daher viel mehr durch diese als durch die erste Lelpziger Augabe abweichend geworden. Erst am Morgen von März 19 nach dem Aufbören des Mondachcines habe ich nummehr die Vergleichsterne a., 6 von neuen am Himmel aufgesucht, nachdem ich für die von Bessel oder Latande in dieser Gegend heobachteten Sterne ein Kärtchen gezeichnet halte. Es ergab sich, dass die von Bessel beobachteten Sterne dieser Gruppe, nämlich folgende 7 Sterne

|    | Z. 326         | Gr. | Z. 327       | Gr. |
|----|----------------|-----|--------------|-----|
| α  | 21 54 54 53 56 | 8   |              |     |
| B  | 44 18,47       | 8   |              |     |
| γ  | 55 23,53       | 7.8 | 21h 55m23'96 | 7.8 |
| 9  | 56 34,40       | 8.9 | 56 34,93     | - 8 |
| 8  |                |     | 56 56,63     | 9   |
| 2  | 57 6,70        | 9   | 57 7,00      | 9   |
| 21 | 57 42,41       | 8   | 56 42,82     | 8   |

vorhanden waren, dass dagegen die 5 von Lalande beobachteten Sterne N 43047 n 43048 43049 43050 43051. 43068 sammtlick fehlten Am Himmel war ausserdem noch sin Stern (2-8) ter Gr. N verhanden in derselben Decl. wie 43047 oder 43048 mit einer um to bleineren AR Jodem dieser in das gezeichnete Kärtchen eingetragen wurde, war ersichtlich, dass bei den vier Sternen: 43047 oder 43048. 43049 43050 43051 die Minute um 1 zu gross angegeben ist, oder dass überdem in der H. C. p. 24 bei den raseh auf einander folgenden Durchgängen 21b54m54° oder 21b54m58'5 die Zenithdistanzen 19046'34" und 2003'49" zu vertauschen sind. Hierdurch wird:

N = 43047 od. 43048 = N, 43049 = B,  $43050 = 43051 = \gamma$ . oder es bleibt our der fehiende Stern 43068 = II. C. n. 24 21555"9'5 19"56'27" nnerklärt, der daselbst als 8ter Gr. angegeben wird. Mit Uebergebung dieses letzteren Sternes ist daher auf n. 23 od. 24 der Hist, cél. folgendes zu lesen:

| 1857   | M. Z. Br.  | of AR        | & Decl.     | Vergleichungen                     |
|--------|------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| März 3 | 16b 38"51" | 329° 0' 52"5 | +29°28'38"7 | 4 mit a, 16 mit b                  |
| 14     | 8 25 49    | 345 35 59,8  | +39 24 48,2 | 8 mit f, g, h in AR, 3 mit f in D. |
| 17     | 8 42 3     | 352 23 21,2  | +42 1 14,6  | 5 mit i, 9 mit k, 4 mit !          |
| 18     | 9 0 10     | 354 56 0.0   | +42 49 38,6 | 16 mit m                           |
| 19     | 9 5 48     | 357 34 38.3  | +43 34 39.8 | 6 mit n.                           |

Hierbei sind die Beobachtungen desselben Abeuds mittels der verhandenen Ephemeride auf ein Zeitmoment reducirt. wo dies erforderlich war

|   |   | Mi   | ttle | re Oe | rter de | V   | ergleic | hsterne 1857,0;   |
|---|---|------|------|-------|---------|-----|---------|-------------------|
|   |   |      | AR   |       |         | Dec |         |                   |
| ķ | а | 329° | 14   | 47"8  | +29°    | 20  | 53"9    | B.Z.326, 327      |
|   |   | 329  | t 4  | 48,9  | +29     | 20  | 53.0    | Lal. 43050, 43051 |
| k | 6 | 329  | 12   | 28.3  | +29     | 30  | 49,7    | Lal. 43047, 43048 |
| ¥ | f | 345  | 43   | 1118  | +39     | 24  | 33,0    | B. Z. 381         |
|   | £ | 246  | 3.0  | 2 0   | 1 20    |     | 24 7    | D 7 390 391 LL.   |

daselbst findet sich auch \*q in derselben D. und einer um 18" kleineren AR. \* h wird als donnelt angegeben u. es ist der Ort des folgenden belleren angenommen; derselbe findet sich auch Lalande 45457, 45458, 45461, Groumbridge 4012, Struve's Catal. gen. stell. dupl. M 2802 (Stell. dupl. pos. med. p. 293). Desgleichen g bei Lalande 45444.

```
pag. 23.
                                      pag. 24.
                              21850" 0'5
 21853#26*5 100 2' 23#
                                           19055' 10"
     63 40
               10 36 37
                                 52 50
                                           10 36 36
     53 50
               19 46 33
                                 53 54
                                           20 3 49
     55 0
               18 51 26
                                 53 58.5
                                           10 46 34
oder in Railu's Lalande:
```

W 43047 21554"16"67 60045' 28"6 43040 54 17 46 60 45 29 5 12010 54 21 43 61 12 43 1 43050 54 25.89 60 55 27.7 43051 54 26 64 60 55 24 8

Die Identität der Sterne a. B. v. d. s. 2. z. N wurde neben den Schätzungen nach der gemachten Zeichnung auch durch mehrere Durchgänge am Kreismikrometer genrüft u hierdurch das obige genauer bestätigt. Die Ursache der zweimal unrichtigen Angabe der Minute in den Lalande'schen Zonen vom 19 und 20 August 1793 kann wohl nur darin gesucht werden, dass dieselbe an dem einen Tage zweifelhaft war und nach dem andern Tage fehlerhaft ergänzt wurde. Die am 3ten März angewandten Vergleichsteroe a. b fallen zusammen mit den hier w. N gegannten Stergen, deren ersterer nach der Bessel'scheo Position auch bei der Bonner Beobachtung März 3 von Herro Dr. Winnecke benuzt worden ist.

Nach Anbringung dieser Correctionen an die Sternörter von März 3 nud der erforderlichen Aenderung der Reduction sind die his jetzt hier erhaltenen Beahb, des Cometen I. 1857:

```
AR
                      Decl.
a i 352 45 58.1
                  +42 17 14,2 L. 46306, 46308, 46309
    352 46 4.1
                 +42 17 13.8 B.Z. 382
```

# # 351 35 41.7 +42 2 50.1 Lal. 46154. 46155 # 1 359 51 44.3 +41 43 9.9 R. Z. 382

\* m 354 24 47,4 +42 57 8,0 Lal. 46538-40 354 24 52,5 +42 57 8.0 Groombridge 4134 354 24 56,7 +42 57 9,2 B. Z. 382

\* n 357 56 813 +43 46 712 Lal. 47009 357 56 27,6 +43 56 8,5 B.Z. 383.

Bei den Beobachtungen von März 3 ist für \*a das Mittel aus L. und B. angenommen. Ebenso März 17 für \* i. Der Ort von \*m ist nach Groombridge, der von \*n nach Bessel angenommen.

Eine Aussindung des Cometen von Bruhns ist hier des trüben Wetters wegen bis jetzt nicht gelungen.

J. G. Galle. Breslau 1857 März 25.

#### Neue Elemente der Amphitrite, von Herrn Observator W. Günther.

Amphitrite ist in der letzten Opposition, wie es scheint, nur späritich beobachtet worden, indem ausser den in 37 1061 bekannt gemachten, und als etwas unsicher lezeichneten Meridian-Beobb. des Herrn Pope, und den, in den Nummern 2 u. 3 des XVIII<sup>100</sup> Bandes der Monthly notices enthaltenen Greenwicher Beobb. Nichts 59 mitgetheilt worden ist.

Meine in № 1012 gegebenen und in № 1036 mit einer kleinen Verbesserung angeführten Elemeute, waren unbestimmt gebilbehen, weil das durchweg nahezu gleiche Verhältniss der Coefficienten von dM nad dv in den 10 Bedingungs-Gleichungen einen nachtheiligen Einfluss auf die Bestimmung dieser Werthe gehabt hatte. Zur Bildung eines neuen Normalortes verglich ich die Altoner und Greenwicher Beobb. mit meiner Oppositions-Ehemeride und fant:

|  |           |    | R       | -В     |        |
|--|-----------|----|---------|--------|--------|
|  |           |    |         | Δα     | Δδ     |
|  |           |    |         |        |        |
|  | 1856 Nov. | 5  | Greenw. | -643"8 | -131"8 |
|  |           | 14 | £       | -664,5 | -149,1 |
|  |           | 24 | Altona  | -673,2 | -168,3 |
|  |           | 26 | =       | -661,4 | -174,1 |
|  |           | 27 | *       | -663,6 |        |
|  |           | 27 | Greenw. | -659,0 | -169,4 |
|  |           | 28 |         |        | -170,6 |
|  |           | 29 | 8       | -660,6 | -171,9 |
|  | Dec.      | 1  | =       | -649,5 | -175,4 |
|  |           | 3  | Altona  | -648,4 | -177.5 |
|  |           | 8  |         | -636,8 | -186,1 |
|  |           | 11 | #       | -620,8 | 184,2  |
|  |           |    |         |        |        |

und leitete mit Benutzung der Altonaer Beobachtungen von Nov. 24, 26, 27 und der Greenwicher von Nov. 27, 28, 29, Dec. 1 für 1856 Nov. 28,0 mittlere Berliuer Zeit folgenden Normalort her:

$$\alpha = 58^{\circ}5'11''4$$
  $\delta = +30^{\circ}7'50''4$ 

Die 12 Bedingungs - Gleichungen, die ich nunmehr auflöste, waren

```
\begin{array}{lll} 0 = & -5.5 & + 1.16133 \, dM + 0.53703 \, d \, (100\mu) + 1.69553 \, d\psi + 1.29266 \, d\pi + 0.06346 \, d\Omega - 0.14800 \, d\Omega \\ 0 = & +2.6 & + 1.12944 \, dM + 0.26339 \, d \, (100\mu) + 1.61237 \, d\psi + 1.24669 \, d\pi + 0.06376 \, d\Omega - 0.31855 \, dt \\ 0 = & +6.4 & + 0.73982 \, dM + 0.43860 \, d \, (100\mu) + 0.86238 \, d\psi + 0.83874 \, d\pi + 0.03571 \, d\Omega - 0.32757 \, dt \\ 0 = & +6.8 & + 1.68140 \, dM + 8.52390 \, d \, (100\mu) - 0.33212 \, d\psi + 1.89414 \, d\pi + 0.03371 \, d\Omega + 1.39757 \, dt \\ 0 = & -0.37 & + 1.33433 \, dM + 6.66880 \, d \, (100\mu) - 2.30212 \, d\psi + 1.42747 \, d\pi + 0.01133 \, d\Omega + 0.19506 \, d\Omega - 0.06127 \, dM + 21.92900 \, d \, (100\mu) - 0.30212 \, d\psi + 1.42747 \, d\pi + 0.01133 \, d\Omega + 0.19506 \, d\Omega - 0.06127 \, dM - 0.24891 \, d \, (100\mu) - 0.89520 \, d\psi - 0.67218 \, d\pi + 0.15126 \, d\Omega - 0.27434 \, d\Omega - 0.063728 \, dM - 0.268224 \, d \, (100\mu) - 0.88800 \, d\psi - 0.771318 \, d\pi + 0.15126 \, d\Omega - 0.59880 \, d\Omega - 0.063728 \, dM - 0.268224 \, d \, (100\mu) - 0.88800 \, d\psi - 0.73138 \, d\pi + 0.15265 \, d\Omega - 0.59880 \, d\Omega - 0.27434 \, d\Omega - 0.268220 \, dM - 0.268220 \, dM - 0.68728 \, d\Psi - 0.68728 \, d\Psi - 0.68728 \, d\Psi - 0.72718 \, d\pi + 0.06728 \, d\Omega - 0.72890 \, d\Omega - 0.7289
```

Die Unbestimmtheit, welche den beiden Correctionen d.M. und dr. anhängt, hat sieh durch den neu hürzugekommenn Normalort noch immer nicht vermindert, wie Auflösung der Gleichungen zeigte. Die Summe der Quadrale der ührigbleihenden Fehler betrug 175%. Indem ich nun d.M. zur letzteu Unbekannten machte, bestimmte ich dieselbe so. dass lied der Substitution sämmtlicher Unbekannten in die 12 Gleichungen genau die Summe der Fehlerquadrate mit 175" herauskam. Letztere wurde durch die Unbestimmtheit von d.H. nicht merk. Lich affeit, konnte daher als richtig angenommen werden. So erhielt ich folgende Correctionen meiner bisherigen Elemente:

| te: | dM        | = | +1 | 28"4  | Gewicht | 0.00037 |
|-----|-----------|---|----|-------|---------|---------|
|     | $d\pi$    | = | -2 | 36,0  |         | 0,00047 |
|     | $d\Omega$ | = | _  | 6+8   |         | 0,06908 |
|     | do        | = | +  | 51,2  |         | 0,56718 |
|     | di        | = | +  | 0 + 5 |         | 5,95843 |
|     | $d\mu$    | = | +  | 0,338 | 310     | 0,55178 |

<sup>\*)</sup> Jetzt sind noch Berliner Beobb. in M 1076 abgedruckt.

Als Resultate der übrig bleibenden Fehler, sowohl hei vorgenommener Substitution, als directer Herleitung der 6 Orte aus den Elementen ergab sich

|      | substit |      | direct |                 |  |  |
|------|---------|------|--------|-----------------|--|--|
| Δ    | OC.     | ∆ ð  | Δα     | $\Delta \delta$ |  |  |
| ' -0 | "0 -    | -3"6 | +0"5   | -3"8            |  |  |
| -2   | ,3      | -2+8 | -1,5   | -2,6            |  |  |
| +0   | ,2 -    | +3+8 | +0.4   | +3.7            |  |  |
| +7   | 11 -    | -1,9 | +518   | -2,2            |  |  |
| -7   | ,6 -    | -3,2 | -8,7   | -3,6            |  |  |
| +0   | ,9 -    | -3,7 | +1,6   | -3,5            |  |  |

Die starken Fehler der 41m u. 51m Rectasceusions-Gleichung gehören den beiden Normalörtern des Jahres 1855 an, welche, aus wenigen Leidener und Berliner Refractor-Beobachtungen gebildet, leicht wegen uicht ganz sicherer Positionen der Vergleichsterne mit einem kleinen Fehler bebaftet sein können. — Die neuen Elemente werden nunmehr folgende:

1855 Jan. 0,0 m. Zt. Berlin

M = 197° 58′ 53″3

π = 56 41 34 10

Ω = 356 25 14 2

m. Aeq. d. Ep.

i = 6.751.6 = 869%66000

Für die Opposition des Jahres 1858 März 27 gehen diese nach Aubringung der Jupiters-Störungen und der anderen Correctionen in nachstehende über:

> 1858 März 27,0 m. Zt. Berlin  $M = 123^{\circ} 32^{\circ} 7^{\circ}6$   $\pi = 56 29 5.0 \}$  m. Aeq.  $\Omega = 356 26 33.7 \}$  1858 März 27  $\varphi = 49 50.7$  i = 67 52.3 $i = 869^{\circ}$  FS18.

nach welchen ich die Ephemeride für das Berliner astronomische Jahrbuch von 1860 berechnet babe.

Schliesslich lege ich eine Zusammenstellung der Metidien Beebachtungen der Massalla aus der letzten Opposition
der Stermwarten Berlin, Hamburg, Bonn, Brüssel, Greenwich
und Santiago mit meiner Oppositions-Ephemeride, ao weit
der Umfang derselben die Vergleichung gestattete, bei. Eine
Vergleichung von 3 Leidemer Refractor-Beobachtungen befindet
sich hereits in 37 1070 der Astr. Nachr. — Es ergiebt sich
bieraus, dass meine in 37 1062 entballetene Massalia-Elemente, welche sich ausschliesslich auf die Hamburger Beobachtunges altüren, durch Zusiehung dieser gut unter einander
übereinstlmmenden Beobachtungen eine Aenderung nicht erleiden würden.

Breslau 1857 März 12.

W. Günther.

Meridian-Beobachtungen der Massalia aus der Opposition 1856 Nov. 3 verglichen mit der Ephemeride im Berl. astron.

|         | Jahrbuche |        |       |
|---------|-----------|--------|-------|
| 1856    | Ort       | Δα R-  | B Ad  |
| Oct. 17 | Brüssel   | +138"6 |       |
| #       | Santiago  | 134,9  | +31"1 |
| 1,8     | Brüssel   | 137,0  |       |
| 21      | Berlin    | 131,5  | 33,6  |
|         | Brüssel   | 139,3  | 25,6  |
| #       | Greenwich | 136,6  | 28,2  |
| 22      | Santiago  | 142,3  | 31,5  |
| 24      | Berlin    | 144.6  | 35,5  |
| 25      | Bonn      | 143.0  | 32,5  |
| =       | Brüssel   | 141,9  |       |
| s       | Greenwich | 142,6  | 32,2  |
| 2       | Santlago  | 147,6  | 30,9  |
| 26      | Brüssel   | 144,0  |       |
| - 27    | Bonn      | 141,1  | 34,3  |
| s       | Brüssel   | 141,7  | 29,0  |
| s       | Greenwich | 145,3  | 23,0  |
| 2       | Santiago  | 145,8  | 34,2  |
| 28      | Bonn      | 142,2  | 33,9  |
| 5       | Brüssel   | 142,9  | 29,6  |
| 29      | Hamburg   | 143,7  | 33,9  |
|         | Bonn      | 142,2  | 32,9  |
|         | Brüssel   | 144,9  | 31,3  |
| 4       | Santiago  | 144,9  | 33,9  |
| 30      | Berlin    | 143,6  | 35,9  |
| *       | Hamburg   | 142,5  | 32,9  |
| 8       | Bons      | 144,2  | 3,7,0 |
|         | Brüssel   | 145,1  | 31,0  |
| 31      | Berlin    | 139,8  | 37,1  |
| 8       | Hamburg   | 142,7  | 34,1  |
|         | Bonn      | 142,2  | 32,4  |
|         | Brüssel   | 145,8  | 30,9  |
| Nov. 1  | Hamburg   | 142,9  | 35,2  |
| 4       | Berlin    | 142,0  | 39,6  |
|         | Hamburg   | 145,8  | 36,3  |
| 5       | Bonn      | 144,8  | 35,6  |
| *       | Brüssel   | 142,8  | 49,5  |
| 14      | Greenwich | 136,2  | 30,9  |
| 16      | Bonn      | 143,4  | 35,4  |
| 18      | Hamburg   | 140,7  | 38,5  |
| 21      | #         | +149.5 | +39.6 |

Osservazioni della Cometa del Siget d'Arrest al Osservatorio Astronomico di Padova.

Lo stato atmosferico atraordinariamente avverso non mi permise finora che tre sole osservazioni della Cometa del Sig.º d'Arrest. Il 5 Marzo confroutal la cometa sei volte con una atella che non sono riuscilo a trovare in alcun catalogo. Essa è di 8.9° grandezza ed ha per posizione prossima a = 22°5"4', d = 31°22'8. Il medio dei confronti mi diede — stella in AR (tempo) = +50°90 per 17°9"13°9 T. M.

W Ganther

fronti colla 45037 I alando, che si trova anche nella Zona 380 di Reccel dal medio dei due catalogi ricavai la posizione apparente x = 22555"14'78 d = 37°56'24"2 Dal 12 Marzo fine ad eggi il Cielo fu qui quasi costantemente nuvelo. Vedendo che non mi rinscivano nin recenti osservazioni, mi risolsi a calcolare un' orbita parabolica sull'osservazione di Altona del 25 Febbraio, e sulle mie succitate del 6 e 12 Marzo. Ecco eli Elementi trovati:

```
T - 21 3167 Marzo, 1857 T. M. di Greenwich
       O = 313°31′ 56" dali'equin. app.
       1 - 88 5 21
    log a - 9 886100
         Diretta.
```

L'osservazione di mezzo da  $\Lambda I(0-0) = \pm 0'9 \cdot \Lambda \lambda = -0'3$ . Padova 20 Marzo 1857 Virgilio Trettenero.

#### Aus einem Schreiben des Herrn Prof. E. Lather in Königsberg an den Herausgeber.

Von dem neuen (d'Arrest'schen) Cometen hahe ich zwei gute Heliometer-Beobachtungen erhalten. Um den Vergleichstern der zweiten Beobachtung vom 31en März ausser Zweifel zu setzen, muss ich einen sternklaren Morven abwarten. Die erste Renhachtung erlaube ich mir Ihnen mitzutheilen:

1857 März 1: 17h6"46'2 m. Zt. Könirsh. gapp. #21h47"20'81 d aup. + 27"42' 49"0.

Den scheinb. Ort des Vergleichsterns (B. Z. 36 326: 21h 45" und Lal, Cat. N 427133 habe ich für die Zeit der Beob, wie folet angenommen: x app. 21647"30'35 dans. + 27040'11#5.

Die belden folgenden sehr hohen Barometerstände, welche ich im vergangenen und in diesem Monat am Schafrinskischop Rarameter hachachtet habe dürften vielleicht nicht ohne Interesse sein: 1857

Feb. 24 Nachmitt, 2h: 34512 bei 0°7 R. = 345197) bei völlig Abands 10h 345 50 = 0.6 = 346.35 hedecktem Feb. 25 Morgens 6h: 345.38 s 0.1 = 346.27 Himmel.

März18 Abends 10h: 344.04 r 1.7 = 344.82 19 Morgens 6h: 345.75 c 1.4 = 346.55

Nachmitt, 2h: 346.00 = 1.9 = 346.76 Abends 10h 346 50 , 10 = 347.32

Der letzte Barometerstand ist der höchste den ich iemals beobachtet habe. F. Luther.

Kanigsberg 1857 Mary 19.

## Elemente u. Eulemeride der Leda, berechnet von Herrn Löwu, mitgetheilt von Herrn Dir. r. Littrow.

Herr M. Löwy, der sich seit einiger Zeit an hiesiger Steruwarte mit astronomischen Studien befasst hat letztlich die Bahn der Leda berechnet. Ich theile bier einen Auszug dieser Arbeit mit, deren Detail man im heurigen Aprilheste der Sitzungsberichte naturwiss, Klasse der k. östr. Akademie der Wissenschaften findet.

Aus sämmtlichen 85 Beobachtungen der Leda von Jan. his Mai 1856 wurden nachstebende Elemente erhalten:

> 1856 Januar 0.0 mittl. Zt. Berlin M = 12° 14' 38"8 # = 100 40 28,4 mittl. Acq.  $\Omega = 296 \ 27 \ 47,3$  1856,0 i = 6 58 31.8 0 = 8 57 0.8 log a = 0.4377005 $\mu = 782^{\circ}4484$

Die directe Vergleichung der 6 Normalörter zeigt folgende übrighleibende Abweichungen:

|      |         | R          | R-B      |  |
|------|---------|------------|----------|--|
|      |         | $d\lambda$ | $d\beta$ |  |
| 1856 | Jan. 21 | +0"2       | 0"0      |  |
|      | Febr. 1 | +1,9       | -1,5     |  |
|      | s 10    | +0,1       | +3,4     |  |
|      | März12  | +2,4       | +2,6     |  |
|      | April 1 | -0.2       | 0,0      |  |
|      | s 30    | -0.3       | +3,8     |  |

Ephemeride der Leda für 0h Berlin.

| 1857    | Scheinb. AR | Sch. Decl. | $\log \Delta$ |
|---------|-------------|------------|---------------|
| April 2 | 15%56"50°   | -29° 17'8  | 0,34561       |
| 3       | 56 35       | 19,0       |               |
| 4       | 56 17       | 20,0       |               |
| 5       | 55 59       | 20,9       |               |
| 6       | 55 38       | 21,8       |               |
| 7       | 55 16       | 22,5       |               |
| 8       | 54 52       | 23,0       |               |
| 9       | 54 27       | 23,6       |               |
|         |             |            |               |

| 1857     | Sch. AR  | Sch. Decl. | log $\Delta$ | 1857       | Sch. AR     | Sch. Deel.       | log A              |   |
|----------|----------|------------|--------------|------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| April 11 | 15 53 32 | -29°24'2   |              | Mai 14     | 15h 27m28*  | -28° 19' 4       |                    |   |
| 12       | 53 2     | 24,3       | 0.32819      | 15         | 26 31       | 15,4             |                    |   |
| 13       | 52 31    | 24,4       |              | 16         | 25 34       | 11.0             |                    |   |
| 14       | 51 59    | 24,3       |              | 17         | 24 37       | 6,9              |                    |   |
| 15       | 51 25    | 24.0       |              | 18         | 23 41       | 28 2,5           |                    |   |
| 16       | 50 49    | 23,7       |              | 19         | 22 45       | -27 58,0         |                    |   |
| 17       | 50 12    | 23,2       |              | 20         | 21 49       | 53,4             |                    |   |
| 18       | 49 34    | 22,6       |              | 21         | 20 54       | 48,8             |                    |   |
| 19       | 48 54    | 21,8       |              | 22 °       | 20 0        | 44.1             | 0,30332            |   |
| 20       | 48 13    | 20,9       |              | 23         | 19 5        | 39,3             |                    |   |
| 21       | 47 31    | 19,9       |              | 24         | 18 11       | 34,5             |                    |   |
| 22       | 46 47    | 18,7       | 0,31416      | 25         | 17 18       | 29,6             |                    |   |
| 23       | 46 3     | 17+4       |              | 26         | 16 26       | 24.7             |                    |   |
| 24       | 45 17    | 16,0       |              | 27         | 15 34       | 19,7             |                    |   |
| 25       | 44 31    | 14,4       |              | 28         | 14 43       | 14,7             |                    |   |
| 26       | 43 43    | 12,7       |              | 29         | 13 54       | 9,6              |                    |   |
| 27       | 42 54    | 10,9       |              | 30         | 13 4        | -27 4,5          |                    |   |
| 28       | 42 4     | 8,9        |              | 31         | 12 16       | -26 59,3         |                    |   |
| 29       | 41 14    | 6,7        |              | Juni 1     | 11 29       | 54,1             | 0,31153            |   |
| 30       | 40 22    | 4,5        |              | 2          | 10 43       | 49,0             |                    |   |
| Mai 1    | 39 30    | -29 2,0    |              | 3          | 9 58        | 43,9             |                    |   |
| 2        | 38 37    | -28 59,5   | 0,30485      | 4          | 9 14        | 38,7             |                    |   |
| 3        | 37 44    | 56,9       |              | 5          | 8 31        | 33,6             |                    |   |
| +        | 36 49    | 54,0       |              | 6          | 7 49        | 28,5             |                    |   |
| 5        | 35 55    | 51,2       |              | 7          | 7 8         | 23,4             |                    |   |
| 6        | 35 0     | 48,2       |              | 8          | 6 29        | 18,2             |                    |   |
| 7        | 34 4     | 45,0       |              | 9          | 5 51        | 13,1             |                    |   |
| 8        | 33 8     | 41,7       |              | 10         | 5 15        | 7,9              |                    |   |
| 9        | 32 12    | 38,3       |              | 11         | 15 4 40     | -26 216          | 0,32493            |   |
| 10       | 31 15    | 34,7       |              | In ähnlich | er Weise ho | ffe ich nächster | as eine Bearbeitun |   |
| 11       | 30 19    | 31,0       |              |            |             |                  | legen zu können.   | В |
| 12       | 29 22    | 27,3       | 0,30108      |            |             | itu. M. Aue voi  |                    |   |
| 13       | 28 25    | 23,4       |              | Wien 185   | 7 April 2.  |                  | v. Littrow.        |   |

### Anzeige.

Es ist schon in den früheren Banden dieser Nachrichten bemerkt, dass ohne ausdrückliche Bestellung und Vorausbezahlung keine Nummer eines neuen Bandes versandt wird. Die Herren Abonnenten, welche diese Blätter fortzusetzen wünschen, werden also ersucht, um Unterbrechungen zu vermriden, haldmöglichet ihre Bestellungen einznsenden.

Man pranumerirt hier an Ort and Stelle mit 4 Thir. 26 Sch. R.-M. and in Hamburg mit 8 & llamb. Courant, and you diesem Preise wird anch den Buchhandlangen and Postämtera kein Rabatt gegeben, die also nothwendig ihren Abnehmera höhere Preise berechnen mussen. Ueberhannt sind alle in dieser Anzeige bemerkten Preise. Nettoureise.

Für die mit der Post versandten Exemplare findet, wegen des zu erlegenden Portos, eine kleine Erhöhung Stutt, so dass der Preis für den Band sich stellt: für England auf 15 sh., für Frankreich auf 174 Fres., für Nordamerika nuf 41 Dollar, für Italien und Holland auf 11 Holf, Ducates. - Einzelne Nummera werden nur zur Completirung, wenn sie vorräthig sind, h 4 ggr. abgelassen.

### Inhalt.

(Zu Nr. 1071). Bericht über einige verläufige Versuche zur Bestimmung der Längendifferenz der Sternwarten von Berlin und Königsberg mit Hülfe des Telegraphen, von Herrn Dr. Wichmann in Königsberg 225. -(Zn Nr. 1072). Berliner Refractor Beobachtungen von Herrn Dr. Förster 241. -

Minimum von S Cancri, beobachtet auf der Sternwarte zu Olmutz, von Herrn Observator J. F. Julius Schmidt 245. -

Notiz über Nebelflecke, von Herrn Dr. Winnecke 247, -Doppelsternmessungen von Herrn Prof. Secchi, mitgetheilt von Herrn Dr. Winnecke 251. -

Schreiben des Herrn Dr. Förster an den Herausgeber 251. -

Aus einem Schreiben des Herrn Prof. Galle an den Herausgeber 253. -

Beobachtungen des Cometen J. 1857 auf der Leipziger, Berliner, Hamburger und Bonner Sternwarte 253. -

Vermischte Nachrichten 253. -

Riemente II. und Ephemeride des Cometen I. 1857, berechnet von Herrn Pape 255, -

950

## ASTRONOMISCHE NACHBICHTEN

### Nº 1079.

Construction einer Tafel für die geradlinige Central-Bewegung mit abstossender Kraft, welche sich umgekehrt wie das Quadrat der Entfernung verhält, innerhalb der Grenzen r=2  $a=\frac{2\rho k^2\mu}{\sigma e^2+2k^2\mu}$  und r=2,55034980 a, - verbunden mit einer durchgreifenden Revision der Berechnung der dritten Differential-Coefficienten in den . Internolations-Formeln für die Tafeln des lansus huverboliens und ellintiens, von Herrn Dr. W. Lehmann. (Fortsetzung der Abhandlungen desselben Verfassers über den lansus hunerholiens und ellintieus)

6 54

Beim lousns hunerbolicus für die Arguneute la 7 = 0 bis 7.5 ist der Fall weniger delicat, und zur Bestimmung von Z brauchen daher keine achtziffrigen Legarithmen augewandt zu werden. Hier gilt die Gleichung (49) 6 15... welche wir nun zweckmässig in die heiden Gleichungen

$$\begin{split} d^3v &= (s^3 + \tau^3(2\,s + 9)) \sqrt{1 + \frac{2}{s}} - 3\,\tau\varepsilon(s + 3), \\ \frac{Z}{\varepsilon} &\text{ (für } lg \;\tau = 0 \;\text{bis } 2,7) = \frac{0^s 135}{s\pi} \left(3 + \frac{25\tau}{a^2} \cdot \frac{\sqrt{(d^3v)^2}}{s^4}\right) \end{split}$$

verwandeln können. Der einigermaassen delicate Fall beschränkt sich hier auf die Bestimmung von dav; hier sind Additions - und Subtractions-Logarithmen zu vermeiden und

ons-Logarithmen zu vermeiden und | schlossenen Formel gauz abzugehen, und die Reihe 
$$\frac{d^2 y}{\alpha (d \lg \tau)^3} = \frac{4 \alpha - \lg(2\tau)}{\alpha^4 \tau} \left( 1 - \frac{\frac{8}{\alpha} (\lg(2\tau))^2 - 56 \lg(2\tau) + 60 z}{2\tau \lg(2\tau) - 8\pi \tau} + \cdots \right)$$

anzuwenden, worin für so grosse Werthe von lg r die Hauptklammer = 1 gesetzt werden kann uud zwar aus folgenden Gründen. Für  $\lg \tau > 4$  ist  $\frac{8}{\pi} \lg (2 \tau) > 56$  (also  $\frac{8}{\pi} (\lg 2 \tau)$ )<sup>2</sup> - 56  $lq(2\tau)$  positiv), and  $lg(2\tau) > 4\pi$  (also such  $2\tau lq(2\tau)$  $-8\alpha\tau \text{ positiv), also } \frac{\frac{8}{\alpha}(\lg(2\tau))^2 - 56\lg(2\tau) + 60\alpha}{2\tau\lg(2\tau) - 8\alpha\tau} \text{ positiv}$  $\text{und} = 4 \frac{\lg nat \tau + \lg nat 2}{\tau} - \frac{2\tau \lg(2\tau) - 8\pi\tau}{\tau \lg nat(2\tau) - 4\tau}$   $\text{also} < 4 \frac{\lg nat \tau + \lg nat 2}{\tau}, \text{ also } \left( 4a \frac{\frac{\lg nat \tau + \lg nat 2}{\tau}}{\sigma t} \right)$ 

für  $\lg \tau > 4$  den negativen Worth  $\frac{1 - \lg nat (2 \tau)}{2}$  hat)

kleiner als der bei  $\lg \tau = 4$  stattfindende Werth von  $4 \frac{\lg nat \ \tau + \lg nat \ 2}{r}$ , also um so mehr < 1. Obige Hauptklammer bildet also eine convergirende Reihe mit abwechselnden Zeicheu: aber auch wenn die Zeichen nicht abwechselten, (welchen Fall wir hier um der geradlinigen Ceutral-Bewegung mit negativer Gravitation willen sogleich mitberücksichtigen wollen), würde der Einfluss der Glieder

Tafelu siebenziffriger Logarithmen auzuwenden, auch über-

all zwei überzählige Decimalen und die oberen und unteren

Grenzen binzuschreiben; hat man aber einmal dav bestimmt.

so kanu Z vermittelst fünsziffriger Logarithmen ohne Hin-

schreibung überzähliger Decimalen oder der oberen und un-

teren Grenzen und mit Anwendung der Gausischen Addi-

tions-Logarithmen gefunden werden. Für lg = 2,7 bis 4.0

Für lg τ = 4,0 bis 7,5 ist es zweckmässig, vou der ge-

 $\frac{Z}{z} = \frac{27''}{2} \left( 0.018 - \frac{\tau}{3} \cdot \frac{d^3v}{2} \right)$ 

wird (weil hier day negativ ist)

 $\frac{8}{x} (lg(2\tau))^2 - 56 \, lg(2\tau) + 60 \, x \\ 2\tau \, lg(2\tau) - 8 \, x\tau \\ + \cdots$  auf  $\frac{Z}{x}$  (aufolge der Gleichung (22) § 9.) nur von der Ordnung

$$\frac{\lg (2\tau) - 4x}{24x^4\tau} \cdot \frac{\frac{8}{a} (\lg (2\tau))^2 - 56 \lg (2\tau) + 60x}{2^4 \lg (2\tau) - 8x\tau - \frac{8}{a} (\lg (2\tau))^2 + 56 \lg (2\tau) - 60x} \Delta x^3 \cdot \frac{648000^{\circ}}{x},$$

oder einfacher ausgedrückt (indem wir statt

$$\frac{\frac{8}{z}(lg(2\tau))^2 - 56 \, lg(2\tau) + 60 \, a}{2\tau \, lg(2\tau) - 8 \, a\tau}$$

die etwas grössere Grösse  $4\frac{\lg nat \tau + \lg nat}{\tau}$  setzen), von

$$\frac{\lg nat (2\tau) - 4}{\alpha^3 \tau} \cdot \frac{\lg nat (2\tau)}{\tau - 4 \lg nat (2\tau)} \Delta r^3 \cdot \frac{648000^{\circ}}{\pi},$$

also für 
$$\lg \tau = 4,0$$
 4,2 4,4 ... 6,0

0"00197 0"00089 0"000394 0"000174 0"000077 0"0000337 0"0000147 0"0000064 0"00000276 0"00000119 0"00000051

0\*0000000 0\*00000000000000132 o\*0000000132 o\*00. Hieraus folgt, dass, wenn wir obige Hauptklammer = 1 setzen, wir in  $\frac{Z}{L}$  für  $fy\tau=4,0$  bis 6,0 die Hundertel-Secunden und für  $Iy\tau=6,0$  his 7,5 die Zehntausendstel-Secunden sicher haben. selbst bei Anwendung bloss dreitiffiger Logarithmen zur Bestimmung vom  $\frac{Z}{L}$  für  $Iy\tau=3,0$  bis 6,0, und fünfzüffiger Logarithmen zur Bestimmung vom  $\frac{Z}{L}$  für  $Iy\tau=6,0$  his 7,5, — wobei noch dazu die durch Hinschreibung der zwei überzähligen Decimalen und der jedessnaligen oberen und unteren Grenze entstehende Weitläuftigkeit gespart werden kann. Wir finden also  $\frac{Z}{L}$  für

 $lg \tau = 4.0$  bis 6,0 durch die Gleichung

$$\frac{Z}{z} = \frac{216^g}{\pi \pi} \left( 0,003 + \frac{lg(2\pi) - 4\pi}{\pi^2 \tau} \right)$$
 and für  $lg \tau = 6,0$  bis 7,5 durch die Gleichung 
$$\frac{Z}{z} = \frac{27^g}{\pi} \left( 0,042 + 125, \frac{lg(2\pi) - 4\pi}{\pi^2 \tau} \right).$$

Was aber tien Grail der Zuverlässigkeit der durch die strengere Methode gefundenen Werthe von  $\frac{z}{x}$  für  $\tau=0.0$  bis 3,0 hetrifft, so beurtheilt man denselben (mit Beautzung der zur Berechnung von  $\frac{z}{x}$  anzuwendenden Werthe von  $lg\left(s^{*}\right)$ ) durch Berechnung der Gleichungen

$$\Delta \frac{Z}{\alpha} = \frac{3^a 373 \cdot \tau}{\alpha^3 \pi} \cdot \frac{\Delta d^3 v}{s^4}, \qquad \Delta \frac{Z}{\alpha} = \frac{27^a \tau}{\alpha^3 \pi} \cdot \frac{\Delta d^3 v}{s^4},$$

von denen die rastere von  $lg\tau = 0.00$  his 2,70, die letztere für  $\tau = 2.7$  his 4,0 gilt, und worin  $\Delta d^2 v$  die halbe Differenz zwischen der durch die strengere speciell-anuentosche siebenziffig-logarithnische Rechung gefundenen oberen und unteren Grenze von  $d^2 v$ ,  $\Delta \frac{Z}{\Delta}$  aber den Einfluss von

 $\Delta\,d^2v$  auf  $\frac{Z}{\pi}$  bedeutet. Diese Berechnung von  $\Delta\frac{Z}{\pi}$ , mit fünfziffigen Logarithmen durchgeführt, zeigt, dass durch die strengere siebenziffig-logarithmische Rechnung in  $\frac{Z}{\pi}$  von  $lg\,\tau=0,00$  his  $lg\,\tau=2,70$  die Zehntausendtel-Secunden, von  $lg\,\tau=2,7$  bis  $lg\,\tau=4,0$  aber die Tausendtel-Secunden siches sind.

Die in § 2t gefundenen Werthe von  $\frac{Z}{z}$  werden durch die strengere Rechnung zwar nur in Kleinigkeiten verändert, aber doch so, dass die Differenzen-Controlle befriedigender wird. Was nümlich erstlich die Werthe von  $\frac{Z}{z}$  für  $lg\,\tau=0.00$  bis 0,70 betrifft, so ist dort für  $lg\,\tau=0.30$  bis 0,40 durch kleine Rechnungsfehler  $\frac{Z}{z}=0.30$  bis 0,40 durch kleine Rechnungsfehler  $\frac{Z}{z}=0.30$ 

anstatt 0\*1184 0\*1353 0\*1208

gesetzt, nach deren Verbesserung die 4te bis 9te unter den 12 dritten Differenzen sich in

Zehntansendtel-Secunden verwandeln; die strengere Rechnung giebt 0"4485 statt 0"4484, und ausserdem für  $\lg \tau = 0.15$ 

$$\frac{Z}{\alpha} = 0^{\#}4779 \text{ statt } 0^{\#}4778,$$

so dass die 12 dritten Differenzen

-1 +1 -2 0 +2 -1 +2 +1 +1 +2 +4 -1 (woven die Summe der Quadrate, wenn man 0°0001 als Einheit betrachtet. = 38 ist) sich nun in

0 —2 +1 0 —1 +2 +1 +2 +1 +2 +4 —1 verwanden, wovon die Summe der Quadrate = 34 und also geringer als vorher ist und daher eine befriedigeudere Controlle giebt, zumal da dass vorherrscheud Positive der 3½ Differenzen (welches von d $\mathcal{G} \tau = 0,75$ bis  $lg \tau = 1,40$ , wo $d^2 v$  negativ ist, dem vorherrschend Negativen Platz macht) nun noch besser hervortirtt als bei der weniger strengen Rechnung. Von  $lg \tau = 0,75$ bis  $lg \tau = 2,70$  giebt die strengere Rechnung dieselben Werthe von  $\frac{Z}{x}$  wie in § 21, mit Ausnahus der zu  $lg \tau = 0,75$ n. 2,45 gehörigen Werthe o°3061 und 0°4031, welche sich nun in 0°3060 und

0"4032 und dadurch die mit den Argumenten lg τ = 0,88 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 in einerlei Horizontallinie stehenden 4ten Differenzen

verwandeln, wovon die Summe der Quadrate = 41 ist (jedenfalls eine befriedigendere Differenzen-Controlle). Von  $lg \tau = 2.7$  bis  $lg \tau = 4.0$  giebt die strengere Rechnung

258

durch gängig dieselben Werthe von  $\frac{Z}{a}$  wie in § 21 für  $\lg \tau := 4,0$  bis 6,0 erhält man durch Gleichung  $\frac{Z}{a} = \frac{216^a}{2} \left(0,003 + \frac{\lg(2\tau) - 4x}{2}\right)$  dieselben Werthe wie in § 21,

ausgenommen für  $\lg \tau = 5,4$ , wo  $\frac{Z}{z} = 0^{\circ}50$  sich in 0,51 and dadurch die mit  $\lg \tau =$ 

in die viel befriedigenderen

-2 0 +1 0 verwandelt. Für  $\lg \tau = 6.0$  bis 7,5 erhalten wir folgende Differenzen - Controlle:

| $ y  = \frac{Z}{\alpha}$ | $=\frac{27''}{\alpha\pi'}\left(0,042+125\cdot\frac{\lg(2\pi)-4\pi}{\alpha^3\tau}\right)$ |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,0<br>6,5<br>7,0<br>7,5 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                     |

welche (wegen der zu grossen Intervalle) in  $\frac{Z}{\alpha}$  nur die Hundertel-Secunden verbürgt (was aber für unsern Zweck, nämlich zu zeigen, dass  $\frac{Z}{\alpha}$  für  $lg\tau=0.00$  his 7,5 stets merklich unter einer Secunde bleibt, hinreichend ist).

Und für die rechte Seite der Gleichung (68) § 22 finden wir von  $lg~\tau=0,00$  his  $lg~\tau=7,5$  vermittelst der strengeren Rechnung durehgängig dieselhen Werthe wie in § 22.

#### 6 55.

Um die den Argumenten x=0,30 bis 2,6 des lapsus ellipticus entsprechenden Formeln für  $\frac{x}{x}$  der für die strengere Berechnung von  $\frac{x}{x}$  beim lapsus hyperbolicus angewandten Formel nüglichst ähnlich zu machen, schreiben wir:

For die Intervalle  $\Delta x = 0,15$ :  $\frac{\pi Z}{81^{8}a} = \frac{0,007}{s} + \frac{18}{(2x)^{3}} + \frac{81-27s}{4(2x)^{3}} + \frac{1}{(\frac{1}{3}x)^{5}\cdot 2s} \sqrt{\frac{x}{s} - \frac{x}{2}} - x \cdot \frac{81-18s}{(2x)^{3}} \sqrt{\frac{x}{s} - \frac{x}{2}};$ 

für die Intervalle  $\Delta x = 0.125$ :

$$\begin{split} & s = 1 - \sqrt{\frac{1}{2}} - \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \left( \frac{Arc, (10^{'} - 12^{\#}2\frac{9}{6}\frac{9}{6}\frac{9}{6}\dots)}{1 \cdot 2} - \frac{(Arc, (10^{'} - 12^{\#}2\frac{9}{6}\frac{9}{6}\frac{9}{6}\dots))^{2}}{1 \cdot 2} - \frac{(Arc, (10^{'} - 12^{\#}2\frac{9}{6}\frac{9}{6}\frac{9}{6}\dots))^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots \right) \\ & = 0.2968812\frac{9}{2}\frac{1}{6}\frac{9}{6}\dots \text{ und } \sqrt{\frac{x}{2} - \frac{x}{2}} = 0.93880177\dots, \text{ und dann durch achtifrige Logarithmen } \frac{\pi Z}{81x} = 0^{\#}028\frac{9}{2}\frac{9}{1}\frac{1}{6}\frac{3}{6}\dots \end{aligned}$$

50' 12" 260, und daraus

$$\begin{split} &\frac{\pi Z}{27^{\circ}x} = \frac{0.0195}{x} + \frac{9 - 3 \, x}{4 \, (0.8 \, x)^3} + \frac{9 - 3 \, x}{4 \, (0.8 \, x)^3} \\ &+ \frac{1}{(1.6 \, x)^3, \, 0.8 \, x} \sqrt{\frac{x}{x} - \frac{x}{x}} - x, \, \frac{3 - 0.8 \, x}{(0.8 \, s)^4} \sqrt{\frac{x}{x} - \frac{x}{x}}; \end{split}$$

ir die Intervalle  $\Lambda x = 0.1$ :

$$\frac{\pi Z}{3^{2}\pi} = \frac{0.162}{x} + \frac{18}{x^{3}} + \frac{181 - 27s}{4s^{3}} + \frac{1}{(\frac{9}{2}x)^{2}.s} \sqrt{\frac{x}{s} - \frac{x}{2}} - x \cdot \frac{81 - 18s}{2s^{2}} \sqrt{\frac{x}{s} - \frac{x}{2}}$$

Bei Gelegenheit der Berechnung von y für alle in die Tafel aufgenommenen Argumente x haben wir schon a ohne Logarithmen gefunden, ehenso  $\sqrt{\frac{x}{x} - \frac{x}{x}}$  bei Gelegenheit der Berechnung von  $\frac{dy}{dx^2}$  vermittelst jener Werthe von x u. s sind nun auch  $\frac{0.07}{4007} + \frac{18}{12973} \cdot \frac{81-27s}{3}, 2s$ .  $(\frac{3}{2}x)^2, 2s$ , x(81-18s).

$$\frac{x}{\theta,0195} + \frac{(2\cdot x)^3}{(0\cdot 8\cdot x)^3}, \frac{9-3\cdot s}{4}, \ \theta,8\cdot s, \ (1,6\cdot x)^2, \theta,8\cdot s, \ x(3,6-0,8\cdot s),$$

 $\frac{0,162}{\pi} + \frac{18}{\pi^3}$ ,  $(\frac{2}{3}x)^2 s$  und  $x \cdot \frac{81-18s}{2}$  ohne Logarithmen zu berechnen : dann wird man, vermittelst Befolgung der für die Argumente 2 = 0.6 his 1.8 heim lansus huncrholicus auseinandergesetzten strengeren Grundsätze der siehenziffriglogarithmischen Rechnung,  $\frac{\pi Z}{n_1 n_2}$  (resp.  $\frac{\pi Z}{27\pi}$  und  $\frac{\pi Z}{3\pi}$  in eine ohere und untere Grenze einschliessen (deren balben Abstand von einander wir  $\Delta \frac{\pi Z}{81^n s}$ , resp.  $\Delta \frac{\pi Z}{27^n s}$ ,  $\Delta \frac{\pi Z}{3^n s}$  nennen wollen), und die auf diesem Wege erreichbare Genauigkeit der Bestimmung von Z durch Berechnung der Gleichungen  $\Delta \frac{Z}{z} = \frac{81^s}{z} \Delta \frac{\pi Z}{81^s z}, \quad \Delta \frac{Z}{z} = \frac{27^s}{z} \Delta \frac{\pi Z}{27^s z}, \quad \Delta \frac{Z}{z} = \frac{3^s}{z} \Delta \frac{\pi Z}{3^s z}$ beurtheilen können. Diese Berechnung gab erstlich  $lg \Delta \frac{Z}{Z}$ (für x = 0.30) = 7.89982., woraus zu ersehen, dass für x = 0.30 die strenge slebenziffrig-logarithmische Rechnung nicht ausreicht in Z die Hundertel-Secunden zu verhürgen, sondern dass dazu achtziffrige Rechnung gehört. Diese aber erfordert wiederum (wie schon für x = 0,2 beim lapsus hyperbolicus bemerkt wurde), s nnd  $\sqrt{\frac{x-x}{x-z}}$  genauer zu bestimmen, als es zur Ermittelung von y und  $\frac{dy}{dz}$  nöthig war.

Wir hestimmen daher E = 44°50' t2"26 genauer anf 44"

Dig read by Goog

aus dem Abstand dieser beiden Grenzen von einander leiten wir  $lq \Delta \frac{Z}{Z} = 6,88050$ , her, worans wir sehen, dass wir in  $\frac{Z}{}$  die Hundertel-Secunden sicher erhalten. Für x = 0.45his 150 reicht zu diesem Zweck die siehenziffrige Rechnung aus, und diese giebt für x = 1.50 bis 2.6 die Zehntausendtel-Secunden sicher.

Wis orbalton auf dissens Wood für r - 0 30 his r -2,6 diselben Werthe von  $\frac{Z}{\alpha}$  wie in § 38. mit Ausnahme von  $\frac{Z}{\alpha} = 0^{a7402}$  für .c = 2,6; aber auch in § 38 ist  $\frac{Z}{\alpha}$ = 0"7404 nur durch einen kleinen Rechnungsschler entstan-

durch einen kleineu Rechnungsfehler eutstan- | Gleichung 
$$\frac{Z}{z} = \frac{27^s}{c} \left( \frac{0.027}{c} + \frac{125}{64(z-W)^2} \left( \left( \frac{3}{(z-W)^2} + \frac{9-2s}{c^2} \right) \right) \sqrt{\frac{2-s}{2}} - \frac{9-3s}{3(z-W)} \right) \right)$$

an, nachdem wir vorher 2 - s und s ohne Lngarithmen durch die Gleichungen

$$2-s = \sin \frac{180^{\circ} - E}{2} \cdot 2 \sin \frac{180^{\circ} - E}{2}, \quad s = 2-(2-s),$$

auch  $\frac{3}{\sqrt{-3s-2}}$ , 9-2s und 9-3s ohne Logarithmen, und

$$\Delta \frac{Z}{\alpha} = \frac{3375^{s}}{64\pi (\pi - M)^{3} s} \Delta \left( \left( \frac{3}{(\pi - M)^{2}} + \frac{9 - 2s}{s} \right) \sqrt{\frac{2 - s}{s}} - \frac{9 - 3s}{s^{2} (\pi - M)} \right)$$

nachdem  $lg = \frac{3375}{64 \pi (\pi - M)^3}$  durch die in sehr vielen Ziffern bekannten Logarithmer las. 102.

$$lg$$
 3.  $lg$  5,  $lg$  2.  $lg$   $\pi$  in 5 Bruchziffern völlig zuverlässig bestimmt worden, und wir finden auf diesem Wege, dass in  $\frac{Z}{}$  die Tansendtel-Se-

cunden sicher sind; für  $\frac{Z}{z}$  alter finden wir dieselben Werthe wie in § 43, mit Ausnahme von  $\frac{Z}{z}$  = 0"744 für  $(\pi - M)^2$ 

= 0,50; aber auch in \$43 ist Z = 04742 nur durch einen kleinen Rechnungsschler entstanden, und die richtige Rechnung giebt dort ebenfalls 0"744, wodurch sieh -0"002 + 0"006 0\*006

(die 3 letzten unter den 3ten Differenzen) in die viel befriedigenderen

04000

verwandeln. Auch für die rechte Seite der Gleichung (68) § 22 erhalten wir durchgängig dieselben Werthe wie in § 43.

Für die Argumente τ2 = 0.3 0.6 0.9

bei der geradlinigen Central-Bewegung mit negativer Gravitation wenden wir die strenge siebenzlffrig-logarlthmische Rechnung auf die Gleichung

den, und die richtige Bechnurg giebt dort ebenfalls 0"7402. waderch sich 0"0004 (die letzte der Aten Differenzen) in die hefriedigendere 0,00002 verwandelt. Auch für die rechte Seite der Cleichung (68) 6.22 erhalten wir von r - 0.30 his r = 2.6 durchgängig dieselben Werthe wie in 6.38.

\$ 56. Für die Argumente (z - M)2 -1.50 1.95 1.00 ... 0.25

beim lapsus ellipticus wenden wir die strenge siehenziffrigtogarithmische Rechonny auf die aus (91) 6, 32 folgende Gleichung

$$M_{j}^{2} + \frac{9-2s}{s^{3}} V \frac{2-s}{s} - \frac{9-3s}{s^{2}(\pi-M)}$$

 $lg \frac{27}{\pi}$ ,  $lg \frac{0.027}{a}$ ,  $lg \frac{125}{64(\pi - M)^3}$  und  $lg (\pi - M)$  durch die in sehr vielen Ziffern bekannten Logarithmen

lg 3. lg π. lg z. bestimmt haben. Den Grad der Zuverlässigkeit vun Z heurtheilen wir durch Berechung der Gleichung

$$\frac{1}{s} V = \frac{1}{s^2(\pi - M)},$$

$$\frac{d^3 \log \pi}{d^3 = (3s^3 - \tau^4(9 - 2s))} V = \frac{1 - \frac{2}{s^3 - 3} \tau_s(3 - s) \dots (135)}{1 - \frac{2}{s^3 - 3} \tau_s(3 - s) \dots (135)}$$

und fünfziffrig-logarithmische Rechnung (obne Hinschreibung überzähliger Decimalen oder der oberen und unteren Grenzen und mit Zuhülsenehmung der Gauss'schen Additions-Logarithmen) auf die Glelehung

an. Velche beiden Gleichungen zusammen (weil überall 343

$$\frac{Z}{\alpha} = \frac{0^8 81}{\pi} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{112.5}{\tau^5} \cdot \frac{d^3 \, ly \, s}{s^4} \right) \dots (t36)$$

sich  $> \tau^2(9-2s)$ , and  $(3s^2-\tau^2(9-2s))$ > 3 Tx (3-x), also d3 lax sich positiv findet) unter den Voraussetzungen z = 0.0000005, z' = 0.000005 und  $\Delta(\tau^2)$ = 0,3 gleichgeltend sind der Gleichung (122) § 47. Bei der Berechnung der Gleichung (135) ist 72(9-2s) ohne Logarithmen, und la (3 r) durch die Köhler'schen elfziffrigen Logarithmen der Primzahlen (mit Beachtung der Bemerkungen in N 1046 der Astr. Nachr.) zu ermitteln, in der Gleichung (136) aber  $lg = \frac{0.81}{2}$ ,  $lg = \frac{1}{2}$  und  $lg = \frac{112.5}{2}$  durch die elfziffrigen Logarithmen der Primzahlen und der Zahlen π u. α. Uebrigens kann bei der Berechnung der Gleich. (135), zum Behuf der Bestimmung von 3 s3, die obere und untere Grenze von la s aus der Berechnung des in die Tafel aufzunehmenden las entnommen werden, wobei aber die 7te und 8te Bruchstelle von las nicht abzuwerfen sind; auf diese Weise erhält man auch die obere und untere Grenze des Logarithmus des Factors s des Gliedes 37s(3-s) der Gleichung (135).

Den Grad der Zuverlässigkeit von  $\frac{Z}{z}$  heurtheilt man durch Berechnung der Gleichung

$$\Delta \frac{Z}{\alpha} = \frac{91^{\prime\prime}125}{\pi \tau^5} \cdot \frac{\Delta d^3 \lg \pi}{4^4},$$

wo wieder  $\frac{dg}{\pi \tau^5}$  durch die elfziffrigen Logarithmen der Primzablen und der Zahl  $\pi$  zu bestimmen ist. Wir finden auf diesem Wege, dass in  $\frac{Z}{\alpha}$  die Tausendtel-Secunden sicher sind, und für  $\frac{Z}{\tau}$  folgende Werthe :

und auf ähuliche Art wie in § 22 folgende Controlle zwischen den Einheiten der 6<sup>ten</sup> Bruchstelle auf heiden Seiten der dortigen Gleichung (68):

Die Differenzen-Controlle (137) und die Controlle (138) enthalten niehts, worüber nan stutzen könnte, mit Ausnahme des Unterschiedes = 0,00002, welcher zwischen der rechten und linken Seite der Gleichung (68) in dem von  $\tau^2$  = 3.3 his  $\tau^2$  = 3.6 weichenden lutterall satufündet. Aber auch dieser auffallende Unterschied lässt sich aus der bedeutenden Ausdebnung des Intervalls  $\Delta(\tau^2)$  erklären; hier ist nämlich z'=0.000005. und  $\frac{Z}{\Delta(\tau^2)}=\frac{0.000005}{3}$ , also z'

bedeutend grösser als  $\frac{Z}{\lambda(\tau^2)}$ , and in solchem Falle ist, wie in \$22 gezeigt worden, die auf die dortige Gleichung (68) gegründete Controlle nicht so unzweidentig. Berechnet man aber lgs in 7 und  $\frac{dgs}{d(\tau^2)}$  in 6 Bruchstellen, so findet man

$$\frac{t}{\tau^3}$$
  $\frac{td}{tg}s$   $\frac{d}{d(\tau^2)}$  linke Seite der Gleichung (68)  
3,3 0,3779874 +0,020174 -0,00000t, wie die rechte.  
3,6 0,3839697 +0,019711... -0,00000t, wie die rechte.

So haben wir durchgehends Controllen und, da alle 17 Werthe von  $\frac{Z}{\alpha}$  merklich unter einer Secunde bleihen, einen strengeren Beweis der Ansreichendheit folgender

Tafel für die geradlinige Centralbewegung mit negativer Gravitation', innerhalb der Grenzen  $r=2a=\frac{2 \rho k^2 \mu}{\alpha c^2 + 2 k \mu}$  und r=2,55034980 a.

| $\tau^2 = \frac{k^2 \mu}{a^3} t^2$ | log ra   | $\frac{d \lg \frac{r}{a}}{d(\tau^2)}  \text{Diff.}$ |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 0,0                                | 0,301030 | +0,02714                                            |
| 0,3                                | 0,309048 | +0,02632 82                                         |
| 0,6                                | 0,316827 | +0,02555                                            |
| 0,9                                | 0,324380 | +0,02481 -69                                        |
| 1,2                                | 0,331719 | +0,02412 -65                                        |
| 1,5                                | 0,338857 | +0,02347 -62                                        |
| 1,8                                | 0,345803 | +0,02285 -59                                        |
| 2,1                                | 0,352568 | +0,02226 -56                                        |
| 2,4                                | 0,359161 | +0,02170 -53                                        |
| 2,7                                | 0,365590 | +0,02117 -51                                        |
| 3,0                                | 0,371863 | +0,02066                                            |
| 3,3                                | 0,377987 | +0,02017 -46                                        |
| 3,6                                | 0,383970 | +0,01971 -44                                        |
| 3,9                                | 0,389816 | +0,01927                                            |
| 4,2                                | 0,395533 | +0,01885 41                                         |
| 4,5                                | 0,401126 | +0,01844 30                                         |
| 4,8                                | 0,406600 | +0,01805                                            |

Wir unterlassen es aus dem zu Ende des 43<sup>ten</sup> § angeführten Grunde auch hier, den Gebranch dieser Tafel durch Beispiele zu erläutern.

Spandau, 1856 Deebr. 26.

W. Lehmann.

### Osservazioni della Cometa I e II del 1857 al Osservatorio di Firenza

Cometa I 1857 in Boot 1857 T. m. di Firenzo I. AD AR app. & Beel, app. & M del confr 47h 0" 05 45"51"64 Marzo 11 - 4' 30Ha 224 42"14104 136" 58' 40" I 6 con (a)

23 50 8.31

Posizioni medie delle stelle di confronto nel 1857 0

-- 10 54 9 Autorita 221 36"23"01 (a)... 1 270 2' 40#1 R Z 380 +43 44 10.8

Cometa H. 1857.

T m di Firenze in AD in Dect AR app. & Decl. app. 2 1857 Mi dei confe 8540"11" -0"36"16 +15' 20"6 25 38"45'66 +19°2' 9"6 Marzo 28 1 con (c) 29 7 45 57 -3 51 21 +10 10.7 2 42 18 90 +20 9 5.6 3 . (d)

Posizioni medie delle stelle di confronto nel 1857.0.

(4) ... 23 54 48.00

8 19 10

-4 37.87

10

Colle due osservazioni di Rerlino del 18 e 19 Marzo e colla mia osservazione del 28, ho calcolato per la Comela II. del 1857 l'Orbita che appresso:

T = 1857, Marzo 21, 5244 T. m. Firenze la a = 9.91940T = 76° 19' 8 0 - 80 35 6

+43 33 13 9

984

2 = (b)

i = 44 23 7 Moto diretto.

Lal. 47121. Groombridge 4201.

Le due Comete attualmente visibili non hanno mai presentato (neppure vedute col Gran Cannocchiale di nuesto Osservatorio) alcuno indizio nè di nucleo, nè di coda. G. B. Donati. Firenze, 1857 Marzo 30

### Beobachtungen der Cometen 1857 I. und 1857 II. von Herrn Professor Plantamour. Director der Sternwarte in Genf.

p

8

Comète d'Arrest 1857 t. m. Genéve AR app & 8 app. de Mi Rtelle +42° Mars 17 7h26"17" 23129"20'86 0' 18"2 17 7 39 48 23 29 24.24 +42 0 32,9 7 45 37 0 49 38 70 +46 10 58.5 24 0 49 44.37 24 7 57 +46 11 5,3 24 8 19 32 0 49 55 67 +46 11 18,2 28 9 13 22 1 43 37,43 +46 33 29.0 56 51 1 56 52,13 146 22 31,9 29 , Avril 1 14 24 \*m-29.99\* \_ 25,6 8 26 3 2 35 41.08 +45 13 36,1 8 40 2 35 47.61 +45 11 51,3 +43 57 23,2 2 59 57,14 8 26 37 3 0 4.58 +43 56 58,2 3 11 27,76 +43 12 50,3 2 8 19 29 +43 12 40,2 3 11 33.12 8 19 29 3 11 32,78 +43 12 33,2

Les déclinaisons observées le 1 Avril ne s'accordent par entr'elles; je ne sais si cela tient à une erreur dans la position de l'une des étoiles de comparaison, ne si l'ai commis une erreur d'un tour entier dans la tecture du micromètre pour une des deux comparaisons ; la valeur d'un tour du micromètre est de 1' 19438

Positions movennes des étoiles de comparaison 1857,0,

23h31"25'73 +41043' 9#9 Bessel Zone 382 0 47 45 87 +46 0,6 Groombridge 179 +46 6 26,7 0 47 5,24 174 n 50 35.67 +46 15 47,9 198 +46 23 42,7 1 49 3.08 416 2 37 45, +45 20 35 24,41 +44 59 27,6 2 Bessel Z. 531 2 31 13.07 +45 14 6,3 B. Z. et Arg. 3017 et 3019 2 56 4.81 +43 50 54.2 Bessel Z, 531 3 21,49 +43 44 44.0

7 14,43 +43 12 58,4 ef 510 3 17 15.13 +43 9 4,7 Groombridge 663 +43 15 8.2 680 3 18 52.86

| Comète 1 | 027 | / Dunkage |  |
|----------|-----|-----------|--|
|          |     |           |  |

| 1857 |         | t. m. Genève | AR app. of | d app. de                | No | Etoile |    |   |     |     |
|------|---------|--------------|------------|--------------------------|----|--------|----|---|-----|-----|
|      | Mars 29 | 7h 58" 8"    | 2642"24'10 | +20° 10' 23"7            | 2  | а      | 1. |   |     | 38" |
|      | 29      | 8 9 43       | 2 42 25,93 | +20 11 1,2               | 1  |        |    |   | 2 2 |     |
|      |         |              |            | +20 tt 34,0              |    | e,     |    |   | 2   |     |
|      |         |              |            | +23 41 47.9<br>+26 6 6.8 |    | d      | 1  | e | 3   | t   |
|      |         |              |            | 107 40 00 4              |    | -      | 1  | f | 3   | 1   |

Positions moyennes des étoiles de comparaison 1857.0.

| a | 2 | 38 | 42'47 | +20  | ° 5 | 14"4 | Be | ssel | Z.  | 391 |
|---|---|----|-------|------|-----|------|----|------|-----|-----|
| 6 | 2 | 46 | 10,42 | +19  | 58  | 46.0 |    | 2    |     | s   |
| e | 2 | 49 | 54,65 | +20  | 5   | 32,4 | 47 | Béli | er  |     |
| d | 2 | 50 | 18,70 | +23  | 33  | 23,7 | Be | ssel | Z.  | 530 |
| e | 3 | t  | 58,00 | +26  | 20  | 41.4 | В, | A. ( | . : | 980 |
|   | 2 |    | 27 00 | 1 27 | 16  | 47.9 | D. | 1    | 7   | 306 |

Parmi les observations de la comète d'Arrest que vous avez publiées dans le N 1072 de votre journal, en est une dont la déclinaison ne paraît devoir être erronée d'une mioute, c'est celle de Mr. le Prof. d'Arrest à Leipzig pour le 26 Féviter\*): la déclinaison ne scrait -elle foi +25°11' 21'4 au lieu de +25'0' 12'14' 21'

E. Plantamour.

### Schreiben des Herrn Prof. d'Arrest an den Herausgeber.

Den so glücklich wiederaufgefundenn Brorzen'schen Cometen habe ich bisher erst an drei Abentleu ordentlich beobachten können. Die erste und zweite Position sind mit dem Ringmikrometer unbers grössern Fraunhofers, die dritte und vierte dagegen an einem 5 füssigen tragbaren Fraunhofer auf messiugener Säule hestimat worden, indem der Gebrauch jenes grössern parallaktischen Instrumentes nur auf die Südseite beschränkt ist.

Periodischer Comet von Brorsen.

| 1857    | M. Z. Leipz. | AR &         | Decl.       | * |
|---------|--------------|--------------|-------------|---|
| April 5 | 7152" 1'9    | 47° 17' 12"0 | +28°32'14"7 | а |
| 6       | 7 55 28,7    | 48 18 11,6   | 29 46 50.8  | 6 |
| 6       | 8 22 27,9    | 48 19 3,5    | 29 47 55,8  | 6 |
| 8       | 8 42 4.2     | 60 25 23,2   | 32 18 53 1  | c |

Die angenommenen scheinharen Sternörter sind:

| *** | 47 | 55 | 20,4 | +28 | 31 | 44.7 | B. | A. C. | 1025  |     |
|-----|----|----|------|-----|----|------|----|-------|-------|-----|
| 6   | 48 | 9  | 1,6  | 29  | 45 | 39,8 | L. | 6148; | B. Z. | 536 |
| •   | 49 | 48 | 50.5 | 32  | 18 | 46.4 | L. | 6344: | B. Z. | 534 |

In der gegenwärtigen Erscheinung dieses Cometen kann vielleicht seine bedeutende Helligkeit ansfällend sein, denn unter ähnlichen Verhällnissen wie im Frühjahr 1846 ist er gegenwärtig bei starker Dämmerung und im Vollmondlichte beguem im Cometensucher wahrzunehmen. Ich erinnere mich sehr bestimmt der Beobachtungen im März 1846: der Comet schien sich bei seinem Weggange von der Sonne derrestalt aufzulösen, dass man ans diesem Grunde auf der Berliner Sternwarte kaum an eine einstige Wiederauffindung glauben mochte. Damals verfolgte ihn Argelander his 891 Grad Anomalie (r = t, t59), so dass wir diesmal wohl unr his Ausgang Mai auf Beobachtungen rechnen dürfen. Zu der rapiden Abschwächung, die damals bei diesem Cometen nicht lange nach dem Periheldurchgange eintrat, trug vielleicht der Umstand bei .. dass sich derselbe beim Fortrange von der Sonne stark ausdehnt : auf diesen Umstand ist auch Schmidt in der vorigen Erscheinung besunders aufmerkaam geworden. - Die kurze Umlaufszeit haben wohl, soviel ich weiss, Britmon und ich vor eilf Jahren zuerst erkannt.

Vom ersten diesijhrigen Cometen hahe ich, ausser den bereits abgedruckten; his jetat nur die nachstehenden Beobachtungen erhalten, welche indessen, hesonders in der ersten Zeit nach der Anflühdung, kaum auf die übliche Genautigkeit werden Ansprach nachen können. Die Umstehen den der demet der Comet hier heohachtet werden musste, waren in diesem Falle gank heronders ungdanstie.

Erster Comet 1857.

| t857     | M. Z. Leipz.        | AR                         | Decl. of    | Scheinb. Oerter der Vergleichs-Sterne.                                                    |
|----------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mārz to  | 15h 49m 43°         |                            | +40°35′ 4"3 | 348° 51′ 44"0 +40° 31′ 45"t Bessel, Rümker.                                               |
| 16       | 8 12 12<br>16 22 55 | 349 59 16.7<br>350 47 21.0 |             | 349 19 0.6 40 49 34,9 Lal., Rümk.<br>{350 27 29,2 41 37 19,8 35 11,4 34 15,6 Lal. 3 Beob. |
| 17       | 8 t2 57             | 352 22 23:0                | 42 1 4,9)   | 35 11,4 34 15,6 Fat. 5 Best. 8 Bunk. 352 45 35;8 45 17 3,9 Lal. Bess. Rünk.               |
| 17<br>18 | 16 25 7<br>8 18 5t  | 353 13 8:3<br>354 53 45:7  |             | 354 24 32.7 42 57 4.9 Lal., Bessel.                                                       |

<sup>1)</sup> Nach einer Bemerkung von Herrn Prof. d'Arrest ist die Declinationsbestimmung Vebr. 26 ansieher.

Nachteäglich hier auch die Sternörter, welche den biesiwen Beobachtungen in M 1072 zu Grunde gelegt wurden:

321°29' 0"9 +22°45' 40"3 L. B. Febr 23 -24 322 14 20.7 23 48 49-1 I B 324 10 3.5 24 52 1014 L. B. 26 324 32 14.5 24 59 10.0 v Pegasi Herr Dr. R. Schulze hat für diesen Cometen aus 2215-

gigen Beghachtungen folgende Bahn gefunden, mit deren weiterer Ansfeilung er sich gegenwärtig beschäftigt:

T - 1856 Mary 21 39466 M Zi Rodin - - 74° 39' 34"1 ) m. Acn. 1857.0. 0 - 313 3 29.3 1 - 87 54 2.6 la a = 9.888282disant

Leinzig, 1857 April 9.

H d'Arrest

### Anzeige.

Re ist schon in den früheren Händen dieser Nachrichten bemerkt, dass ohne ausdrückliche Bostellnay und Voransbezahlung koine Nummer eines neuen Bandes versandt wird. Die Herren Abannenten, welche diese Blütter fortzweitzen wünschen, werden also ersneht, um Unterbrechungen zu vermeiden, baldmüglichet ihre Bestellungen einzusenden.

Man pranauncriet hier an Oct and Stelle mit 4 Thir. 26 Sch. R.-M. and in Hamburg mit 8 S. Hamb Courant, and you dissent Preise wird auch den Buchkandlungen und Postäutern kein Rabatt gegeben, die also nothwendig ihren Abnehmern höhere Preise bereehnen müssen. Urberhaupt sind alle in dieser Anzeige bemerkten Preise, Nettopreise,

Für die mit der Post versandten Exemplare findet, wegen des zu erlegenden Portos, eine kleine Erhöhung Statt, so dass der Preis für den Band sich stellt: für England auf 13 sb., für Frankreich auf 174 Frcs., für Nordamerika auf 44 Dollar, für Italien und Holland and 14 Holl, Ducutra. - Engelse Numercu werden nur zur Completirung, wenn sie verrathig sind, à 4 ggr. abgelassen.

### Inhalt

(Zu Nr. 1073 u. 1074). Ueber veränderliche Sterne, von Horrn J. F. JuliusSchmidt 257, -

None Bestimmung zweier Cometen-Bahnen, von Herrn George Rümker 263. —
Beobachtungen des Cometen I. 1857 auf der Altonaer, Hamburger, Wiener und Bonner Sternwarte 283.

Entdeckung eines Cometen, von Herra Dr. Bruhns 285. —
Beobachtung, Elemente und Ephemeride des Cometen II. 1857, von Herra Dr. Bruhns 287. —

Ueber die mögliche Identität des Cometen II. 1857 mit dem Cometen III, 1846, von Herrn Pape 287. -Ephemeride der Psyche für Berliner Mitternacht, von Herrn Dr. Klinkerfues 287. -

(Zu Nr. 1075). Construction einer Tafel für die geradlinige Contral-Bewegung mit abstossender Kraft, welche sich umgekehrt wie das Quadrat u. s. w. (Fortsotzung von Nr. 1067), von Herrn Dr. Lehmann 289. -(Zu Nr. 1076). Neue Bestimmung der Declinationen der Fundamentalsterne und der Politike von Königsberg aus Bestel's letzten Beobachtun-

gen, von Herrn Professor Dr. E. Luther 305. --Planeten Beobachtungen, angestellt am Berliner Meridiankreise von Herrn Dr. Bruhns 313. -

Boobachtung und Elemento des von Herrn Dr. Bruhns Mars 18 estdeckten Cometen, von Herrn Dr. Winnecke 317, -

Fernere Beobachtung des von Herrn Dr. Bruhns entdeckten Cometen, von Herrn Dr. R. Lather 317. — Ueber die Wiedererscheinung des Brorsen'schen Cometen, von Herrn Observator Pape 317. —

(Zu Nr. 1977). Allgemeine Störungen der Victoria nebst einer Rehemeride für die diesjährige Opposition, von Herra Prof. Brünnow 321. -Schreiben des Herrn Professors R. Wolf an den Herausgeber 327. -Neue Elemente u. Ephemeride des von Hru. Dr. Bruhns Marz 18 wieder entdeckten Brorsen'achen Cometen, von Herrh Dr. Bruhns 327. -

Aus einem Schreiben des Herrn Profestors Plantamour an den Herausgeber 331 -Robemeride für den d'Arrest'sehen Cometen, berechnet von Herrn Pape 333. -

Beobachtung des Cometen I. 1857, von Herrn G. B. Donati in Florenz 333. — Beobachtung des Cometen II. 1857 auf der Hamburger Sternwarte von Herrn G. Rümker 333. —

Literarische Anzeigen 335. -

Berichtigungen zu den Astronomischen Nachrichten Nr. 1070, 1072 und 1076. -

(Zu Nr. 1078). Bemerkungen über die Balinbestimmungen des Cometen von 1264, von Herrn Observator Hock in Leiden 337. -Schreiben des Herrn Professors Galle an don Herausgeber 341. -

Neue Elemente der Amphitrite, von Herrn Observator W. Gunther 345. -

Meridian Beobachtungen der Massalia, verglichen mit Herrn Gunther's Oppositions-Ephemeride im Berl. Jahrbuch für 1858, 348. —
Osservazioni della Cometa del Sig. d'Arrest al Osservatorio Astronomico di Padova 347. — Aus einem Schreiben des Herra Professors B. Luther in Königsberg an den Herausgeber 349. -

Elemente und Ephemeride der Leda, berechnet von Herrn Löwy, mitgetheilt von Herrn Director von Littrow 349. -Anzeige. ---

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

.№ 1080.

### Ueber veränderfiche Sterne.

von Herrn J. F. Julius Schmidt, Astronomen an der Sternwarte des Herrn Prälaten von Unkrechtsberg zu Olmütz.

IX.

3 Lyrae.

Durch Argelander's Untersuchung kennen wir genan die Eigenthümlichkeit des Lichtwechsels von BLyrae, indem zwischen je zwei Hauptmaxlinis ein sehr geringes seundäres Minhumm eintritt. Kennt man diesen Umsland nicht, su wird die Behandlung der Beobachtungen schwierig, und man hält den Stern leicht für unregelmässig veränderlich, was uicht der Fall ist. Dass R Scuti ein 2tes Beispiel in dieser Art sei, aber behaftet mit Unregelmässigkeiten der Intensität, werde ich snäfer nachweisen.

Im Ganzen habe ich βLyrae 1187 Mal mit γ u. δ Lyrae verglichen, und zwar seit dem Jahre 1844. Eh bemerke, dass ich gelegentlich δ mit ζ verwechselt habe, wonden indessen Irrungen bei der Bestimmung des Minimum uteht bedingt werden konnten. Wegen der häufigen Unterbrechnungen durcht frühe Luft geht der grösste Theil der Beobachtungen für die Ermittelung der Minima u. Maxima verloren, wie man nach folgender Zusammenstellung, nun nach den später mitzutheilenden Resultaten beurtheilen kann.

| Vergleichungen | von β mlt γ; | von /3 mit 8. |
|----------------|--------------|---------------|
| 1844           | = 115        | = 0           |
| 1845           | = 93         | = 0           |
| 1846           | = 84         | = 0           |
| 1847           | = 54         | = 4           |
| 1848           | = 111        | = 104         |
| 1849           | <b>=</b> 71  | = 70          |
| 1850           | = 40         | = 40          |
| 1851           | = 8          | = 7           |
| 1852           | = 43         | = 43          |
| 1853           | = 70         | = 69          |
| 1854           | = 8          | = 7           |
| 1855           | = 73         | = 73          |
| 12 Jah         | re = 770     | 417           |

Die Farbenbenbachtungen seit 1843 sind uicht sebr hänfig; ich finde in Mittel:  $\beta$  gelli oder weissgelbt, den Begleiter bläulich;  $\gamma$  von ähnlicher weissgelbte Farbe: nach Angabe meiner frühern Tagebücher wäre  $\delta$  gelbroth; indessen hemerkte ich kürzlich, dass ich vormals  $\delta$  mit  $\zeta$  verwechselte, indem ich mich lange anf das Gelächtniss verliess, ohne die Uranometric auzusehen;  $\delta$  ist weissgelhlich n.  $\zeta$  rothgelh. Nur die einigermasssen zusammenhängenden. d.h. nüglichst wenig durch träbe Nächte unterhrochenen Beobachtungen bahe ich vernüttelst der Curven dazustellen gesucht. Das secundäre Minimum war oft wenig oder gar nicht angedeutet. 1ch werde nur die unzweifelhaft ils solche sich auszeinhuenden Ibanptiminima durch ein II bezeichnen, im Hehrigen aber die Resultate in der gewöhnlichen Form mittheilen.

|       |    |     |          | 18     | 4 5.    |     |     |          |         |  |  |
|-------|----|-----|----------|--------|---------|-----|-----|----------|---------|--|--|
|       |    | Ma  | yima.    |        | Minima. |     |     |          |         |  |  |
| Sept. | 11 | 15h | gut      | β n. γ | Sept.   | 14  | 8 h | gut II   | 3 11. 7 |  |  |
| #     | 30 | 0   | unsicher | \$     |         | 21  | 12  | unsicher |         |  |  |
| Octh. | 7  | 13  | gut      | 2      | Octb.   | 3   | 18  | ziemlich | 5       |  |  |
| 0     | 13 | 20  | #        |        |         | 10  | 12  | gut      | e *     |  |  |
| 2     | 20 | 20  | unsicher | s      | b       | 29  | 9   |          | 2       |  |  |
| Novh. | 2  | 14  | gut      |        | Novb    | . j | 0   | 2        |         |  |  |
|       | 8  | 4   | #        |        |         | 11  | 18  | unsicher | g.      |  |  |
|       |    |     |          |        | Dec.    | 14  | 3   | gut      | #       |  |  |

1846.

| Juni  | 15  | 14h | gut      | β u. γ | Juni | 11  | $0_{p}$ | unsicher | βn. |
|-------|-----|-----|----------|--------|------|-----|---------|----------|-----|
| 8     | 22  | 15  | 8        |        | #    | 18  | 22      | gnt      | s   |
| Juli  | 12  | 12  | unsicher |        | s    | 25  | 18      | nusicher | 2   |
| s     | 18  | 4   |          |        | Juli | 15  | 6       | ziewlich | 8   |
| 8     | 24  | 0   | s        |        | 8    | 27  | 13      | unsicher | s   |
| 8     | 31  | 14  | ziemlich |        | Angu | st3 | 2       | ziemlich | 5   |
| Aug.  | 6   | 12  | unsicher |        |      |     |         |          |     |
| - 1   | 14  | 0   |          | 4      |      |     |         |          |     |
| Septl | . 6 | 22  | ziemlich |        |      |     |         |          |     |

1847.

Mai 4 20<sup>h</sup> gut β u, γ Dec. 13 12<sup>h</sup> gut β u, γ Dec. 13 12<sup>h</sup> gut β u, γ Nov. 26 18 s s

1848.

In diesem Jahre beginnen die Vergleichungen von  $\beta$  mit  $\delta$ , so dass nun doppelte Resultate erscheinen, die ich eluzeln mittheile, damit man ein Urtheil über die Sicherheit gewinne

βy Sept. 6 22

371

|       |      | Max | ima:     | 18  | 4 8.  |      | Minima:      |      |     |         |      | Max    | ima:        | 1.8    | 5 2.   |      | Mi    | nima:   | :    |       |
|-------|------|-----|----------|-----|-------|------|--------------|------|-----|---------|------|--------|-------------|--------|--------|------|-------|---------|------|-------|
| Jan.  | 4    | 15h | unsicher | BY  | Jan.  | 7 1  | 5h unsiche   | r    | BY  | Sept.   | 2    | 18h    | gut         | 88     | Sept.  | 6    | 13h   | gut     | H    | 88    |
| Mai   | 7    | 0   | ziemlich | BY  | Juli  | 6 2  | 1 =          |      | BB  | -       | 9    | 18     |             | By     |        | 12   | 22    |         |      | BY    |
| s     | 7    | 6   |          | 138 | 8     | 12 1 | 9 gut        |      | BY  |         | 8    | 21     | ziemlich    | BB     | #      | 12   | 0     | unsieh  | ier  | BB    |
| Juni  | 15   | 0   | st       | By  |       | 12 2 | 2 s          |      | Brd |         |      |        |             | 18     | 5.3    |      |       |         |      |       |
| Juli  | 15   | 22  | gut      | By  | 3     | 19 1 | 5 =          |      | BY  |         |      | ank    |             |        |        |      | 1     |         |      |       |
| 5     | 15   | 0   | ziemlich | BB  | •:    | 19 1 | 5 s          |      | 88  | Mai     | 25   | 20h    | gui         | βγ     | Mai    | 23   | 10    | 47      |      | BY    |
| \$    | 23   | 20  | =        | BY  | 8     | 26 6 | ziemlich     |      | BY  |         | 25   | 22     | 5           | βŝ     |        | 23   | 9     | £       |      | BB    |
| s     | 23   | 4   | unsicher | BB  | =     | 27 6 | sehr unsic   | her  | 38  | Juli    | 23   | 12     | F           | βγ     | Juli   | 26   | 22    | *       | Н    | βγ    |
| s     | 29   | 0   | gut      | BY  | Aug.  | 2 1  | unsicher     | H    | BY  | -       | 23   | 4      |             | βδ     | 5      | 26   | 17    |         | H    | βδ    |
| 5     | 30   | 12  | ziemlich | BB  |       | 2 1  | 0 =          | H    | 138 |         | 17   | 18     | unsieher    | βγ     | Sept.  |      | 10    | 2       |      | βγ    |
| Aug.  | 4    | 20  | #        | BY  |       | 7 1  | 2 ziemlich   |      | By  |         | 17   | 19     | 5           | 88     | 5      | 22   | 13    |         |      | BB    |
|       | 4    | 6   | 5        | BB  |       | 7 1  | 0 =          |      | BB  | Oct.    | 20   | 18     | 5           | βγ     | Oct.   | 24   | 18    | 2       | H    | BY    |
| 5     | 18   | 12  | unsicher | By  | Sept. | 1 (  | unsiche      |      | BB  |         | 20   | 22     | s           | βδ     | 5      | 25   | 0     | 5       | H    | βð    |
|       | 18   | 12  | ziemlich | 88  | 5     | 9 1  | 0 gut        | H    | BY  | 5       | 27   | 18     | \$          | βγ     | 5      | 30   | 12    | unsic   |      | βγ    |
| Sept. | 5    | 13  | gut      | βγ  | 5     | 9 1  | sehr gut     | H    | BB  |         | 27   | 18     | \$          | βδ     | 5      | 30   | 0     | s       |      | ßå    |
|       | 5    | 4   |          | 38  |       | 22 1 |              |      | By  | Nov.    | 1    | 18     | =           | βγ     |        |      |       |         |      |       |
| 5     | 12   | 6   | unsicher | By  |       | 22 1 | 0 sehr gut   | 11   | βð  | =       | 1    | 12     | £           | βð     | 1      |      |       |         |      |       |
|       | 12   | 12  |          | BB  |       | 29 ( |              |      | BB  | 1       |      |        |             | 18     | 5 5.   |      |       |         |      |       |
| =     | 18   | 22  | ziemlich | By  | Oct.  | 6    |              |      | 38  | Mai     | 19   | O h    | ziemlich    | βγ     | Mai    | 20   | 116   | gut     |      | βγ    |
| 5     | 19   | 0   | unsicher | 38  |       | 24 ( | unsicher     | - 11 | BY  |         | 21   | 15     | unsicher    | βγ     | Juli   |      | 20    | g.      | H    | BY    |
| s     | 25   | 6   | ziemlich | By  |       | 24 : | ziemlich     | 11   | 88  | 1 =     | 25   | 15     | .5          | 8 7    |        | 31   | 21    | ,       | Н    | BB    |
| s     | 25   | 10  | gut      | 38  | Nov.  | 12 1 | 0 =          | 11   | 88  | Juli    | 29   | 0      | gut         | βγ     | Aug.   |      | 3     |         |      | βγ    |
| Octb. | . 1  | 6   |          | BY  | Dec.  | 21 1 | 2 gnt        | H    | 38  | 5       | 29   | 0      | gar         | BB     | , reg. | 7    | 6     |         |      | 38    |
| Sept. | 30   | 11  | 4        | 88  |       |      |              |      |     | Augu    |      |        | ziemlich    | BY     |        | 20   | 12    | nnsich  | her  | By    |
|       |      |     |          |     |       |      |              |      |     | - sugar | 4    | 12     |             | Bd     |        | 26   | 22    | 2       | H    | BY    |
|       |      |     |          | 18  |       |      |              |      |     |         | 24   | 0      | unsicher    | BY     |        | 26   | 20    |         | 11   | 38    |
| Mai   | 3    | 10% | ziemlich | BY  | Mai   |      |              |      | βγ  | 1       | 23   | 15     | ziemlich    | 38     | Sep1   |      | 20    | ziemli  |      | BY    |
|       | 3    | 12  | gut      | 38  |       | 25 1 | 0            | 11   | 138 |         | 29   | 11     | 4           | By     | 2      | 8    | 22    |         | H    | BB    |
|       | 21   | 0   | ziemlich | 137 | Juli  |      |              |      | By  | Sept.   | -    | 0      |             | BY     |        | 21   | 12    | gui     | н    | BY    |
| £     | 28   | 12  | 8        | BY  |       | 15 t |              | 11   | BB  | 2       | 17   | 18     |             | BB     |        | 21   | 6     | 6       | Н    | BB    |
| 8     | 28   | 12  | 8        | 138 | Aug.  |      |              | 11   | βγ  | 1 .     | 25   | 15     | gut         | By     | Oct.   |      |       | unsiche |      | By    |
| Juli  | 12   | 12  | 9        | BY  |       | 10   |              |      | 38  |         | 25   | 13     | ,           | 88     |        | 30   | 18    |         | Н    | Bd    |
|       | 12   | 0   | s        | 38  | Sept  |      |              | 11   | 37  | Octb    |      | 6      | unsicher    | By     |        |      |       |         |      | ,,,,, |
| Augu  |      | 10  | gut      | BY  | 15    | 5 1  | 0 ⊭          | Н    | By  |         | 27   | 4      | 4           | 88     |        |      |       |         |      |       |
| 8     | ٠7   | 12  | 5        | BB  |       |      |              |      |     |         |      |        |             |        |        |      |       |         |      |       |
| =     | 13   | 12  |          | By  |       |      |              |      |     |         |      |        | hellsten is |        |        |      |       |         |      |       |
| \$    | 14   | 0   | ziemlich | βγ  |       | A    | nmerkun      | g.   |     |         |      |        | vergleichen |        |        |      |       |         |      |       |
|       | 20   | 6   | unsicher | βγ  | Am    | den  | Beobachin    | 10en | von |         |      |        | s die Verg  |        |        |      |       |         |      |       |
| Sept. |      | 0   | s        | BY  |       |      | d 1851 las   |      |     |         |      |        | er sehr g   | enau   | werde  | n.   | Aus   | diese   | m Gr | unde  |
| #     | 2    | 6   | #        | 38  |       |      | Resultate er |      |     |         |      |        | emein:      |        |        |      |       |         |      |       |
| s     | 8    | 13  | gu1      | By  | ~     |      |              |      |     | ein 2   | Max  |        | von B aus   | Vergl. | mil 7  | 7 11 | it de | m Gew   | icht |       |
|       | 8    | 12  | 2        | BB  |       |      |              |      |     | *       |      | s      | s           | *      | 5 6    | 1    | s s   |         | 4    | = 1   |
| Octh  | . 29 | 20  | unsicher | βô  |       |      |              |      |     | × 1     | dini | muni   | s s s       | g      | = 7    |      | , ,   |         |      | = 1   |
|       |      |     |          | 18  | 5 2.  |      |              |      |     | 5       |      | g      | 2 1 2       | 5      | s 6    | 1    | s s   |         | s    | = 2   |
| Juli  | 19   | 18h | ziemlich | βγ  | Aug   | 31   | 0 h ziemlich | 2    | βγ  | . 1     | Die  | sonsti | gen Gewic   | htsbes | timmu  | nge  | n wä  | hle ich | den  | Um-   |
|       | 19   | 18  |          | 38  |       | 31   |              |      | 38  |         |      |        | iss. Die    |        |        |      |       |         |      |       |
| -     |      |     |          |     |       |      |              |      |     |         |      | 45     |             |        |        |      |       |         |      |       |

38 ständen gemäss. Die folgende Zusammenstellung enthält gut H By . Mittelwerthe der Minima und Maxima nebst den angenommenen Werthzahlen, so wie die Augabe über den Ort der Beobachung, falls-Jenand nöthig finden sollte, die Längenunterschiede zu berücksichtigen. Die Resultate für 1845 bis 1847 bleiben wie sie sind mit Werthzahlen die zwischen 2 und 5 achwaken. Es ward beobachte

t 845 im September in Bilk bis October 13 Octob. 20 in Bonu, ebenso Octob. 29 Nov. 2-1t in Hamburg, Dec. 14 in Eutin.

1846 und 1847 in Bonn.

#### ....

|      |     | Ma   | xima:  |     |      | Minima: |    |      |     |      |     |     |  |
|------|-----|------|--------|-----|------|---------|----|------|-----|------|-----|-----|--|
| Jan. | 4   | t5h0 | Gew. = | = 3 | Bonn | Jan.    | 7  | t5h0 | Ger | v. = | = 3 | Bon |  |
| Mai  | 7   | 2,6  |        | 7   |      | Juli    | 6  | 12,0 |     | 5    | 3   | £   |  |
| Juni | 15  | 0,0  |        | 4   |      |         | 12 | 20,6 |     | 5    | 9   | 2   |  |
| Juli | 15  | 13,8 |        | 8   | *    | 3 1     | 19 | 15,0 |     | s    | 9   |     |  |
| 2    | 23  | 14,6 |        | 6   | 0    | = :     | 26 | 15,0 |     | s    | 6   | £   |  |
|      | 29  | 4,5  |        | 8   |      | Aug.    | 2  | t3,2 | H   | s    | 5   | s   |  |
| Aug  | . 4 | 14,0 | 5      | 7   | 3    |         | 7  | 10,8 |     | s    | 7   | =   |  |
|      | 18  | 12,0 |        | 6   |      | Sept.   | 1  | 0,0  |     | ø    | 3   | #   |  |
| Sept | . 5 | 9,0  | #      | 9   | s    | 8       | 9  | 8,2  | H   | =    | 10  |     |  |
| #    | 12  | 8,4  |        | 5   |      | = :     | 22 | t0,0 | Н   | #    | 11  | ø   |  |
| £    | t8  | 22,6 |        | 6   |      | = :     | 29 | 0,0  |     | 5    | 4   |     |  |
|      | 25  | 8,0  | 8      | 8   |      | Oct.    | 6  | 6,0  |     | 5    | 5   | 2   |  |
|      | 30  | 21,5 |        | 9   |      | = 1     | 24 | 3,3  | Н   | #    | 6   | 2   |  |
|      |     |      |        |     |      | Nov.    | 12 | 10,0 | H   | ø    | 4   | 2   |  |
|      |     |      |        |     |      | Dec.    | 21 | 12,3 | H   | 5    | 7   |     |  |

#### 1849.

| Mai  | 3  | 11b0 | Gew. = | = 8 | Eutin | Mai 25                        | 9*7  | HG | ew.= | =8 | Bonn |
|------|----|------|--------|-----|-------|-------------------------------|------|----|------|----|------|
|      | 21 | 0,0  |        | 3   | Bonn  | Juli 15                       | 12,0 | H  | \$   | 7  |      |
| #    | 28 | 12,0 | =      | 7   |       | Aug. 10                       | 4,5  | H  | s    | 8  |      |
| Juli | 12 | 6,9  |        | 7   |       | Juli 15<br>Aug. 10<br>Sedt. 5 | 10,4 | H  | z    | 9  |      |
|      |    | 10.9 |        | 9   |       |                               |      |    |      |    |      |

#### ....

|         | Ma   | xima:  |   |      | Minima: |
|---------|------|--------|---|------|---------|
| Aug. 13 | 16h5 | Gew. = | 8 | Bonn |         |
| s 20    | 6,0  |        | 3 | 2    |         |
| Sept. 2 | 2,4  |        | ŝ |      |         |
| - 8     | 12,3 |        | 9 | =    |         |
| Oct. 29 | 20,0 |        | 2 |      |         |
|         |      |        |   | 1420 |         |

#### 1852.

| Juli 19 | 18 <sup>h</sup> 0 | Gew.7 | Wildhad    | Aug.3t  | 346  | Ge | w.5 | Ham   | burg |
|---------|-------------------|-------|------------|---------|------|----|-----|-------|------|
| Sept. 2 | 21,3              | r 9   | Insel Föhr | Sept. 6 | 17,0 | H  | = 9 | Insel | Főh  |
| - 0     | 10.1              | - 4   |            | - 12    | 126  |    | . 7 |       | -    |

#### ....

| Mai 25  | 20 <sup>h</sup> 9 | Gew.= | : 9 | Berlin | Mai  | 23 | 9h4  |   | Gew | . 9 | Berlin |
|---------|-------------------|-------|-----|--------|------|----|------|---|-----|-----|--------|
| Juli 23 | 8,4               |       | 9   | Olmütz | Juli | 26 | 19,2 | Н | =   | 9   | Olmütz |
| Aug. 17 | 18,4              |       |     |        |      |    |      |   |     |     |        |
| Oct. 20 | 19,6              | *     | å   |        | Oct. | 24 | 21,3 | H | =   | 9   | \$     |
| = 27    | 18,0              |       | 6   |        | =    | 30 | 6,0  |   | #   | 5   |        |
| Nov. t  | 15,6              | 5     | 5   | s ·    |      |    |      |   |     |     |        |

|      |     |      |       |   | 18      | 5 5. |      |      |    |     |       |       |
|------|-----|------|-------|---|---------|------|------|------|----|-----|-------|-------|
| Mai  | 19  | 040  | Gew.= | 4 | Neapel  | Mai  | 20   | 11k0 | Ge | w.: | = 4 N | eape  |
| 5    | 21  | 15,0 |       | 3 |         | Juli | 3 t  | 20,7 | H  |     | 90    | lmütz |
|      | 25  | 15,0 |       | 3 |         | Aug  | , 7  | 4,6  |    | =   | 9     |       |
| Juli | 29  | 0,0  |       | 9 | Olnıütz |      |      |      |    |     |       |       |
| Aug  | . 4 | 13,7 | al .  | 7 |         | 5    | 26   | 20,8 | H  | #   | 5     | \$    |
|      | 24  | 19,5 | 2     | 6 | #       | Sep  | t. 8 | 21,5 | H  | s   | 7     | ø     |
| s    | 29  | 11,0 |       | 4 |         |      | 21   | 8,7  | H  | #   | 9     | #     |
| Sep  | .18 | 21,4 |       | 7 | s       | Oct  | . 30 | 11,2 | H  |     | 5     | #     |
| s    | 25  | 14,1 |       | 9 |         |      |      |      |    |     |       |       |
| Oct  | 27  | E 3  |       | 6 |         |      |      |      |    |     |       |       |

### Olmütz 1856 Dec. 25.

J. F. Julius Schmidt.

## X. a Orionis.

Meine im Jahre 1843 begonnenen Vergleichungen von ze Orionis mit dem ähnlich gefärbten z Tauri scheinen mit wenig geetgnet, die Frage wegen der Linge der Periode wesentlich zu fürdern. Im Frähjahre wird Beteigeuze meist zu hell gegen Aldebaran geschätzt werden, well dieser Letstere bereits der Abenddämmerung nahe gekommen ist. Ich habe zo Orionis in 13 Jahren 381 Mal mit a Tauri und 134 Mal mit  $\beta$  Orionis verglichen, die letzteren Beebachtungen aber aus guten Gründen einer nähern Untersuchung nicht werth erzachtet. Was die Farben betrifft, so fand ich:

|      | a Orionis |
|------|-----------|
| 184t | gelbroth  |
| 1842 | rotheelh  |

gelbroth

feuer-roth

gelbroth

gelbroth

stark rothgelb

rothgelb

stark orange

1843

1844

1850

1851

1852

1853

1855

1856

| a   | Ta   | uri  |
|-----|------|------|
| 5   | elb  | roth |
|     | oth  | gelh |
|     | ora  | nge  |
|     | gell | roth |
|     |      | -    |
| -+- | Jes  | gelb |

orange.

94 \*

Die Reghachtungen sind folgendermassen vertheilt:

|      | commen                                  | angen et   |      | 3    | e.man-obs |        |      |     |
|------|-----------------------------------------|------------|------|------|-----------|--------|------|-----|
| 1843 | a Orionis n                             | it x Tauri | = 7n | nal. | αOr. mi   | t BOr. | = 21 | mal |
| 1844 | was major mile                          |            | 48   |      |           |        | 9    | £   |
| 1845 | *************************************** | -          | 40   |      | -         | -      | 36   |     |
| 1846 |                                         |            | 27   |      |           |        | 13   | s   |
| 1847 |                                         | -          | 27   | 7    |           |        | 11   |     |
| 1848 |                                         |            | 46   | r    | -         | -      | 26   |     |
| 1849 |                                         |            | 31   |      |           |        | 17   |     |
| 1850 |                                         |            | 23   | ,    | -         |        | 5    | ,   |
| 1851 |                                         | -          | 12   | ,    |           | -      | 0    |     |
| 1852 |                                         | -          | 18   | 8    |           |        | 4    | £   |
| 1853 |                                         |            | 52   | s    |           |        | 8    | r   |
| 1854 | -                                       |            | 5    | 5    | -         |        | 0    | 5   |
| 4955 |                                         |            | 4.5  |      |           |        |      |     |

Die Vergleichungen zwischen a Orionis und Procyon habe ich ebenfalls nicht hemutzt. Der Entwurf der Curven hat auf folgende Angaben geführt.

Die Hamlurger noch wenig sichern Beolachtungen scheinen am 25ten Dec. ein Minimum anzudeuten.

#### 1844

Mit ziemlicher Sieherheit ergeben die Beobachtungen zu Hamburg ein Maximum am 1<sup>eten</sup> April.

#### 1845.

Ehenfalls ziemlich sicher folgt aus Hamhurger Beobachtungen am 28ster Januar ein Minimum.

### Die im Winter 1845-1846 zu Entin in Holstein gemach-

so unsigher ein Maximum am 20sten November.

ten Vergleichungen weisen hin auf ein Minim, am 31 Jan. 1847.
Alle diesjährigen Vergleichungen geschahen zu Bonn. Sehr amsieher ist angesteutet ein Minimum am 800 Januar u. elten. 1818

Beobachtungen zu Bonn ergeben Minima am 12<sup>ten</sup> März u.

### 1810

Maximum am 31sten Januar, Minimum am 10ten December ; beide gut nach Bonner Beobachtungen.

#### 1851.

Sehr unsieher stellt sieh nach Beobachtungen in Bonn ein Minimum auf M $\bar{a}$ rz 8,

### 1852.

Maximum Dec. 20, eine gute Bestimmung, ergeben Beobachtungen auf der Insel Föhr, in Holstein und in Bonn.

### 1853.

Ich finde mit sehr geringer Sicherheit ein Minimum am 3t sten März nach Beobachtungen zu Bonn.

#### 1855

Mit geringer Ausnahme sind die neisten Vergleichungen in Frähjahr während neines Aufenthaltes im mittlern Italien angestellt: sie ergeben unseiher ein Maximum am 17ºn April aus Beohachtungen zu Neapel, wo die Dämmerung weniger hindert als im Norden. Ein zweites Maximum folgt mit guter Sicherbeit am 30 Octb. nach Beoharhtungen zu Olmätz.

#### 1856.

Eine nur heiläufige Construction der Beobachtungen dieses Jahres zu Olmütz zeigt mit Sicherheit ein Minimum am 51m März.

Die von Argelander zu ungeführ 196 Tagen angegebeue Periode wird durch diese Angahen im Ganzen bestätigt; vielleicht ist sie 10 Tage länger, oder ist bedeutenden Va-

Olm 64 z 1856 Dec 25

J. F. Julius Schmidt.

### Beobachtungen des Cometen I. 1857:

Anl der Sternwarte des Collegio Romano von Herrn Prof. Secchi.

Voici les seules deux observations que nous avons un faire de la Comète de Mr. d'Arrest,

T. M. de Rome 1857 Mars 16 
$$7^h$$
51 "32"6  $\mathscr{A} = *(a) - 19"70$   
7 52 59,1  $\mathscr{A} = *(a) - 3"25"12$   
8 16 51.3  $\mathscr{A} = *(a) - 10"27$ 

8 19 32,9  $\delta \mathscr{C} = *(a) - 2'23''30$ 

Position approchée \*(a)  $\alpha = 23^{h}20^{m}11^{t}$   $\delta = +41^{\circ}14'37^{s}$  grandent 9".

Mars 17 7h53"t7'9  $\alpha \mathscr{K} = *(b) - 8'88$ 

7 36 47,6 6 4 = \*(b) +9'17"74

Position approchée de (b)  $\alpha = 23^h 29^u 23'$   $\delta = \pm 41^\circ 50' 5$  grandeur 9"5.

L'étoile (b) est suivie d'une étoile de 84 r grandeur à  $\Delta \alpha = \pm 2^n 12^n 6$  et 484 05 plus au sud.

Le manyais temps nous a empêché de vérifier mieux ces étoiles.

A. Secchi.

Auf der Altonger Sternwarte, vom Herausgeher.

|      |         |          | Aui uci      | Artonaci biein | warte, tom nerausgener.                                                                       |
|------|---------|----------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | M.Z.    | Altona   | ≈ app. &     | dapp. d        | Scheinbare Örter der Vergleichsterne                                                          |
| 1857 | März 18 | 7h 48m3* | 23h 39"23'75 |                | März 18 23 <sup>h</sup> 39 <sup>m</sup> 43'94 +42" 53' 3"9<br>23 40 3,78 +42 45 57,5 B.Z. 382 |
|      |         | 7 50 50  |              | +42° 48′ 14"8  | Der Comet wurde mit beiden Sternen gleich oft in Recta                                        |
|      | 31      | 9 28 6   | 23 23 19,82  |                | cension and Declination verglichen.                                                           |
|      |         | 9 23 9   |              | +45 41 26.3    | März 31 2h 21 56'79 + 45' 45' 52"4 Arg. Z.                                                    |

Benhachtung des Brorsen'schen Cometen auf der Altonaer Sternwarte, vom Herausgeber,

|      |      | M. Z | . Alton      | a | a app.      | 3 app. 6      |
|------|------|------|--------------|---|-------------|---------------|
| 1857 | März | 20   | 8h 4<br>8 6  |   | 2h 10"12'78 | +10" 19' 57"9 |
|      | s    | 31   | 8 41<br>8 50 | 1 | 2 49 54,62  | +22 32 57.7   |

Die letzte Beobachtung ist etwas unsieher, weil sie durch Wolken angestellt wurde.

Schelnbare Örter der Vergleichsterne März 20 2h15"33'83 +10°11' 2''8 nach Bessel u. Lal. 31 2 55 10,81 +22 29 54,7 B.Z. 27.

### Wieder-Aufsuchung der Daphne.

Durch die sn kurze Siehtbarkeit der Daphne hei hirre ersten Erseheinung und die daraus folgende grosse Unsicherheit der Daphne-Rechnungen haben sich die Unterzeichneten veranlasst gesehen, bei der hevorstehenden Daphne-Opposition deren Außsuchung durch folgende Theilung der Arbeit za versuchen, wobei noch weitere Theilung der Arbeit za versuchen, wobei noch weitere Theilunhenr recht sehr willkommen sein werden, indem es der Witterung wegen zweckmißssig erscheint, hora 22 und hora 23 doppelt zu besetzen.

 Zwischen 0<sup>k</sup>0<sup>n</sup> und 1<sup>k</sup>0<sup>n</sup> Reetascension wird im August, September und October 1857 mit dem 62/füssigen Fernrohr auf der Bilker Sternwarte möglichst oft nach Daphne geaucht werden.

Rill: 1857 Mary 23

Berlin 1857 April 2.

R Lather

2) Zwischen 23<sup>3</sup>0° nmd 23<sup>3</sup>30° AR wird in den obigen Monaten mit einem 43° Oeffinnig habenden Cometensucher, sowie auch möglichst oft mit dem 14 - füssigen Refraetor hier nach der Daphue gesucht werden.

C. Bruhus.

 Je fais savoir à ces Messleurs, que je ferai mon possible, pour chercher cette planète entre les limites d'AR 23<sup>h</sup>30<sup>m</sup> et 24<sup>h</sup>0<sup>m</sup> en temps et lieux convenables.

Parls 1857 Avril 8. Chncornac.

 Zwischen 22<sup>h</sup> und 23<sup>h</sup> AR so wie zwischen 23<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> und 24<sup>h</sup> AR werde ich in obengenannten Monaten suchen, mit einem Ferurohre von 4 Zoll Oeffnung den Planeten

Paris 1857 April 8. II. Goldschmidt.

Anf der hiesigen Sternwarte wird Hert Pape, so weit es die übrigen Arbeiten erlauben. Zur Aufsuchung des Planeten init einem Fernrühr von 3½ Zoll Oeffunng die Gegend zwiesehen 22\*30" n. 228 durchmusten. Es wäre wfinschenswerth wenn sich auf andern Sternwarten einige Beohachter an dieser Aufsuchung befleitligten: jedenfalls ist, wie auch Herr Dr. Lather heumerkt, eine von zwei Beohachter gleichzeitig ausgeführte Durchmusterung der Stunden 22 u. 23 sehr zweckmüssig. Ieh füge noch hinzu dass IIr. Pape in der Kürze eine Ephemeride mitthellen wird, durch welche die Greuzen, unerhalb deren nanz zu suchen hat, zilber bestimmt werden.

Neue Elemente der Daphne von Herrn Prof. Valz. Director der Sternwarte in Marseille, mitgetheilt von Herrn Dr. R. Luther.

Epoche 1856 Mai 31,429 \*)

M = 330° 19' 54"

π = 231 5 48

Ω = 179 29 10

i = 15 0 9

Φ = 12 26 12

a = 2.4899

= 903"10.

Altona 1857 April 11.

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich mittlere Marseiller Zeit.

Elemente u. Oppositions-Ephemeride der Laetitia, von Herrn M. Allé, Assistent der Wiener Sternwarte;
mitgetheilt von Herrn Director von Littron.

(Auszug aus dem Aprilhefte 1857 der Sitzungsberichte naturwiss, Klasse der k. östr. Akademie der Wissenschaften.)

|       | Ephemeri   | de für ob B |         | 1857     | _ a        | <u> </u> | log Δ  |
|-------|------------|-------------|---------|----------|------------|----------|--------|
| 1857  | _ a        | -8          | log A   | Juni 22  | 15h 58"24" | -5° 5′ 2 | 0,2936 |
| fai 1 | 16h 37"31" | -6° 57′ 4   | 0,30111 | 23       | 57 49      | 6,7      |        |
| 2     | 36 57      | 52,7        |         | 24       | 57 16      | 8,3      |        |
| 3     | 36 21      | 48.0        |         | 25       | 56 43      | 10,1     |        |
| 4     | 35 45      | 43,4        |         | 26       | 56 12      | 12.0     | 0,2990 |
| 5     | 35 8       | 38,8        | 0,29516 | 27       | 55 42      | 14.0     |        |
| 6     | 34 30      | . 34,3      |         | 28       | 55 13      | 16,2     |        |
| 7     | 33 50      | 29,9        |         | 29       | 54 46      | 18.6     |        |
| 8     | 33 10      | 25.5        |         | 30       | 54 19      | 21,1     | 0,3501 |
| 9     | 32 28      | 21,2        | 0,28998 | Juli 1   | 53 55      | 23,7     |        |
| 10    | 31 46      | 16,9        |         | 2        | 53 31      | 26,4     |        |
| 11    | 31 3       | 12,8        |         | 3        | 53 9       | 29,2     |        |
| 12    | 30 19      | 8,7         |         | 4        | 52 48      | 32,2     | 0,3117 |
| 13    | 29 34      | 4,7         | 0,28564 | 5        | 52 29      | 35,3     |        |
| 14    | 28 49      | -6 0,7      |         | . 6      | 52,11      | 38,6     |        |
| 15    | 28 2       | -5 56.9     |         | 7        | 51 54      | 41.9     |        |
| 16    | 27 15      | 53,1        |         | . 8      | 51 39      | 4514     | 0,3188 |
| 17    | 26 28      | 49,5        | 0,28219 | 9        | 51 25      | 48,9     |        |
| 18    | 25 40      | 45.9        |         | 10       | 51 12      | 52,6     |        |
| 19    | 24 51      | 42,5        |         | 11       | 51 1       | -5 56 14 |        |
| 20    | 24 2       | 39,2        |         | 12       | 50 51      | -6 0.3   | 0,3262 |
| 21    | 23 13      | 35,9        | 0:27968 | 13       | 50 43      | 4,3      |        |
| 22    | 22 23      | 32,8        |         | 14       | 50 36      | 8,5      |        |
| 23    | 21 32      | 29,8        |         | 15       | 50 30      | 12,7     |        |
| 24    | 20 42      | 27,0        |         | 16       | 50 26      | 17.0     | 0,3339 |
| 25    | 19 51      | 24,2        | 0,27814 | 17       | 50 24      | 21,4     |        |
| 26    | 19 1       | 21,6        |         | 18       | 50 22      | 25,9     |        |
| 27    | 18 10      | 19,1        |         | 19       | 50 22      | 30,5     |        |
| 28    | 17 19      | 16,7        |         | 20       | 50 24      | 35,1     | 0,3419 |
| 29    | 16 28      | 14,5        | 0,27759 | 21       | 50 27      | 39,9     |        |
| 30    | 15 37      | 12,4        |         | 22       | 50 31      | 44,7     |        |
| 31    | 14 46      | 10,5        |         | 23       | 50 37      | 49,7     |        |
| uni 1 | 13 56      | 8,7         |         | 24       | 50 44      | 54,7     | 0,3501 |
| 2     | 13 6       | 7,0         | 0,27801 | 25       | 50 53      | -6 59,7  |        |
| 3     | 12 16      | 5 + 5       |         | 26       | 51 3       | -7 4.9   |        |
| 4     | 11 26      | 4,2         |         | 27       | 51 14      | 10,1     |        |
| 5     | 10 37      | 2,9         |         | 28       | 51 26      | 15,4     | 0,3584 |
| 6     | 9 48       | 1,9         | 0,27939 | 29       | 51 40      | 20.7     |        |
| 7     | 9 0        | 0,9         |         | 30       | 51 56      | 26,1     |        |
| 8     | 8 12       | -5 012      | •       | 31       | 52 13      | 31,6     |        |
| 9     | 7 25       | -4 59,5     |         | August 1 | 52 31      | 37,1     | 0,3668 |
| 10    | 6 38       | 59 1        | 0,28169 | 2        | 52 50      | 42,7     |        |
| 11    | 5 52       | 5817        |         | 3        | 53 11      | 48,3     |        |
| 12    | 5 7        | 58,6        |         | 4        | 53 32      | 54.0     |        |
| 13    | 4 23       | 58 - 5      |         | 5        | 53 56      | -7 59,8  | 0,3752 |
| 14    | 3 39       | 58,7        | 0.28487 | 6        | 54 20      | -8 5,5   |        |
| 15    | 2 56       | 59,0        |         | 7        | 54 46      | 11,3     |        |
| 16    | 2 15       | -4 59,4     |         | 8        | 55 13      | 17,2     |        |
| 17    | 1 34       | -5 0.0      |         | 9        | 55 41      | 23,1     | 0,3835 |
| 18    | 0 53       | 0,7         | 0,28888 | 10       | 56 11      | 29,0     |        |
| 19    | 16 0 14    | 1 1 6       |         | 11       | 56 41      | 35,0     |        |
| 20    | 15 59 36   | 2,7         |         | 12       | 57 13      | 41.0     |        |
| 21    | 58 59      | 3,8         |         | 13       | 57 46      | 47,0     | 0,3919 |

| 931       |            |            |              |  |
|-----------|------------|------------|--------------|--|
| 1857      | α          | 8          | log $\Delta$ |  |
| August 14 | 15h 58m20' | - 8° 53′ 1 | -            |  |
| 15        | 58 56      | - 8 59.2   |              |  |
| 16        | 15 59 32   | - 9 5.3    |              |  |
| 1.7       | 16 0 10    | 11.4       | 0,40020      |  |
| 18        | 0 49       | 17.6       |              |  |
| 19        | 1 29       | 23.7       |              |  |
| 20        | 2 10       | 29,9       |              |  |
| 21        | 2 52       | 36.1       | 0,40837      |  |
| 22        | 3 36       | 42.4       |              |  |
| 23        | 4 20       | 48,6       |              |  |
| 24        | 5 6        | - 9 54.8   |              |  |
| 25        | 5 52       | -10 1-1    | 0,41641      |  |
| 26        | 6 40       | 7.3        |              |  |
| 27        | Z 29       | 13.6       |              |  |
| 28        | 8 18       | 19.8       |              |  |
| 29        | 9 9        | 26.1       | 0,42430      |  |
| 30        | 10 1       | 32.3       |              |  |
| 3.1       | 10 54      | 38,6       |              |  |
| Sept. 1   | 11 47      | 44.8       |              |  |
| 2         | 12 42      | 51.1       | 0+43202      |  |
| 3         | 13 38      | -10 57.3   |              |  |
| 4         | 14 34      | -11 3.5    |              |  |
| 5         | 15 32      | 9.7        |              |  |
| 6         | 16 16 30   | -11 1519   | 0,43956      |  |
|           |            |            |              |  |

Diese Ephemeride wurde mit folgenden Elementen gesechnet die aus sämmtlichen Rechachtungen des Planeten abseleitet sind :

> 1856 Januar 1 mittlerer Red Mittag. M - 1440 45' 20"0 1 58 57.6) Mittleres O = 157 19 30.9 Aeg. 1856.0 i = 10.20 50.7m — 6 22 38,2  $log a = 0.4423837 \quad u = 76948940$

Die

| Die | übrigbl | leibenden                                                          | Fehler waren:                                                                                                                          |                                                                                      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1856    | Febr. 9 März 5 = 13 = 20 = 28 April 3 = 11 = 24 Mal 5 = 22 Juni 19 | $\begin{array}{c} -2^{u}3 \\ -0.9 \\ -1.1 \\ -1.5 \\ \pm 0.9 \\ -0.7 \\ \hline +1.9 \\ \pm 2.6 \\ -5.2 \\ \pm 2.6 \\ -2.8 \end{array}$ | +3*3<br>+2,4<br>+0,4<br>-0,7<br>+0,5<br>-0,1<br>+1,4<br>+2,5<br>+3,8<br>+1,6<br>-0,3 |
| Wi  | en 183  | 57 April 1                                                         | 2.                                                                                                                                     | M. Al                                                                                |

### Entdeckung eines neuen Planeten.

Schreiben des Herrn Professors Johnson an den Herausgeber.

Badeliffe Observatory. Oxford 1857 April 16.

I have the pleasure to inform you that another planet, the 43rd of the system between Mars and Jupiter, was discovered last pight at the Observatory by Mr. Pogson, the positions of which were as follows:

G. M. T. \$2 A XPD 1857 April 15 13h30"19'96 105° 43' 2"5 13h34"14" 13 57 12 13 30 18.98 105 42 56.7 15 24 31 13 30 15,26 t05 42 36.3.

Daily motion in RA -61's in NPD -340". Magnitude 91. - The new Planet is nearly 2° Northpreceding the Planet Iris. M. J. Johnson.

Beobachtung des Planeten (43) auf der Altonacr Sternwarte vom Herausgeber.

1857 April 19 L1 34 33 3 m. Z. Alt.  $\alpha = 13^{h}26^{m}28^{s}61$   $\delta = -15^{o}16'19''1$ .

### Literarische Anzeige.

Ueber die Seehöhe von Prag, von Dr. Böhm, Dir. der k. k. Sternwarte zu Prag. Wien 1857.

Die Höhe von Prag ist von dem Herrn Director der dortigen Sternwarte aus mehreren Nivellements abgeleitet, welche nach verschiedenen Richtungen, hauptsächlich zum Behufe der Anlage von Eisenbahoen, bis zur Oberfläche des Meeres, ausgeführt sind. Die Höhe des Nullpuncts des Baomelers der Prager Sterowarte folgt; 1) über der Nordsee. aus einem Nivellement über Dresden, Berlin und Hamburg bis Cuxhafen. = 105.15 Wiener Klafter: 2) über der Ostsee, aus Nivellirungen in fünf grösstentheils verschiedenen Richtungen, im Mittel, = 106,20 W.K.; 3) über dem adriatischen Meere, aus drei theilweise verschiedenen Nivellements bis Triest, = 103,63 W. K. Stark abweichend hievon ist die Höhe (= 98,54 W. K.), welche aus den Nivellement längs den Eisenbahnen von Prag über Wien bis Laibach u. einem ferneren Nivellement von Laybach bis zum adriatischen Meere bei Triest hervorgehl. Herr Dr. Böhm hält es jedoch für möglich, die auf letztere Höhe hezüglichen Daten zu verificiren und hehält es sich vor weitere Mittheilungen darüber zu wachen.

Der Herr Verfasser nimmt die Höhe des Nullpuncts des Barometers der k. k. Sternwarte zu Prag über dem Meere so an, wie sie im Mittel ans 6 Nivellirungen zur Nordsee und zur Ostsee folgt, und setzt sie denmach = 106,03 Wiener Klafter oder 103,18 Toisen. – Zum Schlusse enthilt die varliegeude Schrift noch die Höhen einiger anderen Puncte in Prag, welche Veränderungen weuiger ausgesetzt sind, als der Standort eines Barometers.

### Berichtigung zu Herrn Dr. Bremiker's sechsstelligen Logarithmentafeln.

In Tabulae II parte priore: log. tang. 0°11'1', lies: 7.505778 statt 7.505578.

M Hock

### Berichtigungen zu den Astronomischen Nachrichten.

, Band 11 Register S. 392.

Zu Lehmum, Tafel für den lapsus ellipticus 279 ist hinznznfügen 311 Ehensa S. 398 zu Tabula laps. ellipt. 279 s. s. s. 311

Band 45 Nr 1067.

S. 162 im letzten Gliede der Reihe für  $\frac{\tau}{2\sqrt{2s-1}}$  ist stall  $(s-\underline{2})^2$  zu lesen  $(s-\underline{2})^4$ 

s 164 Zeile 3 vnn ohen im Zähler statt  $\sqrt{s^2-2s}$  lies  $\sqrt{\frac{s^2-2s}{s^2-2s}}$ 

2 169 s 3 s s s s 3.0 s 4.0

zu Ende der 172sten Seite ist die letzte der ersten Differenzen nicht +866 sondern +856.

In .W 1068 Seite 186 sind die auf 975 reducirten Elemente des Cometen von 1556 wie folgt zu lesen:

 $\pi = 297^{\circ}14', \quad \Omega = 132^{\circ}8', \quad i = 8^{\circ}48.$ 

### Anzeige.

Es ist sehon in den früheren Bünden dieser Nachrichten bewerkt, dass ohne ausdrückliche Bestellung und Voransbezahlung keine Nummer eines neuen Bundes versandt wird. Die Herren Abonnenten, welche diese Blütter fortzusetzen wünschen, werden also erwicht, um Liesterberchnungen zu vermeiden, Maldingfelicht ihre Bestellungen einungsenden.

Man pränumerirt hier an Ort und Stelle mit 4 Thir. 26 Seh. R.-M. und in Hamburg mit 8 \$\frac{1}{2}\$. Hamb. Conrant, und von diesem Preise wird auch den Buchhandlungen und Postämtera kein Rabatt gegeben, die also nothwendig ihren Abachmern höhere Preise berechten missen. Urberhandt sind alle in dieser Anzeise bemerkten Preise. Netteureise.

Für die mit der Post versandten Exemplare findet, wegen des zu erlegenden Portos, eine kleine Erhöhung Statt, so dass der Preis für den Band sich stellt: für England auf 15 åts., für Frankreich auf 17 å Fress, für Nordamerika auf 3å bollar, für Italien und Holland unf 1 å Holl. Durchen. — Einzelen Nonmern werden nur zur Completiung, wenn sie vorrötting ind, å å ggr. abgelassen.

### Inhalt.

(Zu Nr. 1079). Construction einer Tafel für die geradlinige Central-Bewegung mit abstosseuder Kraft, welche sich umgekehrt wie das Quadrat u. a. w. (Fortsetzung und Schluss von Nr. 1075), von Herrn Dr. Lehmann 351.

Osservazioni delle Comete L. e II. del 1857 al Osservatorio di Firenze 363 —
Beobsehtungen der Cometen L. und II. 1857 von Herrn Professor Plantamour, Dir. der Sternwarte in Genf 363. —

Schreiben des Herrn Prof. d'Arrest an den Herausgeber 365 -

(Zu Nr. 1080). Ueber veränderliche Sterne, von Herrn J. F. Julius Schmidt 369. -

Beobachtungen des Cometen 1, 1857: in Rom 375, — in Altona 377. — Beobachtung des Brorsen'schen Cometen auf der Altonser Sternwarte vom Herausgeber 377. —

Beobachtung des Brorsen'schen Cometen auf der Altonser Sternwarte vom Herausgeb Wiederaufsuchung der Daphne 377. --

Elemente und Oppositions-Ephemeride der Loetlin, von Herrn M. Alle, mitgetheilt von Herrn Director von Littrow 379. — Entdeckung eines neuen Planeten (43) von Herrn Pogson in Oxford 381. —

Beobachtung des Planeten (43) auf der Altonaer Sternwarte, vom Herausgeber 381. --Literarische Anzeige 381. --

Berichtigung zu Herrn Dr. Bremiker's sechsstelligen Logarithmentafeln, von flerrn Observator Hoek 383. -Berichtigungen zu den Astronomischen Nachrichten 383. -Anzeige, --

# Register.

| A. Airy, Bemerkung üher desem Doppelbild-Mikrometer van Kaiter 20, 2094 Albany, Sternwarte daselbet, Nachrichten über dieselbe 96, 2096 Albany, Sternwarte daselbet, Nachrichten über dieselbe 96, 2095. Algols Minima beobachtet van Brukus 217, 255. Minima beobachtet van Brukus 217, 255. Montenan 117, 100 Montenan 118,  |                                                                                                               |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airy, Bemerkung über dessen Doppelbild-Mikrometer von Kater 209.  Albany, Sternwarte daselbst, Nachrichten über dieselbe 96, Algols Minima in Mahre 1857. 103.  Minima von SCaneri 107.  Eber die Helligkeit der Palha 157. 105.  Hock 219.  Oudenanz 117.  von der Vern 219.  im Jahre 1857 von Argelander 103.  Al16, M., Anistent an der Wiener Sternwarte.  Elemente und Ephemeride der Luedtiin 379.  Amphitrite, bebachtet von Brahaz 315. Hock 217.  Popt 26.  Neue Elemente für diesen Planeten von Gänther 345.  An ger, C. T., Professor in Dunzig.  Bemerkungen über die Ender sche Methode zur Berechnung der planetarischen Störangen 195.  Anzeige, betreffend das Abomement auf die Astr. Nachrichten 351, 357, 385.  Biterarische, betreffend das Erscheinen von Argelander's gesen Himmelralust 215.  Baha's Schrift über die Sechübe von Frag 381.  Copper's Gatalogue of stars near the eclipie 335.  Hera V der Berliner Abademischen Metrorological Obretation with the der Sechübe von Frag 381.  Metrorological Obretation with the der Sechübe von Frag 381.  Metrorological Obretation with the der Sechübe von Francese 247.  Metrorological Obretation with the der Sechübe von Francese 247.  Metrorological Obretation with the die Sechübe von Francese 247.  Metrorological Obretation with the der Sechübe von Francese 247.  Metrorological Obretation with the die Sechübe von Francese 247.  Metrorological Obretation with the der Sechübe von Francese 247.  Metrorological Obretation with the der Sechübe von Francese 247.  Metrorological Obretation with the der Sechübe von Francese 247.  Metrorological Obretation with the der Sechübe von Francese 250.  Bellona, beobachtet von Schandet 22.  Ragelander, Fr., Professor, 102, 2012.  Metrorological Obretation with the der Sechübe von Francese 247.  Metrorological Obretation with the der Sechübe von Francese 250.  Bellona, beobachtet von Festiva 241.  Metrorological Obretation with the Second Called pridarium der Herschele von Metale 248.  Metrorological Obretation with the Second Called pridarium der Hersc | Α.                                                                                                            | t and a second second                                                                          |
| Albany, Stermurte daselbet, Nachrichten über dieselbe 96, Algols Minima a. beobachtet von Braha 317, Bode 317, Bode 318, Bode 219, Ondenana 117, van dee Pen 219, im Jahre 1857 von Argelander 103. Allé, M., Anisient an der Wiener Sternwarte. Elemente und Ephemeride der Luettin 379, Amphitrite, beobachtet von Brahas 315, Robe 217, Pope 26, Neue Elemente für diesen Planeten von Gänther 345, Bode 217, Pope 26, Neue Elemente für diesen Planeten von Gänther 345, Anger, C. T., Professor in Dassig, Bemerkungen über die Ender sche Wethode zur Berechnung der planetarischen Sternugen 195. Anzeige, betreffend das Abomemeat am die Astr. Nathrichten 351, 367, 383. fliterarische, betreffend das Ereckinen von Argelander's gressen Himmelschaft 215, Bihm's Schrift über die Sechöhe von Prag 381. Copper's Catalogue of stars near the edighte 33, 367, 383. Hera V der Berliner Akademischen Sterncharten 141, Behav's Stern-Catalog, Veter Folge den Verkuuf von Büchtrommungen Meteorological Observations Stern an Sternugen von Argelander 192. Ausers, A. Ucher einen von demarken aufgefindenan Nebel von Pragelander 192. Ausers, A. Ucher einen von demarken aufgefindenan Nebel von Pragelander 192. Ausers, A. Ucher einen von demarken und gen Agaulae, Benerkungen über diesen Stern von Arkaidat 33. Ucher den Lichtwechet deuselben von Argelander 192. Augen aus der Geschen von Argelander 193. Benachtungen der Ensemin 87. den Verkuuf von Büchtrommungen Agaulae, Benerkungen über diesen Stern von Arkaidat 122, Ausers, A. Ucher einen von deuserhein aufgefindenan Nebel von Pragelander 193. Berichtigung en und Artena Sch. Berichtigung der Herredd einen Nebelbechachtungen der Ennenin 37, 368, 383, 383, 383, 383, 383, 383, 383                |                                                                                                               |                                                                                                |
| Albany, Sterwarte daselbet, Nachrichten über dieselbe 96, Migols Minima, beebachtet von Bruhav 317, 255. Mee 219. Onderson 117, was der Fen 219. im Jahre 1857 von Argelander 103. Allie, M., Ansitent an der Winers Sternvarte, Elemente und Ephemeride der Lacitinia 739. Amphitrite, beebachtet von Bruhav 315. Heck 217. Popt 26. Popt 26. Popt 36. Mee 217. Popt 26. Mee 218. M |                                                                                                               |                                                                                                |
| Algols Minima beobachtet van Brahar 317.  Brak 219. Oudenaar 117.  van der Ver 219. im Jahre 1857 van Argelander 103. Allié, M., Anistent an der Wiener Sterawarte, Elemente und Ephemeride der Laettiin 379. Amphirité, beobachtet van Brahar 315. Arger, C. T., Professor in Dassig. Beurrkungen über die Ender-che McHode zur Berechnung der planetarischen Störungen 195. Anzeige, betreffend das Aboumement unf die Arts. Nachrichten 351, 367, 383. Biterarische, betreffend das Erscheinen von Argelander's gre- men Himmelralatiks. Bierarische vuorige von Perg 361. Ceoper's Catalogue ein die Karts. Nachrichten 365. Bieha's Schrift über die Sechöbe von Perg 361. Ceoper's Catalogue of stars near the celliptic 335. Bierarische, betreffend das Erscheinen von Argelander's gre- men Himmelralatiks. Bierarische vuorige von Perg 361. Ceoper's Catalogue of stars near the celliptic 335. Bierarische, betreffend das Erscheinen von Argelander's gre- men Himmelralatiks. Bierarische vuorige von Perg 361. Ceoper's Catalogue of stars near the celliptic 335. Bierarischen von Argelander's gre- men Himmelralatiks. Bierarische vuorige von Beabachtung des Gemeten (I. 1857) 253, 366. Beobachtung des Gemeten (I. 1857) 568. Biehaltung des Gemeten (I. 1857) 368. Biehaltung des Gemeten (I. 1857) 568. Beabachtung des Gemeten (I. 1857) 568. Biehaltung des Gemeten (I. 1857) 568. Bieha | 209.                                                                                                          |                                                                                                |
| Hode 219.  Onderson 117.  Onderson 117.  Onderson 117.  Im Jahre 1857 von der Fen 219.  Im Jahre 1857 von der Fen 219.  Im Jahre 1857 von der Fen 219.  Allié, M., Ansitent an der Witner Steravarte, Elemente und Epheneride der Lacitin 379.  Amphitrite, beobachtet von Braha 315.  New Elemente Greit diesen Planeten von Gäather 345.  Anger, C. T., Prafessor in Duraig, Bennerkungen über die Euber sche Methode zur Berechnung der planetarischen Störungen 195.  Anzeige, betreffiend das Abonnement und die Astr. Narhrichten 351, 367, 383.  Biterarische, betreffiend das Errebeitene von Argelander's gressen Himmelantan 125.  Bohn's Schrift über die Stechübe von Eripite 335.  George' Gatalogen of stars near the erlipite 335.  George' Gatalogen of stars near the erlipite 335.  George' Gatalogen of stars near the erlipite 335.  Hera V der Betilner Abadeunischen Sterneharten 141.  Römker's SterneCatalog. Veur Folge.  143.  Meteorological Observations 144.  den Verlauf von Bichersammulangen 335.  Met der George Gatalogen and Register von Band 43, 385.  """ 1070 Stire 211, 335.  """ 1070 Stire 211, 335.  """ 1071 Stire 211, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1072 249, 335.  """ 1073 Stire 199,  """ 1074 1072 249, 335.  """ 1075 Stire 149.  """ 1076 5 iti 22-172, 385.  """ 1076 5 iti 23-172, 386.  """ 1076 6 313-317, 336.  Auverr, A. Ueber einen von stemethen aufgefandenen Nebel von Frince 247.  """ 1072 249, 335.  """ 1073 Stire 149.  """ 1073 Stire 149.  """ 1074 1072 249, 335.  """ 1075 5tire 149.  """ 1076 5 iti 22-172, 385.  """ 1076 6 313-317, 336.  """ 1077 212, 385.  """ 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078                                              | Albuny, Sternwarte daselbet, Nachrichten über dieselbe 96,                                                    | Feber die Helligkeit der Patlas 107.                                                           |
| Oudenang 117.  van der Pm 219.  im Jahre 1857 von Argelander 103.  Al16, M., Anisient an der Wiener Sternwarte. Elemente und Ephemeride der Luettin 379. Amphitrite, brebachtet von Brahas 315. Hock 217. Pope 25.  Newe Elemente für diesen Planeten von Gändere 345.  Meer Planeten von Gändere 345.  Beenkehtung des Gemeten (I. 1857) 233, 365.  Brecharten in Brahas 315. Hock 217. Pope 25.  Newe Elemente für diesen Planeten von Gändere 345.  Meter planetarischen Störnugen 195.  Anzeige, betreffend das Abomement auf die Astr. Nathrichten 351, 367, 383.  Herar Scapil.  Anzeige, betreffend das Ereckinen von Argelander's gressen Himmelralita 125.  Bishn's Schrift über die Sechiche von Prag 381.  Copper's Catalogue of stars near the eclipite 335.  Hera V der Berliner Akademischen Sternwahrte in Sterncharten 141.  Benerkungen über die Ereckinen von Argelander's gressen Himmelralita 125.  Bishn's Schrift über die Sechiche von Prag 381.  Copper's Catalogue of stars near the eclipite 335.  Hera V der Berliner Akademischen Sternwahrte in Bonn Sterncharten 141.  Meteorological Observations 335.  Ueber den Lichtwechet deuselben von Argelander 192.  Raquilae, Benerkungen über diesen Stern von Schaigfd 122.  Rapilae, Benerkungen über d | got beongenter ton Brann 317.                                                                                 | Peters 125.                                                                                    |
| m Jahre 1857 von Argelander 103. Allé, M., Ansitent an der Wiener Sterawarte, Elemente und Ephemeride der Lacitin 379. Amphitrite, beobachtet von Brahm 319. Hoek 217. Progr. 25. New Elemente Gridisen Planeten von Gänther 345. Anger, C. T., Prufessor in Danzig. Beonarbungen über die Ester sche Methode zur Berechnung für planeteirchen Störmogen 195. Anzeige, betreffend das Abomement und die Astr. Narhrichten 361, 367, 383. Biterarische, betreffend das Erecheinen von Argelander's gresen Himmelantan 125.  Methode and der Sternen in Bereit auf die Astr. Narhrichten 361, 367, 383. Copper's Catalogen of stars near the eclipite 335. Liera V der Betliner Abademitchen Sternehmenten 141.  Meteorological Observations 143. Meteorological Observations 144. Methode der Verhauf von Bichtersammlungen 335. Weber den Lichtwechtel deuselben von Argelander 97. Neue Tafele für denselben von Argelander 97. Neue Tafele für denselben von Argelander 97. Neue Tafele für denselben son Argelander 97. Neue Tafele für denselben von Argelander 97. Neue Tafele für denselben Stern von Schooldt 122. Argelander, Fr., Professor, Diector der Sternwarte in Benn Benhachtungen der Eusemia 87. Lie 88. Lenne 86.  Melpmanene 87. Lie 88.  Lenne 136, 383.  Leber den Lichtwechtel deuse Stern von Schooldt 122. Argelander, Fr., Professor, Diector der Sternwarte in Benn Benn Benhachtungen der Eusemia 87. Lie 88.  Lenne 136, 383.  Leber den Lichtwechtel deuselben von Argelander 97. Neue Tafele für denselben son Argelander 97. Neue Tafele für denselben von Argelander 97. Neue Tafele für denselben von Argelander 97. Neue Tafele für denselben von Argelander 87. Lie 88.  Lenne den Lichtwechtel deuselben von Sterne 102.  Berinkting von Benzeten und (I. 1857) 368.  Berbanktung des gereindirche Cometen von Benzeten (II. 1857) 368.  Mitteneticung von Benzeten und Renter (II. 1857) 368.  Mitteneticung von Benzeten und (II. 1857) |                                                                                                               | d'Arrest, IL., Dr. Professor in Laipzig,                                                       |
| im Jahre 1857 von Argelander 103. Al16. M., Analisetan and ew Wiener Sternwarte. Elemente und Ephemeride der Laetlin 379. Amphitrite, beobachtet von Brahar 315. Hock 217. Pope 7.6.  New Elemente für diesen Planeten von Gändrer 345. Anger, C. T., Professor in Danzig. Bemerkungen über die Ender scher Nethode zur Berechnung der planetarischen Störnagen 195. Antares siehe a Scorpil. Anzeige, betreffend das Abomement auf die Astr. Nathrichten 351, 367, 383. Heran mische Nachrichten 313, 367, 383. Berichtigung zum Register von Band 43, 383. Heran mische Nachrichten 31, 367, 383. Berichtigung zum Register von Band 43, 383. Berichtigung z |                                                                                                               | Entdecking cines Cometen (I. 1857) Febr. 22 223                                                |
| Elemente met Ephemeride der Laertiin 379.  Amphitrite, beobachtet von Brahns 315. Heek 217.  Popt 25.  Neue Elemente für diesen Planeten von Günther 345.  Anger, C. T., Professor in Danzig.  Bemerkungen über die Edur-che Methode zur Berechnung der planetarischen Störungen 195.  Anzeige, betreffend das Abomement unf die Auft. Nachrichten 351, 367, 383.  Biterarische, betreffend das Abomement unf die Auft. Nachrichten 351, 367, 383.  Biterarische, betreffend das Erscheinen von Argefander's grenamen Himmeltanka 125.  Bikha's Schrift über die Sechübe von Prag 381.  Copper's Catalogue of stars near the eclipite 335.  Hora V der Berliner Akademischen Sternvahret in 1842.  Bikha's Schrift über die Sechübe von Prag 381.  Copper's Catalogue of stars near the eclipite 335.  Hora V der Berliner Akademischen Sternvahret in 1842.  Bikha's Schrift über die Sechübe von Prag 381.  Copper's Catalogue of stars near the eclipite 335.  Hora V der Berliner Akademischen Sternvahret in 1842.  Meteorological Observations 1843.  Meteorological Observations 1845.  Meteorological Observations 185.  Weber den Lichtwechet deuselben von Argelander 325.  Ueber den Lichtwechet deuselben von Argelander 325.  Recharder 345.  Barometerstand, ungewühnlich haber, beebhachtet zu Köningen von Elember 350.  Bellonn, beebachtet von Einder 335.  Berichtigung zum Register von Band 31, 367, 383.  Berichtigung zum Register von Band 31, 353.  1068 - 186, 383.  1070 Stern 214, 335.  1068 - 186, 383.  1070 Stern 214, 335.  1072 Stern 214, 335.  Auters, A. Ueber einen von deuserlien aufgefundenen Nebel von Frienrech 247.  Neue Tafela für deuselben von Argelander 32.  Berichtigung zum Register von Band 31, 367, 383.  Berichtigung zum Register von Band 31, 353.  1068 - 186, 383.  1070 Stern 214, 335.  1068 - 186, 383.  1070 Stern 214, 335.  1072 Stern 214, 335.  1072 Stern 214, 335.  1073 Stern 214, 335.  1072 Stern 214, 335.  1073 Stern 214, 335.  1075 Stern 214, 335.  1075 |                                                                                                               | Beobachtung des Cometen (L. 1857) 253, 365.                                                    |
| Amphitrite, bebachtet von Brahaz 315. Hock 217. Poper 26.  Nager, C. T., Prifesser in Bussig.  Bemerkungen über die Euler'eche Methode zur Berechnung der planetarischen Steinugen 195.  Antares siche a Scorpil.  Anzeige, betreffend dar Abamement und die Astr. Nathrichten 351, 367, 383.  Biterarische, betreffend dar Abamement und die Astr. Nathrichten 351, 367, 383.  Biterarische, betreffend dar Erechtinen von Argelander's grassem Himmethattan 125.  Baha's Schrift über die Seechibe von Prag 331.  Copper's Catalogae of stars near the eclipic 335.  Hora V der Berliner Abamemischen Sternehmen 141.  Rüsser's SterneCatalog, Veue Folge 143.  Meteorological Observations 144.  den Verkauf von Büchersammlungen 333.  Ueber den Lichtwechtel deuselben von Argelander 97. Neuer Tafels für deneiben von Argelander 192.  Aquilae, über diesen veränderlichen Stern von Schnidt 122. Aquilae, über diesen Veränderlichen Stern von Schnidt 122. Aquilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schnidt 122. Auf gelander, Fr, Professor, Director der Sternaurte in Benn. Beebachtungen der Lichtwechtel deuselben von Argelander 97. Neuer Tafels für deneiben von Argelander 97. Neuer Tafels für deneiben von Argelander 192.  Barometerstand, ungewähnlich hahre, benbachtet zu für gelander, Fr, Professor, Director der Sternaurte in Benn. Beebachtungen der Einem Stern von Schnidt 122. Artrnamische Nachteriteten auf diesen Stern von Schnidt 122. Artrnamische Nachteriteten auf diesen Stern von Schnidt 122. Artrnamische Nachteriteten auf diesen Stern von Schnidt 123. Auternamische Nachteriteten auf diesen Stern von Schnidt 124. Auternamische Nachteriteten von denement 11.  Matterialing von Berliner das Abon-nenent and dieselben 33. 3. 36.  Berlinting von Berliner das Abon-nenent and dieselben 34. 365.  Strause 29.  Auternamische Nachteriteten auf die der Scehöre von Princede 247.  Nachtering von | Alle, M., Assisjent an der Wiener Sternwarte,<br>Elemente und Ephemeride der Lactitia 379.                    | 365.                                                                                           |
| New Etemente für diesen Planeten von Ganker 345.  Anger, C. T., Prefesser in Dassig, Bemerkungen über die Ester-iche Methode zur Berechnung der planetarischen Steingen 195.  Antares siche a Scorpil.  Anszeige, betreffend dar Abomement und die Astr. Narhrichten 351, 367, 383.  Biterarische, betreffend dar Erekteinen von Argelander's gra- seem Himmelistatas 125.  Bishan Schrift über die Seehide von Prag 381.  Cooper's Catalogue of stars near the eclipic 335.  Hora V der Berliner Abastemischen Sterncharten 141.  Rämker's Stern-Catalog, Veue Folge 143.  Meteorological Observations den Verkauf von Büchersammulangen 335.  Ueber den Lichtwechtel desselben von Argelander 97. Neue Tafele für denselben von Argelander 97. Ragilander, Fr., Professor, Dieterot der Sternwarte in Benn Beshachtungen über diesen Stern von Schoidt 122. Aquilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schoidt 122. Astrana mische Nachteidten and diese Stern von Argelander 29.  Astrana mische Nachteidten 33, 367, 383.  Berichtigung zum Register von Band 43, 385.  zu M1049 n. 1050 von Lehmena 15.  1067 i 162-172, 383.  - 1072 i 249, 335 1072 i                                                                                                                   | Amphitrite, beobachtet von Bruhus 315. Hock 217.                                                              | Mittheilung von Elementen des Cometen (1. 1857) 368,                                           |
| Anster, C. T., Professor in Dunnig.  Bemerkungen über die Euber schr Methode zur Berechnung der planetarischen Störnagen 195.  Ansterige, betreffend das Abomement auf die Astr. Narhrichten 351, 367, 383.  Biterarische, betreffend das Ereckinen von Angelander's gressen Himmelstalts 125,  Bisha's Schrift über die Sechühe von Prag 381.  Copper's Catalogue of stars near the eclipite 335.  Hera V der Berliner Akademischen Stern-Catalog, Verlege Banker's Stern-Catalog, Verlege Angelander 33.  Hera V der Berliner Akademischen Stern-Methode Stern-Catalog, Verlege Angelander 34, 355.  Berichtigung zum Register von Band 43, 385.  1068 - 186, 383.  1068 - 186, 383.  1076 Seite 159.  21 1068 - 186, 383.  1076 Seite 159.  22 1068 - 186, 383.  1076 Seite 159.  23 1068 - 186, 383.  4075 1068 - 186, 385.  4076 1072 1083 1073 1074 1075 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               | Astrwa, heobachtet von Reshuber 29,                                                            |
| Bemerkungen über die Ester-eich Methode zur Berechnung der planetarischen Steingen 195.  Antares siehe a Scorpii.  Anseige, betreffend das Abomement auf die Astr. Nachrichten 351, 367, 383.  Biterarische, betreffend das Erecheinen von Argelander's greasem Himmelisatias 125.  Baha's Schrift über die Sechöbe von Prag 381.  Cooper's Catalogue of stars near the eclipic 335.  Hora V der Berliner Akademischen Sterncharten 141.  Phaner's Stern-Catalogu, Veue Folge 143.  Meteorological Observations 144.  Meteorological Observations 144.  den Verkauf von Büchersammulangen 335.  Ueber den Lichtwechet desselben von Argelander 97.  Neue Tafels für desselben von Argelander 102.  Aquilac, Bererkungen über diesen Stern von Schoidt 122.  Auwers, A. Ueber einen von demanderheit von Pienecke 247.  Siber Bad 25.  Barometerstand, ungerwähnlich hohre, benbachtet zu Könlichten Stern von Argelander 97.  Berlottigungen zu den Attem Nache, zum Register von Band 43. 383.  J. Bereithtigungen zu den Attem Auberheit zu Könlichten Stern von Schoidt 122.  Arten am siehe Nacher in die Autor Nache 150 von Lebenden Lichtwechel von Legelander 150.  Berlottigungen zu den Attem Nache, zum Register von Band 43. 383.  J. Bereithtigungen zu den Attem Nache, zum Register von Band 43. 383.  J. Bereithtigungen zu den Attem Nache, zum Register von Band 43. 383.  J. Bereithtigungen zu den Attem Nache, zum Register von Band 43. 383.  J. Bereithtigungen zu den Attem Nache, zum Register von Band 43. 383.  J. Bereithtigungen zu den Attem Nache, zum Register von Band 43. 383.  J. Bereithtigungen zu den Attem Nache, zum Register von Band 43. 383.  J. Bereithtigungen zu den Attem Nache, zum Register von Band 43. 383.  J. Bereithtigungen zu den Attem Nache, zum Register von Band 43.  |                                                                                                               | G. Rümker 33.                                                                                  |
| der planetarischen Störungen 195.  Anzeige, betreffend das Abomement auf die Astr. Nachrichten 351, 367, 383.  Biterarische, betreffend das Erscheinen von Argelander's gressen Himmeltalust 215.  Beha's Schrift über die Sechübe von Frag 381.  Copper's Gatalogue of stars near the ecliptic 335.  Hera V der Betliner Akadensischen Schröft über die Sechübe von Frag 381.  Copper's Gatalogue of stars near the ecliptic 335.  Hera V der Betliner Akadensischen Stern von Schröft über Folge 141.  Meteorological Obervations Meteorological Obervations Meteorological Obervations den Verkauf von Büchtrammulangen 335.  Ueber den Lichtwechtel desselben von Argelander 97. Neue Tafela für denselben von Argelander 97. Neue Tafela für denselben von Argelander 102.  Ragelander, Fr., Professen, Dieteror der Sternaute in Boon Besbachtungen über diesen Stern von Schnidt 122. Argelander, Fr., Professen, Dieteror der Sternaute in Boon Besbachtungen der Ennomin 87.  Jes Sb. des Neplum 85.  Uennus 88.  Ueber den Lichtwechtel dieses Stress 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | Strasser 29                                                                                    |
| Anzeige, betreffend das Abomement unf die Astr. Nathrichten 351, 357, 383.  literarische, betreffend das Ercheinen von Argelander's grossem Himmelastas 125.  Biblan's Schrift über die Seehöhe von Frag 381.  Copper's Galalogue of stars neur the cellpici 335.  Copper's Galalogue of stars neur the cellpici 335.  Hora V der Berliner Akastemischen Sterncharten 141.  Rader's Stern-Catalog, Veue Folge 143.  Meteorological Observations 144.  den Verkuuf von Büchtroannuhangen 335.  Weber den Lichtwechet desselben von Argelander 27.  Weber diesen veränderlichen Stern von Schnidt 32.  Ueber die Lichtwechet desselben von Argelander 27.  Ar gelander, Fr., Professor, Dieretor der Sternwarte in Benn.  Beebachtungen der Ensemia 87.  Jeis 185.  Les des Neptun 85.  Veranus 88.  Veranus 88.  Ueber den Lichtwecheel von 7 Aquilae 97.  Neue Tafeln für denarben von Ramila 188.  Fortona 86.  Melpunnene 87.  Jeis 85.  Les des Neptun 85.  Veranus 88.  Veranus 88.  Verber den Lichtwecheel dieses Stress 102.  Jes Band 21, 381.  1068 186, 383.  1072 511-253, 336.  Auvers, A. Ueber einen von sieuserlben aufgefundenen Nebelbenhachtungen von Frinzerler 240.  Auvers, A. Ueber einen von sieuserlben aufgefundenen Nebelbenhachtungen von Frinzerler 240.  Barometerstand, ungewöhnlich haber, beobachtet zu hörnighere von Et. Luther 350.  Bellona, beobachtet von Fortoer der Sternwarte in Benn.  Beebachtungen der Ensemia 87.  Jeis 25.  Les des Melpunnene 87.  Jeis 26.  Jeis 27.  Berichtigungen zu den Astran Nachtz 241.  Zu Band 21. V1065 Stire 159.  Zu Band 21.  Zu Band 22.  Zu Band 23.  Zu Band 21.  Zu Ba | der planetarischen Störnagen 195.                                                                             | Astranomische Nachrichten, Anzeige betreffend das Abon-<br>nement auf dieselben 351, 367, 383. |
| 331, 367, 383.  Biterarische, betreffend das Erscheinen von Argelander's grasem Himmeliattas 125.  Biban's Schrift taker die Sechöhe von Prag 381.  Cooper's Catalogue of stars near the ecliptic 335.  Hora V der Berliner Akademischen Sternchartes 141.  Rämkr's Stern-Catalog, Veue Folge 143.  Meteorological Observations 144.  den Verkauf von Büchersammulangen 335.  Ueber den Lichtwechet desselben von Argelander 97. Neue Tafeln für denselben von Argelander 102.  Aquilae, über diesen veränderlichen Stern von Schoidt 122. Ar gelander, Fr., Professor, Dieterot der Sternwarte in Benn Beshachtungen über diesen Stern von Schoidt 122. Argelander, Fr., Professor, Dieterot der Sternwarte in Benn Beshachtungen der Ensemia 87.  Les Barometerstand, ungewähnlich hohre, beshachtet zu hör sigberg von E. Luther 350.  Bellonn, beobachtet von Fören 231.  G. Rämker 33.  J. Bereichtigungen zu den Astrem. Nache, zum Register von Band 43. 383.  J. Bereichtigungen zu den Astrem. Nache, zum Register von Band 43. 383.  Les Band 221. VI 1055 vin Liben 245.  Les Band 221. VI 1055 von Lehmen Lib.  25 Band 221. VI 1057 vin Lehmen Lib.  25 Band 221. VI 1057 vin Lehmen Lib.  26 Band 321. VI 1059 vin Lehmen Lib.  27 Band 321. VI 1050 vin Lehmen Lib.  28 Band 321. VI 1050 vin Lehmen Lib.  29 Band 321. VI 1050 vin Lehmen Lib.  29 Band 321. VI 1050 vin Lehmen Lib.  20 Band 322. VII 1050 vin Lehmen Lib.  29 Band 322. VII 1050 vin Lehmen Lib.  29 Band 322. VII 1050 vin Lehmen Lib.  20 Band 322. VII 1050 vin Lehmen Lib.  29 Band 322. VII 1050 vin Lehmen Lib.  20 Band 322. VII 1050 vin Lehmen Lib.  20 Ban |                                                                                                               |                                                                                                |
| itierarische, betreffend das Ereckeinens von Argelander's gra- men Himmeltanks 125.  Bisha's Schrift über die Sechübe von Prag 381.  Copper's Catalogue of stars near the ecliptic 335.  Hora V der Berliner Akudemischen Sternecharten 141.  Bishar's Schrift über die Sechübe von Prag 381.  Copper's Catalogue of stars near the ecliptic 335.  Hora V der Berliner Akudemischen Sternecharten 141.  Metworslogical Observations  Metworslogical Observations  den Verkuuf von Büchurannullangen den Verkuuf von Büchurannullange |                                                                                                               | zu .M 1049 n. 1050 von Lehmann 15                                                              |
| mem Himmitha 12.5.  Bibliot Schrift über die Seehöhe von Frag 381.  Copper's Catalogen of stars near the eclipic 335.  Hora V der Berliner Abademischen Sternehmeten 141.  Bibliot Sternehmeten 141.  Rümker's Sterne Catalog. Veue Folgen 143.  Meteorological Observations 144.  den Verkauf von Bichtersammlungen 335.  Ueber den Lichtwecheit desselben von Argelander 97. Neuer Tafeln für denselben von Argelander 102.  R Aquilae, Benerkaugen über diesen Stern von Schooldt 122. Ar gelander, Fr., Professor, Diector der Sternaute in Bonn Benhachtungen der Ennemin 87.  Ides Bas des Neplum 88.  Ueber den Lichtwecheit desselben von gelander 102.  Berlona is der diesen Stern von Schooldt 122. Ar gelander, Fr., Professor, Diector der Sternaute in Bonn Benhachtungen der Ennemin 87.  Ides Bas des Neplum 88.  Uranus 88.  Ueber den Lichtwecheit dieses Stress 102,  Veranus 88.  Ueber den Lichtwecheit des Lichtwechel dieses Stress 102,  Veranus 88.  Ueber den Lichtwechel dieses Stress 102,  Veranus 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                |
| Bakan's Schrift über die Seehöhe von Prag 381  Coppe's Catalogne of stars near the ecliptic 335.  Lora V der Berliner Akademischen Sterneharten 141.  Banker's Stern-Catalog, Neue Folge 143.  Meteorological Observations 144.  den Verkuuf von Büchursannuhangen 144.  den Verkuuf von Büchursannuhangen 145.  Meteorological Observations 146.  den Verkuuf von Büchursannuhangen 147.  den Verkuuf von Büchursannuhangen 148.  Barometerstaad, ungewöhnlich hehre, beobachtet zu hü- nigeberg von E. Luther 350.  Be 210 na , beobachtet von Peruce 241.  Ar gelander, Pr., Professor, Director der Sternwarte in Ban Beobachtungen der Eanomia 87.  des Bullona, beobachtet von Peruce 241.  Berichtigungen zu den Attem Nachr.  zum Register von Band 41 383.  zum 1049 n 1050 von Lehmann 15.  zu Band 251. W 1065 Sviic 159.  1067 z 162 172, 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                |
| 1070 Srite 211, 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                |
| Copper's Catalogue of stars near the elighte 335.  Hora V der Berliner Abademischen Sterncharten 141.  Hora V der Berliner Abademischen Sterncharten 141.  Römker's Stern-Catalog, Veur Folge 143.  Meteorological Observations 143.  den Verkund von Büchtrammulangen 335.  Queber den Lichtwechel Stern von Schmidt 32.  Ueber den Lichtwechel Stern von Schmidt 122.  A quillae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidt 122.  A quillae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidt 122.  A quillae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidt 122.  A quillae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidt 122.  A quillae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidt 122.  A quillae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidt 122.  A quillae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidt 122.  A quillae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidt 122.  A gelander, Fr., Professor, Director der Sternwarte in Bonn.  Beschachtungen der Eansemia 87.  des Jupiter 86.  Flora 85.  Flora 85.  Wannalia 68.  Fortona 86.  Melpumene 87.  Isle 85.  des Neptun 85.  Uzanus 88.  Uzanus 88.  Ueber den Lichtwechel von 2 quille 97:  None Tafela für den Lichtwechel dieser Sterns 102.  25.  1068 = 186. 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                |
| eclipici 335.  Ilora V der Berliner Akademischen Sterneharden 141.  Plant's SterneLatalus, Veue Folge 143.  Meteorological Observations 144.  den Verkauf von Büchtrsammulangen 335.  Ueber den Lichtwechtel desselben von Argelander 97.  Neue Tafeln für deeselben von Argelander 102.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen über diesen Stern von Schanidt 122.  A qu'il a.e., Benerkaugen von Financke 247.  Be and meteore Catalogicalism ger Herschel schen Aebelbechkachtungen von Financke 247.  Be and meteore Catalogicalism ger Herschel schen Aebelbechkachtungen von Financke 247.  Be and meteore Catalogicalism ger Herschel schen Aebelbechkachtungen von Financke 247.  Be and Miller Miller auch Meteore 250.  Be llonn hercher von Financke 248.  Be llonn hercher von Financke 249.  Be llonn hercher von Financke 247.  Be luber den Lichtwechet von Fatel von Financke 250.  Be llonn hercher von Financke 247.  Be luber den Lichtweche 241.  Auvers, A. Ueber einen von Henne den Financke 247.  Be luber den Lichtweche von Argelander 247.  Be luber den Lic |                                                                                                               | « 215, 335.                                                                                    |
| Hora V der Berliner Akademischen Sternchartes 141,  Römker's Stern-Catalog, Yeur Folge 143,  Meteorological Observations 144,  den Verkund von Büchtrammulungen 335,  Queber den Lichtwechtel derselben von Schmidtel 122,  Raquilae, über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schmidtel 122,  A quilae, über den Lichtwechtel von Sterne 231,  Berlint in quilae, Bemerkungen über diesen Sterne 102,  Berlint in quilae, über einen von stehnele von Brand 247,  über dessen Catalogichung der Hrechte'schen Abethechen ungewühnlich hohrer, beshachtet von Brand 24,  Berlint in quilae, Bemerkungen von Elemen von Brand 24,  Berlint in von Brander 231,  Berlint in von Brander 231,  Berlint in von Brander 247,   |                                                                                                               | 1072 = 249, 335.                                                                               |
| Auvers, A. Ueber einen von seinserhen aufgefundenen Nebel von Wieners der Verlauf von Bichrensmulangen auf Winnere 247.  den Verlauf von Bichrensmulangen 33.5. Ueber den Lichtwechtel desselben von Argelander 32.  Regilander, Fr., Professor, Director der Sternwarte in Bonn. Beshachtungen der Eansemia 87. der Jupiter 86. Flora 85. der Meipunene 87. leis Jupiter 86. Fortona 86. Melpunene 87. leis der Newin 85. der Mensalia 68. Fortona 86. der Newin 85. Uzanus 88. Ueber den Lichtwechtel von 2 Aquilae 97. Neue Tafels für den Lichtwechtel dieser Stress 102.  Ueber den Lichtwechtel von 2 Aquilae 97. Neue Tafels für den Lichtwechtel dieser Stress 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hora V der Berliner Akademischen                                                                              |                                                                                                |
| Meteorological Observation  144  den Verkuuf von Büchrvanmulungen 335.  336.  Ueber den Lichtwechel Stern von Schnield 32.  Ueber den Lichtwechel Stern von Schnield 122.  A quillac, Bemerkungen über diesen Stern von Schnield 122.  Ar gelander, Fr., Professor, Director der Sternwarte in Bonn.  Beshachtungen der Eanemia 87.  Jele 55.  Febra 85.  Febra 85.  Febra 85.  Vannus 88.  Ueber den Lichtwechel von 2 quille 97.  Neue Tafeln für den Lichtwechel dieser Stress 102.  Ueber den Lichtwechel von 2 quille 97.  Neue Tafeln für den Lichtwechel dieser Stress 102.  Jen 1067 z. 162 172. 383.  1068 = 186. 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rumker's Stern-Catalog, Neue Folge                                                                            |                                                                                                |
| den Verkuuf von Büchersammlungen 33.5.  y Aquilae, über diesen veränderlichen Stern von Schnidt 33.  Ueber den Lichtwechtei desselben von Argelander 97. Neuer Tafeln für denselben von Argelander 102.  Aquilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schänfelt 122. Ar gelander, Fr, Professor, Dieterot der Sternwarte in Benn Bleshachtungen der Ensemin 87. des Jupiter 86. Floras 86. Melpumene 87. Isis 85. des Neptun 85. Uranus 88. Ueber den Lichtwechteil von y Aquilae 97. Neue Tafels für den Lichtwechteil dieser Stress 102.  Ueber den Lichtwechteil von y Aquilae 97. Neue Tafels für den Lichtwechteil dieser Stress 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | über dessen Catalogisirung der Hersehel sehen Achelhenhach-                                    |
| 335.  Weber den Lichtwechtel desselben von Argelander 97. Newe Tafels für denselben von Argelander 102.  R Aquilae, Benerkaugen über diesen Stern von Schänfeld 122. Argelander, Fr., Professor, Diector der Sternvarte in Benn Beehachtungen der Ennemin 87. des Jupiter 86.  Floras 86. Melpumene 87. Isis 88. des Neptun 85.  Uranus 88.  Ueber den Lichtwechtel von 7 Aquilae 97. Neue Tafels für den Lichtwechtel dieser Stress 102.  335.  Barometerstand, ungewähnlich hehre, heubachtet zu Könnigsberg von E. Luther 350.  Bellona, beobachtet von Fried 241. A. Berichtigungen zu den Artem Nache. zum Register von Band 43. 383.  J. Berichtigungen zu den Artem Nache. zum Register von Band 43. 385.  Vanus 88.  Ueber den Lichtwechtel von 7 Aquilae 97. Neue Tafels für den Lichtwechtel dieser Stress 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               | tungen von Winnecke 250.                                                                       |
| y Aquilae, über diesen veränderlichen Stern von Schmidt 39. Ueber den Lichtwechted sewelben von Argelander 97. Neue Tafeln für denseiben von Argelander 192. Ar quilae, Bemerkungen über diesen Stern von Schänfeld 122. Ar gelander, Fr., Professor, Director der Sternwarte in Bonn. Beshachtungen der Eunsemia 87. des Japiter 86. Floras 85. der Meipuntene 87. Ide 85. des Neptun 85. Uranus 88. Ueber den Lichtwechtel von 7 aquilae 97. Neue Tafels für den Lichtwechtel dieser Stress 102.  Ueber den Lichtwechtel von 7 aquilae 97. Neue Tafels für den Lichtwechtel dieser Stress 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | den Verkauf von Büchersnumlungen                                                                              |                                                                                                |
| Ueber den Lichtwechtel desselben von Argelander 97.  R Aquilac, Benerkungen über diesen Stern von Schoffeld 122.  Argelander, Fr., Professor, Director der Sternwarte in Bonn. Besbachtungen der Ennemin 87. des Jupiter 86. Flora 85. der Masulin 88. Fortuna 86. Melpoutene 87. leis 85. des Neptun 85. Uranus 88. Ueber den Lichtwechtel von 2 Aquilac 97. Neue Tafels für den Lichtwechtel dieser Sterns 102.  1067 z. 162 172, 383. 1068 = 186, 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               | - R                                                                                            |
| Neue Tafeln für desareben von "dryslander 192.  Ar gellander, Fr., Professor, Director der Sternwarte in Bønn. Beshachtungen der Eunemin 87. des Jupiter 86. Flora 85. der Mansalin 88, Fortenn 85. des Melpomene 87. Isle 85. des Neyton 85. Uranus 88. Ueber den Lichtwechsel von 2 Aquilae 97. Neue Tafels für den Lichtwechsel dieser Stress 102.  1068 = 186. 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n Aquilae, über diesen veränderlichen Stern von Schmidt 39.                                                   |                                                                                                |
| Ar ge lander, Fr., Prefessor, Director der Sternwarte in Bonn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Neue Tafeln für denselben von Argelander 102.                                                                 | Barometerstand, ungewöhnlich hoher, beobachtet zu Kö-<br>nigsberg von E. Luther 350.           |
| Beehachtungen der Eusemin 87.   des Jupiter 86.   Flora 85.   der Massalia 88.   Fortuna 86.   Melpunnen 87.   des 85.   des Neptun 85.   Uranus 88.   Uranus 8   |                                                                                                               | Bellonn, beobachtet von Förster 241.                                                           |
| Flora 85.   der Massalia 88.   Berichtigung ca. zu. den Attran.Nachr.   zum Register von Band ± 383.   zum Register von Ba   | Argelander, Fr., Professor, Director der Sternwarte in Bonn.<br>Beobachtungen der Eunomia 87. des Jupiter 86. | G. Rümker 33.                                                                                  |
| Fortuna 86. Melpunnene 87.   zunn Register von Band 43 283.   383.     Ueber den Lichtwechsel von 7 Aquilae 97.   2     None Tafels für den Lichtwechsel dieser Stress 102.       1068 = 186. 383.     205     206     207     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     208     |                                                                                                               |                                                                                                |
| Isla 65. des Neptum 85.   20 Nr 1049 n. 1050 von Lehmann 15.     Ueber den Lichtwechsel von g Aquilae 97.   21 Band 451. Nr 1065 Seite 159.     Nene Tafele für den Lichtwechsel dieser Strms 102.   1068 s. 186. 383.     Strike 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fortuna 86. Melpomene 87.                                                                                     |                                                                                                |
| Ueber den Lichtwechsel von 3 Aquilae 97: 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Isis 85. des Neptun 85.                                                                                       |                                                                                                |
| Ueber den Lichtwechsel von 3 Aquilae 97. 1067 / 162 172, 383.  Neue Tafele für den Lichtwechsel dieser Stress 102, 1068 / 186, 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uranus 88.                                                                                                    | zu Band 45: .W 1065 Seite 159.                                                                 |
| Neue Tafein für den Lichtwechsel dieses Strens 102. 1068 = 186, 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ueber den Lichtwechsel von 7 Aquilae 97.                                                                      | 1067 # 162 172, 383.                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45r Rd                                                                                                        | 25 Danzed by Google                                                                            |

Calmide 945

```
Berichtigungen zu den Astronom, Nachr.
         zu Band 45: 36 1070 Selte 211. 335.
                                                               Callinge, beplachtet von Redhuber 33.
                                 . 245 335
                                    949 334
                                                               Concei Minimum benbachtet von Renkus 318.
                                    251-253
                                                226
                                                                         - Minima im Jahre 1857 vnn Arnelander 107.
                          1076
                                    313-317.
                                                336
                                                               R Canla minuris, über diesen Veränderlichen unn Schoenfeld
    zum Berliner Jahrbuch für 1857
                                    150
    an Dr. Bremiker's sechsatelligen Logarithmentafeln
                    on Heel 383
                        Schoenfeld 125.
Berlin, Sternwarte deselbst, deren Langenunterschied von Ko-
         nigsberg mit Hulfe des electrischen Telegraphen vor-
         lander bestimmt von Wichmann 225.
Berliner Jahrbach für 1857, Berichtigung zu demselben
     Akademische Sterncharten, literarische Anzeige betref-
         fond Hora V derselben 141.
Reaxel deser letzte Declinationsbestimmungen berechnet von
          E. Luther 305.
Bianchi, über zwei von demselben entdeckte Achel von Win-
          neeke 248.
Bohm, über dessen Bestimmung der Seehobe von Prag. Literar.
          Anxelee 381.
 Bouvy, Assistent an der Brüsseler Sternwarte.
       Beobachtung der Ennomin 109.
                                      Melnomene 110.
                        Macanlin 111.
 Breen, J., Assistent der Sternwarte zu Cambridge (Engl.)
                Beobachtungen der Bellona 77.
                                  Themis 77
 Bremiker, Berichtigung zu dessen sechsstelligen Logarithmen-
          tafeln von Hock 383.
                    Schoenfeld 125.
 British Association Cutalog.
     Fehlerhafte Angabe der Eigenbewegung südlicher Sterne 150.
 Brorsen's periodischer Comet siehe Comet (11. 1857).
 Bruhns, C., Dr., Observator der Berliner Sternwarte.
     Entdeckung des Cometen (II. 1857) 285.
     Beobachtungen der Amphitrite 315.
                                          der Melnomene 313.
                        Ennomia 313.
                                          des Nentun 315.
                                              Saturn 315.
                        Fortuna 313.
                                             Uranus 315.
                    des Jupiter 315.
                                          der Vesta 315.
                    der Massilia 313.
                    des Cometen (1, 1857) 253.
                                (11, 1857) 285, 287.
                    der Bedeckung des Antares durch den Mond
                            1856 März 26 315.
                    von Alcole-Minimis 317.
                    des Minimum von S Cancri 318.
      Elemente and Ephenicride des Cameten (H. 1857) 287.
      Neue elliptische Elemente des Cometen (II. 1857) 327.
      Ephemeride für diesen Cometen 330.
      Ephemeride der Irene für die Erscheinung 1857 45.
      Theilnahme an der Wiederaufsuchung der Duphne 377.
  Brunnow, F., Dr. Prof. und Dir. der Sternwarte zu Ann Arbor.
      Allgemeine Störungen der Victoria 321.
      Störnngen durch Juniter 221.
                      Saturn 323.
      Elemente der Victoria 325.
      Ephemeride für die Opposition 1857 326.
```

```
a Cussiques, über diesen Stern von Schmidt 199.
Centralhewegung, gradlinige, mit abstossender heaft, wel-
         che sich progrekehrt wie das Quadrat der Entfernung
         sarbilt Tafel für dieselbe innerhalb der Grenzen r = 9a
         und r == 2.55034980 , a von Lehmann 161, 289, 353.
Counct von 975 u. 1264. Untersuchung über die Bahnen der-
             sethen von Val: 181.
        975, 1264 n. 1556. Über die angebliche Identität der-
             selben von Hock 49.
         1264. Remerkungen über die Bahabestimmungen des-
              selben von Herk 337.
         1556, Bemerkungen über denselben von Hind 175
         1847, entdeckt von Miss Mitchell, Bahnbestimmung von
              Conne Bumber 263.
         1853, entdeckt von Schweizer, Bahnbestimmung dessel-
              ben von G. Rümker 271.
         1857 L. entdeckt von d'Arrest Febr. 22 223.
              brokachtet van d'Arrest 253, 365.
                            Bruhns 253.
                            Bonati 333. 363.
                            Galle 253. 343.
                            Housetoin 285
                            Peters 223 . 283 . 377.
                            E. Luther 349.
                            Plantamour 331, 363.
                            C Rimber 254 285
                            Secchi 375.
                            Trettenere 347.
                            Winnecke 253. 285.
               Berichtigung einer Beobachtung 341.
               Elemente von Förster 251.
                            Galle 254.
                             Pane 223. 225.
                             Plantamour 331.
                             Schulze 368.
                            Trettenere 350.
                            Winnecke 286.
               Ephemrride von Förster 252.
                              Pane 224, 255, 332.
          1857 II., Periodischer von Brorsen
               entdeckt von Bruhns Mürz 18 285.
               beobachtet van d'Arrest 365
                             Bruhns 285, 287.
                             Bonati 363.
                             R. Luther 317.
                             Peters 377.
                             Plantamour 365.
                             G. Rümker 333.
                             Winnecke 317.
               Parabolische Elemente von Bruhns 287, 329.
                                         Donati 364.
                                         R. Goltzech 329.
                                         Winnecke 318.
```

Stracer 33.



Comet H. 1857. Uehee die mügliche Identität desselbee mit dem Brorsen'schen (HI. 1846) von Pape 287.

Nachweisung der Identität mit dem periodischen Come-

Elliptische Elemente von Bruhns 330.

Ephemeride von Bruhus 287, 330.

Pane 320.

Bemerkung über deuselben von Pape 334. betreffend die Helligkeit desselben von

Comper's Catalogue of stars much the celliptic, literarische Au zeige denselben betreffend 335.

#### D

Dapline, Wiederaufsuchung derselben, Mittheilung darüber von Bruhne 377.

Chacornae 377. Goldschmidt 378

R. Luther 377. Peters 378.

Elemente von Falz 378.

Bobachtungen des Cometen (I. 1857) 333, 363.

(H. 1857) 363.

Elemente des Cometen (II. 1857) 364.

Doppelstern Messnigen von Seechi 251.

Durch hiegung eines herizuntal aufgespannten Spinnefadens, über dieselbe von Peters 191.

### E

Eigenbewegung der Fissterne, über dieselbe v. Fedorenko 81. über die Beziehung derselhen zu den Grössenklassen der Sterne 84.

Bemerkungen über dieselbe von Gussew 17.

Eneke, J. F., Professor, Director der Herliner Sternwarte. Ueber Wichmann's vorhänfige Längenbestimmung zwischen Berlin und Königsberg durch den electrischen Telegraphen 240.

Erdmagnetismus, dessen Variationen, verglieheo mit den Pecioden der Sonoenflecken von Wolf 327.

Euler, L., über dessen Methode der Berechnung der planetarischen Störungen von Anger 195.

Eunomia, beobachtet von Boury 109.

Bruhns 313. Grégoire 169.

Moesta 147. E. Quetelet 109.

Rûmker 35. Enterpe, besbacktet von Förster 241.

Reshuber 31.

Strasser 31.

Vergleichung der Berliner Beobuchtungen mit der Ephemeride, von Förster 246.

#### $\mathbf{E}^{\prime}$

Fedorenka, J., Professor in Kiew.

Uelee Beziehungen zwischen der Eigenbewegung und den

Fides, Bahnbestimmung von G. Rümker, 17.

Ephemeride für die Opposition 1857 Febr. 28 27, Wiederaufündung dersellen durch Luther 95. Beobachtet von Hartnup 59, von Luther 95, 141,

Berichtigung zn einer Benbachtung 159.

Fixsterne, über die eigne Bewegung derselben v. Federenko & L. Hemerkung über deren Eigenbewegung von Gussen 177, am südlichen Himmel über deren Eigenbewegung von Massta 147.

Flora, benbachtet von Argelander 86.
Resthuber 29.

Stratzer 29. Förster, W. Dr., Assistent an der Berliace Sternwarte.

Beobachtung der Belloon 241. Lutetia 241. Euterpe 241. Thulia 241. Irene 47, 241. Themis 241.

Vergleichung der Beobachtungen mit den Ephemeriden 246. Auffindung der Polyhymnia 253.

Elemente und Ephemeride des Cometen L 1857 251. Fortnon, beobschiet von Accelander 86.

Bruhns 313.

Rümker 35.

Friedland, Polhulo abgeleitet aus Unkrechtsberg's Beubb. von Schmidt 45.

Hühe über der See abgeleitet von Schmidt 45.

Fundamentalsterne, Declinationen derselben, abgeleitet aus Bessel's letzten Beobachtungen von E. Luther 305.

Bestimmung der Declinationen onter Berücksichtigung der Biegung und der möglichen Aenderung der Politiche

Vergleichung der neuesten Declinationen mit Bessel's früherer Bestimmung und den Angaben des Nautical Almanac 31f.

#### i.

van Gulen, dessen Elemente des Brorsen'schen Cometen augewandt auf den Cometen II. 1857 von Pare 333.

Galle, J. C., Professor, Director der Sternwarte in Breslau. Beobacktung der Bedeckung des Jupiter durch den Mond-Jan. 2 1857 121.

des Cometen (I. 1857) 253, 343.

Elemente dieses Cameten 254.

Veber einen Irrihum in der Histoire Céleste und in Lal. Cat. uf stars 341.

Geminarum, über die Veränderlichkeit dieses Sterns von Sehmidt 257.

Goldschmidt, H., in Paris, Mittheilong betreffend die Wiederaufsuchung der Daphne 377.

Gultzsch, R., in Beelin, Elemente des Cometen (II. 1857) 329. Grégoire, Assistent no der Brüsseler Sternwarte. Beobachtungen der Ennomia 109

Melpomene 110. Massalia 111.

5\*

Günther, W., Observator der Sternwarte zu Breslau. Beobacht, der Bedeckung des Jupiter vom Monde 1857

Elemente der Massalia 87.

Neue Elemente der Amphitrite 345.

Vergleichung von Beobnehtungen mit der Ephemeride der Massalia 348.

Gussew, M., Observator der Sternwarte zu Wilna.

Ueber die eigne Bewegung der Fixsterne 177. Ueber die Beziehung zwischen den Grössenklassen und der Eigenlesserung 179.

### 11

Hause, C., Kriegerath in Hannover,

Notiz seine astromunischen Instrumente betreffend 157. Beobachtung der Bedeckung des Japiter vom Monde 1857 Jan. 2 157.

Hansen, P. A., Nachrichten über den Druck der Mondtafeln desselben 95.

dessen Methode zur Bestimmung der Declinationen am Meridinnkreise angewandt am Altonaer Meridiankr. Notiz hierüber von Peters 68.

Hangteen, C., Professor, Director der Sternwarte in Christianin.
Ueber periodische Veränderungen der magnetischen Inclina-

tion in Christiania 193. Urber eine Achnlichkeit dieser Periode mit der der Sonnenflecken 195.

Hartnup, J., Director der Sternwarte in Liverpool. Benhachtnagen der Fides 59.

beindektingen der Flues 39.

x Herculis, Bemerkungen üher die Lichtümlerungen dieses Sterss von Schmidt 61.

R Herculis. Beber diesen veränderlichen Stern von Schönfeld Blind, J. R., Superintendent des Nautical Almanac. Bemerkungen über den Cometen von 1356–175.

Histoire Celeste, über einen fretham in derselben von Galle

Histoire Céleste, über einen Irriham in derselben von Gatte 341. Hochwald, flöhe über der See, abgebritet von Schmidt 45.

Hock, M., Observator der Sternwarte in Leiden.

Besbachtungen der Muphitrite 217 Melpomene 213. Lutetin 215. Thalia 211. Massalia 215. Themis 215.

Massalia 215. Themis 215.
von Jupiterstrabanten-Verfinsterungen und
Vorübergüngen 217.

der Bedrekung Jupiters vom Monde Jan, 2 1857 217.

t ber die angebliche Identität des Cometen von 1556, 1264 und 975 49,

Bemerkungen über die Baludestiamungen des Cometen von 1264 337.

Hornstein, C., Dr., Astronom un der Wiener Sternwarte. Beobuchtungen des Cometen (f. 1857) 285.

Hygica, heolachtet von Reshuber 31,

Mrnsser 41.

Inclination, magnetische, periodische Veränderungen derselben zu Christiania, Bemerkungen darüber von Hansteen 193.

Johnson, M., Director der Sternwarte in Oxford.

Mittheilung, betreffend die Entdeckung eines nenen Planeten

Leene benhachtet von Fürster 47, 241,

Vergleichung der Beoleb. mit der Ephemeride 246.
Enbemeride für die Opposition 1857 Nov. 11 von Bruhns

Isis, beoluchtet von Argelander 85. Resthuber 33.

Junu, beobachtet von Resthuber 31. Strasser 31.

Jupiter, benbachtet von Brukns 315.

Messungen seines scheinbaren Durchmessers von Kaiser 210. Bedeckung desselben durch den Mond Jan. 2 1857 beoliachtet zu Breslau 121.

Brüssel 111. Hannover 157. Leiden 217.

Jupiters - Trabanten, Verübergänge und Verfinsterungen der-

1856 Juli 24, 31. Aug. 1, 4, 6, 29. Nov. 1. Dec. 11 1857 Jun. 1, 3, 13, 19, 217.

#### . .

haiser, F., Professor, Director der Sternwurte in Leiden. Über die Beohnehtungen der kleinen Planeten auf der Stern

warte zu Leiden 209. Über Airy's Micrometer zur Verdoppelung der Bilder 209. Messungen des selecinbaren Jupiter-Durchmessers 210.

Über Seecht's Messungen der Saturn-Ringe 211. Über die Leistungen der Steinheit'schen Fernröhre 212.

Klinkerfues, W. Dr., Observator der Göttinger Sternwarte. Elemente und Epkemeride der Psyche 197. Enhemeride der Psyche 191. 287.

Künigsberger Sternwarte, Längenhifferenz zwischen derselben und der Berliner Sternwarte, durch verläufige Versuche vermittelst des electrischen Telegraphen hestimmt von Wichman 225.

Pulhöhe derselben, ans Bessels letzten Beobachtungen ubgeleitet von Luther 311

#### L.

Lactitia heobachtet von Pape 75.
Schumacher 75.

Elemente und Ephemoride für die Opposition von Alle 379.
Längendifferenz zwischen Berlin u. Königsberg, vorläufig durch
den electrischen Telegraphen hestimust von Wichmann 225.

den electrischen Telegraphen hestimmt von Wichmann 225. Urber diese Bestimmung von Encke 240.

Lapsus hyperbolicus und ellipticus, Revision der Berechnung der dritten Different-Goeffie in den laterpolationsformeln für die Tafeln derselben von Lehmann 161, 289, 353.

Blyrne. Über diesen veränderlichen von Sehmidt 369.

```
Leda. Elemente und Enhemeride für dieselbe von Löwn 349.
                                                                                             M
Lehmann, W. Dr., in Potsdam.
                                                                 Mare hephaelitet von Pene 75.
    Construction ciner Tafel für die gradlinige Centralheuegung
                                                                                      Salamanher :5
         mit nhetessender Froff welche eich nmenkehrt wie das
                                                                      Remerkungen über deaselben von Srecht 39.
         Quadral der Entfernung verhält, innerhalb der Grenzen
                                                                 Maganlin bookschiet von desclauder 88
         r = 2a and r = 2.55034980a, verbunden mit einer
                                                                                            Bonen 111.
         durchereifenden Revision der Rereckunne der dritten
                                                                                           Bruker 313
         Differential Coefficienten in den Interpolationsformeln für
                                                                                           Grécoire 111.
         die Tafeln des lapsus hyperbolieus und ellipticus 161.
                                                                                            Hack 215
         980 353
                                                                                            Mondo 147
    Berichtigung zu Nr. 1049 und 1050 der Astr. Nachr. 15.
                                                                                            E Quetelet 111
                                                                                            Bimbo 30
Leinwier Notic den Ran einer nenen Sternungte desellet betref-
                                                                      Elemente von Gönther 87.
         fend 256.
                                                                      Vergleichung der Benbachtaagen 348.
Leucathea . Remerkane über dieselbe von G. Rümker 27
                                                                 Melnomene, benbuchtet van Accelander 87.
                                                                                                               Heat 913
      Über die mögliche Wiedernuffindung derselben von R. Lu.
                                                                                               Rouse 110
                                                                                                               Moceta 147.
         then 121
                                                                                               Benkus 313
                                                                                                               F Quetalet 110
Literarische Anzeigen siebe Anzeigen.
                                                                                               Grégoire 110.
                                                                                                               Römber 39
                                                                 Meridian-Kreis auf der Altomer Sternwarte, Natizen densel-
Littray C. v. Professor Director der Sternwarte in Wien-
                                                                          ben betreffend von Beten 65
    Mittheilpne von Beolegchtungen 285.
                                                                     Veründerungen an demselben von Schumacher vorgenommen
                van Elementen u. Ephemeride der Lactitia 379.
                                                                                                                        66
                                             der Leda 349.
                                                                      Neue Anderungen und Anwendung der Hausen'schen Methode
Logarithmen - Tafela, 6 stellige von Bremiker.
                                                                          zur Bestimmung der Declinationen 68.
     Berichtigungen zu deuselben von Hack 383.
                                                                      Veränderungen zur Herstellung der Symmetrie des Instruments
                                    Schönfeld 125.
Lowy, in Wien.
                                                                 Metia, healinelitet von Macita, 145.
     Elemente und Enhemeride der Leda 349.
                                                                                        Redhuler 20
                                                                                        Strasser 29.
Lükeck, Bestimmung der Polhöhe des früheren Observaturinus
         durch Beobachtungen im ersten Vertical 1
                                                                 Mirrougter mit Verdoppelung der Bilder, von Airu .. über das-
     Pulhake des Marienthurus daselbst
                                                                          seller you Kaiser 209
             der Navigationsschule duselbst 7.
                                                                 Maesta, W. C. Dr., Director der Steenwarte in Santiago.
    Trigonometrische Messungen daselbet von Nucunard L
                                                                      Beobachtungen der Eugopein 147.
                                                                                                         Melonmene 147.
    darans abgeleitete Courdinatea für verschiedene Puncte 13.
                                                                                        Massalia 147
                                                                                                          Media 145
                                                                                    der Mandfinsterniss 1856 Oct. 13 145.
Lutetia, beobachtet von Hack 215.
                                                                      Bemerknagen über die eigne Bewegung verschiedener Sterne
Luther . E. Dr. . Professor in Konigsberg.
                                                                          des südlichen Himmels 147.
     Reshachtung des Cometen (1, 1857) 349.
                                                                     Fehlerhafte Augabe der Eigenbewegung im B. A. C. 150.
     Dher einen sehr hohen in Königsberg beobackteten Burome-
                                                                 Munden minationen besbachtet von Redbuber 139.
         terstand 350.
                                                                                                         Strasser 139.
     Neue Bratismung der Declinationen der Fundamentalsterne
                                                                 Mandfinsternies 1856 Octb. 13.
         und der Polhübe von Königsberg aus Ressel's letzten
                                                                                      henbachtet von Moesta 145. 4
         Beobachtungen 305.
                                                                                                     Rümker 13.
     Ableitung der Declinationen unter Berücksichtigung der Bie-
                                                                                                     Folkmann, 79.
         gung uml einer möglichen Inderung der Polhahe 309.
                                                                 Mondaterne, keobacktet in Kremananster
     Vergleichung der neuesten Declinationen mit Bessel's frühe-
                                                                      1855 Jan. 24 139.
         rer Bestimmung und den Anguben des Nautical Almanac
                                                                               27 140.
                                                      311.
                                                                               28, Mai 1, 2, Juni 29, Aug. 25, 141,
                                                                            Septh, 22, 23, Octb. 19, Drek. 18, 21 142,
     Bestimmany der Juderung der Polhölie 311.
Luther, R. Dr., Director der Sternwarte in Bilk.
                                                                      1856 Jan. 14 149.
                                                                            Febr. 18 150.
     Wiederauffindung der Fides 95.
                                                                            Marz 16, 17, 18, 19, April 13, 17, 18, Mai 15, 18,
     Beobachtung der Fides 141.
     Berichtigung zu dieser Beokachtung 159.
                                                                            Juni 15. 16 151.
                                                                           Juni 17, Juli 15, 16, Aug. 13, 14, Oct. 9, 10, Nov. 6,
     Benhacktung des Cometen (H. 1857) 317.
                                                                            Dec. 6. 8 152.
     Ober die mögliche Wiederauffindung der Leucidhea 121.
     Wiederaufsnehung der Dupker 249.
                                                                 Mandtufeln von Hansen, Notiz über den Drurk derselben 68.
```

Moscau. Notiz über die dortige Sternwarte 159.

#### N

Nachrichten, vermischte, betreffend die Sturnwarte an 1Bany 255 Leipzie 256. Moeran 159

Palarma 05 betreffend die Reubachtung von Flecken auf der Venus darch # C Schumacher 159

die Anffindung der Polyhymnia von Féreter 253 den Druck von Hensen's Mondtafeln 68. No halflact im Orion Remerkangen über denselben von Secchi

nener auferfunden von Annere 247. - Winnecke 247. Nehelflecke. Natis über einige von Wonecke 247.

über 2 van Rianchi benbachtete van Winnecke 248. Nentun beobachtet von Araelander 85.

Renhue 315. Nycenard, Capitain, Trigonometrische Vermessungen in und

hei Lübeck ? Coordinates in Lübeck, aus diesen Vermessungen abgeleitet 13.

### 0

Olmütz, Länge der Sternwarte daselbst, aus enrespundirenden Mandeulminationen berechnet von Schenk 46. über dieselbe von Schmidt 46

a Oriunla, über die Veründerlichkeit dieses Sterns von Schmidt

Oudemans, J.A.C., Prof., Director der Sternwarte in Utrecht. Beehachtung von Algola, Minimis 117.

Bahnbestimmung der Proserpina aus den Beobachtungen von 3 Erscheinungen 113.

Ucher die Reduction der Sonnencoordinaten vom scheinbaren auf das mittlere Acquinox 115.

Palerma, Notiz über die dortige Sternwarte 95.

Pallas, über die Helligkeit derselben von Argelander 107. Pane, C. F., Observator der Sternwarte zu Altona.

Beobachtungen der Amphitrite 76. des Mars 75. Lactitia 75. der Thetis 76. Elemente und Ephemeride des Cometen (I. 1857) 223, 255.

Ephemeride des Cometen (I. 1857) 333. Ueber die mügliehe Identität des Cometen (11. 1857) mit dem periodischen von Brorsen (111. 1846) 287.

Leber die Wiedererscheinung des Brorsen'sehen Cometen 317. Corrigirte van Galen'sche Elemente dieses Cometen. 319. Enhameride des Brorsen'schen Cameten 320.

Bemerkung über Brorsen's Cometen 334.

Elemente für Pelyhymnia 187.

Epkemeride für die Opposition der Polyhymnia 1857 Marz 14 191.

Theilnabme an der Wiederaufsuchung der Daphne 378. 3 Pegasi, über diesen Stern von Schmidt 89

Peters, C.A.F., Professor, Director der Sternwarte zu Altana. Beobachtnigen des Comiten (1. 1857) 223, 283, 377.

---- (H. 1857) 377.

Poters C A F Professor Director der Sterowarte zu Altona Demontragen über den Max Kr. auf des Altennes Sternmarte.

Heber die van Schumacher an diesem Instrumente vorgegommesen Verändernneen 66

Leber neue Aenderungen u. die Anwendung der Hansen'schen Methode für die Restimmung der Declinationen 68. Labor Verinderungen zur Herstellung der Symmetrie des

Instruments 71 Leber die Durchbiegung eines hurizontal aufgespannten Spin-

pefodens 191. . Lieber die Retheiligung der Altonner Sternwarte an der Wiederanfanchung der Daubne 378.

Literarische Anzeigen 125, 141, 335, Vermischte Nachrichten 25, 95, 159, 253,

Planet at sutdeckt von Person 1857 April 15 zu Oxford 381.

Planeten, kleine, Betheiligung der Leidener Sternwurte an der Vertheilung der Reghachtungen derselben angeveigt von Kaiser 209.

Plantamour, E., Prof., Director der Sternwarte zu Gent. Beobachtungen des Cometen (1. 1857) 331, 363,

(H. 1857) 365. Elemente des Cometen (L.1857) 331.

Pagean N grater Assistant der Sternwarte zu Oxford Entdeckung und Brobachtung eines neuen Planeten (43) 1857 April 15 381.

Palyhymnia, Elemente für diesen Planeten von Pane 187. Enhemeride für die Opposition 1857 März 14 191. Notiz betreffend die Auffinlung derselben durch Förster 253.

Praserpina, Bahnbestimmung dieses Planeten von Oudemans

Payche, Elemente und Enhemeride von Klinkerfuer 192. Ephemeride von Klinkerfuer 191, 287,

### O.

Onetelet. Professor. Director der Sternwarte in Brüssel. Mittheilung von Planeteubenbachtungen 109.

Onetelet, E., Astronom an der Sternwarte zu Refiggel. Beobuchtungen der Ennumia 109. Mclpomene 110. Mussalia 111.

> der Bedeckung des Jupiters durch den Mond 1857 Jan. 2 111.

#### R.

Repsold Gebr., über Veränderungen, welche dieselben am Meridian. Kreise der Altonner Sternwarte vorgenummen, von Peters 68.

Resthuber, A., Director der Sternwarte in Kremsminster. Beobachttungen der Astren 29. Hygica 31.

Irene 33. Calliope 33. Enterpe 31. June 31. Flora 29. Metis 29.

von Mondeulminationen 139.

Mondsternen 139, 149,

Rümker, C., Anzeige über dessen Sterneatalog, Neue Folge 43.

```
Rümber G Astronom an der Hamb Stermarte.
                                                                Sannen fleeken beobachtet von Schmabe 111.
                                                                                                 ##'alf 123
    Beobachtungen der Astrea 33.
                                    Massalin 30
                                    Melnamene 39
                                                                     Über den Zusammenhauer der Periode derselben mit den Va-
                     Reffora 35
                                                                         riationes des Erdmacnetismus van Hausteen 195.
                     Eunomia 35.
                                   Thelia 37
                     Fortuna 35
                                    Themis 37.
                                                                                                          W.JC 327
                  des Cometen (1, 1857) 254, 285,
                                                                Steinheit Remerkungen über die Leistungen der neuesten Fern-
                             (H. 1857) 333.
                                                                         rübre desselben von Kaiser 219.
                  der Mondfinsterniss 1856 Octh. 13 13.
                                                                Storn Antares desseu Redeckung durch den Mond, henhachtet
    Rababestimmung der Fides 17
                                                                         son Benkes 315
    Enhemeride für die Opposition der Fides 1857 Febr. 28 27.
                                                                Storne, Fixaterne, über deren Einzuhrwegung von Federenke 81.
    Bahnhestimmung des von Ms. Mitchel 1847 entdeckten Co-
                                                                                                                 C..... 177
         maten 263
                                                                    am súdl. Himmel über dereu Eigenbewegung von Moesta 147.
    Wahrscheinlichste (hyperbolische) Elemente 283.
                                                                     im B. A. C. fehlerhafte Eigenbewegung derselben nachgewie-
    Rababestimmung des von Schweizer 1853 entd. Cometen 271.
                                                                         con you Manda 150
             Wahrscheinfichste (elfiptische) Elemente.
                                                                       Vandadantiska
    Remerkung betreffend die Leucothen 27.
                                                                     Alerd Minima describen healmobtet von Reubus 317.
                                                                                                           Had 210
                                                                                                           Oudemone 117.
Saturn beobachtet von Bruhns 315.
                                                                                                           --- des Ven 219.
    Messungen der Ringe desselben von Seechi 57. (mit Zeiehn.)
                                                                            Minima desselben für 1857 von Arnelander 103.
Schenk, Lehrer am Gymnusium zu Olmütz.
                                                                    Aquilue, Neue Tafeln für den Lichtwechsel dieses Sterns
    Berechnung der Länge von Olmätz 46
                                                                                                                       97.
                                                                                Tufata 103
Schmidt, J. F. J., Astronom an der Sternwarte des Pralaten
                                                                         über diesen Stern von Sehmidt 39.
         v. Unkrechtebern zu Olmütz.
                                                                     RAquilae. Bemerkungen über denselben von Schönfeld 122.
    Ober veründerliche Sterne
                                                                     Anrigae, über dessen Veränderlichkeit von Schmidt 151.
         w Annilae 39.
                            Geminorum 257.
                                                                     S Caneri, dessen Minimum beobachtet von Bruhns 318.
         Anrigae 151.
                            a Herculis 61.
                                                                                                            Schmidt 245.
         " Cassinnes 129.
                           8 Lyrne 369.
                                                                              Minima für 1857 von Argelander 107.
         d Cephei 199.
                            a Orionis 373.
                                                                     RCan, min., über dessen Liebtanderung von Schöufeld 190.
                            n. S Perasi 89.
                                                                     a Cassioper. über denselben von Schmidt 129.
    Ober einige muthmusslich Veründerliche 206.
                                                                     d Cenhei
                                                                                                           199.
    Ober das Minimum von S Cancri 245.
                                                                                                           957.
                                                                     ? Gemingrom . -
    Cher Ortsbestimmungen in Makren 43.
                                                                     o Honoulla
                                                                                                            61.
         Länge von Olmütz 46.
                                                                     R Herculis. Bemerkungen über denselben von Schönfeld 121.
         Polhöbe von Friedland nach Unkrechtsberg's Bestimmun-
                                                                     3 Lyrae, über diesen Stern von Schmidt 369.
           cen 45.
                                                                     ~ Orignia
                                                                                                           373
         Seehöhe van Friedland 45.
                                                                                                           80
                                                                     Bu. s Pegnsi
                     flockwald 45
                                                                Sternselinuppen, Bemerkungen über dieselben von Wolf 134.
Schoenfeld, E. Dr., Observator der Sternwarte in Bonn,
                                                                Stürungen, Allgemeine der Victoria, über dieselben von Brün-
    Über die in Bonn kislang entdeckten telescopischen veränder-
         fichen Sterne 117.
                                                                         man 371
                                                                     über Euler's Methode zur Berechn, derselb, von Anger 195,
                über R Aquilar 122.
                                                                Strasser, S., Astronom in Kremsmünster,
                     R Canis min. 120.
                 - Riferculis 121.
                                                                     Beobachtnugen der Astron 29.
                                                                                                         Hygica 31.
                                                                                       Caffiere 33.
                                                                                                         Irene 33.
    Berichtigung zu Bremiker's Logarithmentafein 125.
                                                                                       Enterpe 31.
                                                                                                        Juno 31.
Schulze, L. R., Dr. in Leipzig.
                                                                                       Fiora 29.
                                                                                                         Metis 29.
    Elemente des Cometen (1.1857) 368.
                                                                                    von Mondenlminationen 139.
Schumucher, H. C., über dessen Brokachtung von Flecken auf
         der Venns 159.
Schumucher, R., Beold, der Lactitia 75.
                                            der Thetis 76.
                          des Mars
                                                Victoria 76.
                                                                Tafel für die Centralbewegung mit abstassender Kraft u. s. w.
Schwabe, S. H., Hofrath in Dessay,
                                                                     über die Cupstruction derselben v. Lehmann 161, 289, 353,
    Beobachtnugen der Sonnenflecken im Jahre 1856 111.
```

a Scorpii (Antares). Bedeckung desselben vom Munde, benb-

Messungen vom Saturn und von dessen Ringsystem 53.

- den Nebel im Orion 60.

Secchi, A., Director der Sternwarte des Cull. Russ, zu Rom.

Benbachtungen des Cometen (1. 1857) 376.

nchtet von Brukus 315.

Messungen von Doppelsternen 251.

Bemerkungen über Mars 59.

Thalla beobachtet von Förster 241.
Hock 211.
Rämder 37.
Themis, beobachtet von Brene 77.
Förster 241.
Thetis, heobachtet von Paper 16.
Schumacher 75.

Trettenero, V., Astronom an der Sternwarte zu Padua.

Beobnehtungen des Cometen (I. 1857) 347.

Flomente.

#### 11

Unkrechtsberg, v., Prälat in Ohnütz.

Bestimmung der Polhöhe von Friedland 45.

Sechähe — 45.

Hochwald 45.

Uranus, beobachtet von Argelander 88.
Bruhus 315.

### v

Valz, B., Director der Sternwarte in Marseille. Untersuchung über die Cametra von 975 und 1264 t8t. Neue Elemente der Dapline 377.

Van der Ven, Candidat der Phil. in Leiden. Beobachtungen von Algola-Minimis 219.

Veründerliche Sterne siehe Sterne.

Vesta. beobachtet von Bruhns 313.

Victorin, beobnehtet von Schumaeher 76.
Allgemeine Störungen durch Jupiter und Saturn, über dienabhen von Rechnen 321.

Elemente von Brûnnow 324, Ephemeride für die Opposition 1857 325.

Volckmann, H., Assistent an der Sternwarte zu Santiago. Ueber dessen Reise nach Chile 79. Beobachtung der Mondfinsterniss 1856 Oct. 13 79. W

Wichmann, M., Dr., Observator der Königsberger Sternwarte. Ueber einige vorlänfige Versuche zur Bestimmung der Läugendifferen der Sternwarten von Berlin und königsberg durch den electrischen Telegraphen 225. Ueber die Einrichtung der benutzten Japarate 226. Coincidenbesbachtungen 231.

Directe Vergleichung der benntzten Pendeluhren 236. Ermittelnng des Zeitverlustes den der electrische Strom zwi-

schen Berlin und Königsberg erleidet 235. Resultnte 240.

Ueber diese Versnehe von Encke 240.

Winnecke, A., Dr. in Bonn.

Beobachtungen des Cometen (1. 1857) 253, 285

Elemente des Cometeu (1. 1857) 286. (II. 1857), 318.

Ucber die Identität der Cometen (H. 1857) und HI. 1846)

Notiz über Nebelflecke 247. Ueber neue von Aupers und ihm gefundene Nebel 247.

Ueber 2 von Bianchi beobachtete Nebel 248. Ueber eine von Auerrs vorgenommene Catalogisirung der Herschel schen Nebelbeobachtungen 250.

Mittheilung von Doppelsternmessungen des Prof. Seechi 251. Wolf, R., Professor in Zürich.

Beobachtungen von Sonnenflecken 123.

Sternschungen 123.

Ucher Beziehungen zwischen den Perioden der Sonnenflecken und der Variation des Erdmagnetismus 327.

### Berichtigungen zu den Astronomischen Nachrichten.

#### N 1075

Seite 290 6te Zeile nach dem Absatz statt von lies von.

291 Z. 12 von oben statt D+ lies D-

295 = 4 = unten = lg(x-m) = (lgx-m)300 = 3 = ohen =  $x^3$ ,  $x^2$  =  $x^2$ ,  $x^3$ 

301 der verletzte numerische Werth von  $\lg \Delta \frac{\mathbf{Z}}{\alpha}$  is

= 5,943 statt 5,945 zu setzen.

### .N 1078.

Seite 344 Z.8 von oben sind die Nummern 43049 u. 43048 zu vertauschen. 344 = 22 = = ist März 19 zu lesen 43° 33′ 39″8. N 1078.

Seite 341 Z. 1 v. u., S. 342 Z. 4 v. u., S. 343 Z. 13, 15, 17, 18, 21, 22 v. o. und S. 344 Z. 6 v. o. ist statt

### W 1079

Seite 363 Z. 2 von unten statt par lies pas.

364 = 20 = = = ne = ou.

364 = 19 = = = tecture = lecture.
365 = 13 = oben = foi = pas.

365 In der Beobachtung des Brorsen'schen Cometen zu Leinzig April 8 statt 60° 25' 23"2 lies 50° 25' 23"2.